



FROM THE LIBRARY OF PROFESSOR KONRAD VON MALRER OF MUNICH.



# Intelligenz-Blatt

De:

Koniglich Banerischen Rheinkreises.



3wolfter Jahrgang.



1829.

2018

Ger 9475.4

ESTE OF A CONTRACT OF A CONTRA

Carran 2606

2018

# Namen - Register.

| Ader, Johann, Burgermeister zu Rugheim. Abolay, Etuade, Nieder zu Frankenthal. An ein, Johannes, kath, Schulgshäfe zu Reichboch. Arent, Paul Joseph, Gerichtsbote zu Neuslade. Alimus, Nichael prov. Schulleherer zu Belleres weiter B. Bar, Andress, Gerichtsbote zu Kantenthal. Baner, Nichaus, Akjuntt des Bürgermeisters zu Ensheim. Bener, Heldeuts, Akjuntt des Bürgermeisters zu Ensheim. Bechtluft, Helmich Friedrich, Privatschulgschäffe zu Kärchheim. Bechter, Nichael, Communalervierförster zu Klautern. | ©eite.  24 69 51 136 23 136 156 156 161 36 | Beffe, Deinrich, Briedenstichter ju Anficheffte. Difchof, Geerg, fath, Pfarrer ju Echhol. Difchof, Eerspan, fath. Schulgefülfe ju Ober. hambach. Dlaife, Peter, fath. Schulinspecter für den Bezirf Zweibricken. Dlaufuß, Ishann Georg, prov. Schulgefülfe ju Limbach. Dhaufuß, Ishann Georg, prov. Schulgefülfe ju Limbach. Dhaufuß, Denhante, Scholarch ju Mendenheim. Dorboflo, Bernharte, Scholarch ju Grünslatt. Dorell, Jafob, prov. Eefere an der fath. Schule ju Bulberbefach. Doffong, Adam der I., Adjunte ju Schallobenbach. Doybe, Atoloh, Friedenstichter ju Wolfstein. Braun, Joseph Heinrich, Abjunte des Oberzollinspectors ju Speper. | Deite. (0 36 36 36 320 24 300 101 161 362 362 102 102 102 102 102 102 102 102 102 10 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Beder, Peter, prov. Lehrer an ber prot. Schule ju Gonbach.<br>Beng, Bilhelm, fath. Schullehrer ju Obermoschel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 52<br>361                                  | Braun, Joh. Abam, prot. Schullebrer ju Dedenbeim.<br>Breitlinger, Jacob, faib. Schulgebulfe ju Dubens<br>bofen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 192                                                                                  |
| Bengel, Cebaftian, Scholarch ju Spen r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300                                        | Brubacher, pret. Pfarrer ju Gollheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23                                                                                   |
| Bergmann, Philipp, tath. Pfarrer zu Rotheim.<br>Beringer, Michael, Lehrer für die obere Claffe der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 319                                        | Buchele, Steuers und Gemeinbeeinnehmer ju Rlingens<br>munfter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95                                                                                   |
| prot, Coule ju Iggelbeim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 301                                        | C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
| Bernhard, heinrich, fath. Schullehrer ju Dar:<br>tinebobe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 363                                        | Campe, Ifaal Cahn, prov. Lehrer ber ifraelitifden Jugend gu Steinbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 156                                                                                  |
| Bernhard, Jatob, Schullehrer zu Mittelberbach.<br>Bernhard, Peter, Abjunkt zu Rerzenheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37<br>119                                  | Canbibus, Ludwig, interimiftifcher 5. Gerichtsbote ju Raiferslautern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 221                                                                                  |

|                                                                                | Seite. |                                                                                              | Brite. |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| Chriftmann, Dichael, Mbjunft bes Bargermeifters                                |        | Efd, Johann Chriftian, prot. Pfarrer ju Berfcberg.                                           | 95     |  |
| gu Rapweiler.                                                                  | 151    | Efc, Johann Chriftian, prot, Pfarrer ju Affelheim.                                           | 100    |  |
| Elemens, Daniel, 2. Rnabenlehrer an ber proteft.                               |        | Eper, Jatob, fath. Soulgehalfe ju Dunbenheim.                                                | 320    |  |
| Soule ju 3weibruden.                                                           | 60     | Я.                                                                                           |        |  |
| Conrab, Lubmig, prev. Lehrer an ber prot. Ochule                               |        | •                                                                                            |        |  |
| gn Dielfirchen.                                                                | 301    | Failly, August von, Bezirferichter gu Franfenthal.                                           | бо     |  |
| Euprion, herrmann, fath. Coulgebulfe gu Rirr.                                  |        | Falciola, Rarl, Ergangungerichter am Friedeneges                                             |        |  |
| weiler.                                                                        | 361    | richte gu Rlautern.                                                                          | 156    |  |
| D.                                                                             |        | Flory, Johannes, fath. Schullihrer gu hettenleibelheim.                                      | 156    |  |
| Dall' Armi, Marimillan, Ergangungerichter am Be-                               |        | Folg, Bacharias, Scholarch ju Speper.                                                        | 300    |  |
| girtegerichte gu Frankenthal.                                                  | 221    | Frant, Peter Abam, 3. Gebulfe an ber prot. Schule                                            |        |  |
| Deibert, Friedrich, Abjunkt bes Burgermeifteramts                              | ***    | gu Randel.                                                                                   | 23     |  |
| zu Rieberhaufen,                                                               | 119    | Frenger, Carl Friedrich, prot. Schullebrer gu Sage                                           |        |  |
| Dienes, Georg, fath. Chullebrer ju Rapsweper.                                  | 24     | weiler.                                                                                      | 23     |  |
| Dietrich, Frang Jacob, fath. Ochullebrer ju Rolle                              |        | Grofd, Joseph, fath. Schullebrer gu Diederfchlettem                                          |        |  |
| meiler.                                                                        | 353    | bach.                                                                                        | 333    |  |
| Dingler, Joh. Gottfrieb, Ergangerichter am Begirtes                            | 555    | Ø.                                                                                           |        |  |
| gerichte ju Bweibruden,                                                        | 362    |                                                                                              |        |  |
| Dirnberger, Jofeph, Friedensgerichtefdreiber gu                                |        | Barb, Bernhard, fath. Pfarrer ju Sochfpeper.                                                 | 36     |  |
| Bliestaffel.                                                                   | 160    | Gaffert, Philipp , prot, Pfarrer ju herfcberg.                                               | 160    |  |
| Dreper, Johann Balentin, fath. Schullehrer ju Jods                             |        | Bauch, Peter Jacob, prot, Pfarrer ju Bettenbach.                                             | 95     |  |
| grim, becorirt mit ber Chrenmunge bes Lubmige                                  |        | Beifler, Friedrich, fath. Pfarrer gu Landau.                                                 | 353    |  |
| orbens.                                                                        | 119    | Befiner, Jofeph, Behulfe an ber tath. Schule gu                                              |        |  |
| Duttenbofer, Philipp Deter, pros, Schullebrer gu                               | •      | Diebesfelb.                                                                                  | 100    |  |
| Langwieden.                                                                    | 37     | Befiner, Lubwig, Dotar ju Rufel.                                                             | 100    |  |
| Œ.                                                                             |        | Gefiner, Ludwig, Rotar ju Rodenhaufen.                                                       | 231    |  |
|                                                                                |        | Berlad, Bilbelm, Ocholard ju Raiferslautern.                                                 | 300    |  |
| Cecarlus, Philipp Lubwig, prot. Schullehrer gu                                 |        | Beul, Carl Theobor, prot. Pfarrer ju Balsheim.                                               | 36 E   |  |
| Fredenfelb.                                                                    | 361    | Gieffen, Rarl, Burgermeifteramtsabjuntt zu Controig.                                         | 95     |  |
| Eichenlaub, Daniel, Behulfe an ber fath. Soule                                 | 5      | Biegen , Rarl , Burgermeifter ju Contwig.                                                    | 136    |  |
| gu Canbel.                                                                     | -      | Glafer, Johann Chriftian, prot. Pfarrer ju Alitek                                            |        |  |
| Eimer, Johann, Schullehrer ju Schallobenbach.                                  | 301    | ningen.                                                                                      | 248    |  |
| Ellenberger, Jacob, prov. Lehrer an ber Mennoub-<br>tenfchule ju Friedelsbeim, |        | Goerg, Frang, Scholard ju Raiferslautern.<br>Grabalfer, Johann, prov. Lebrer an ber proteft. | 300    |  |
| Eller, Johann, prot. Pfarrer ju Bergheim a/B.                                  | 363    | Schule ju Rinfchweiler,                                                                      | 200    |  |
| Escales, 3faat, ifraelitifcher Schul: und Religions:                           | 303    | Gramling, Lorenz, Lehrer an ber fath, Schule gu                                              | 330    |  |
| lebrer ju Bodingen.                                                            | 88     | Rleinfidlingen.                                                                              | 101    |  |
| regere ga Dochungen.                                                           | 00     | annelification                                                                               | 101    |  |
|                                                                                |        |                                                                                              |        |  |

|                                                                                                      |            | @                                                                                                                  | eite.     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ør                                                                                                   | ite.       | Soffmann, Earl, Friedensgerichtsfchreiber ju Lanbftubl.                                                            | 361       |
| Doule ju Bebelsheim.                                                                                 | 96<br>36   | Soffmann, Mathias, Gehulfe an ber prot. Shule                                                                      | 23        |
| rim, Philipp, tath. Pfarrer gu Seltersberg.                                                          |            | gu Reuburg.                                                                                                        | 23        |
| rob, Johann, Regens bes Elericalfeminars ju Opeper.                                                  | 30 t       | Soos, Georg, prot. Pfarrer gu Finfenbach.                                                                          | 320       |
| <b>\$</b> ).                                                                                         |            | Suber, Jacob, Einnehmer gu Afweiler.                                                                               | 300       |
| aas, Johann Daniel , Ocholarch ju Bantan.<br>abn, Chriftian Gotffriet, prot. Schulinspector für      | 300        | hummel, Daniel, Scholarch ju Raiferslautern. Sundemer, Bernhard, befinit. Lebrer an ber fath. Soule ju Bollenborn. | 101       |
| bie Kantone Rodenhaufen und Obermofdel.                                                              | 353<br>88  | Suth, Peter Andreas, tath. Schulgebulfe ju Sainfelb.                                                               | 23        |
| aus, Chriftoph, fath. Pfarrer ju Dirmftein.                                                          | 312        | 3.                                                                                                                 |           |
| aufer, Georg, prot. Schullebree ju Ditschweiler.                                                     | 5          | Jacoby, Carl Ehriftian, Gehulfe an ber prot. Rna:<br>benfoule ju Albersweiler.                                     | 88        |
| Saatsprofurators ju Landau.<br>being, Philipp, prot. Schulgehulfe gu Mauchenheim.                    | 362<br>301 | Jatob, heinrich, Anwalt zu Landau.<br>Ipfer, Frang, prov. Lehrer an ber kath. Schule zu                            | 119       |
| hellmann, Johann, Burgermeister ju Itbesheim.<br>Berancourt, Ferbinand, prot. Schulgehulfe gu Gleis- | 88         | Dieberfimten.                                                                                                      | 23<br>300 |
| berbach.                                                                                             | 95         | 31gen, Jatob, Scholard für Grunfladt.<br>30 fn, Johann, tath. Schulgebulfe ju Miefenbach.                          | 861       |
| berancoure, Ferdinand, prot. Schulgebulfe ju Dor-<br>renbach.                                        | 96         | Jung, Friedrich, prot. Schulgehulfe ju Deuchelheim.                                                                | 362       |
| herrmann, Johann Peter, Secretar bei ber Ronigl.<br>Regierung bes Regenfreifes.                      | 175        | R.                                                                                                                 | 300       |
| heffert , Friedrich , Dotar ju Dbermofchel.                                                          | 160        | Rampf, Chriftian, Scholarch ju Zweibruden.<br>Raft, Frang Joseph, fath. Schulgehulfe ju Steinfelb.                 | 60        |
| hettes beimer, Seinrich, fath. Schullehrer ju St. Ingbert.                                           | 361        | Reller, Johann Philipp, prot. Schullehrer ju Lohn-<br>weiler.                                                      | 353       |
| hendweiller, Dar Balentin, Scholarch ju Fran-<br>tenthal.                                            | 300        | Reller, Jofeph, Erganjungerichter am Begirtegerichte                                                               | 5         |
| Sildebrand, Chriftian, prot. Schullehrer ju Lautere                                                  |            | Reller, Joseph, Unwalt ju Frankenthal.                                                                             | 228       |
| eden,                                                                                                | 353        | Riefer, Chriftian, fath. Soulgehulfe ju Dahn.                                                                      | 319       |
| Sindel, Johann Peter, prov. Regierungeregiftrator.                                                   | 175        | Rirchmeger, Anwalt ju Raiferslautern.                                                                              | 119       |
| Sochel, Friedrich, Lehrer an ber prot. Schule gu                                                     |            | Ririchenbeuter, Joseph, Schulgehulfe gu Dirmafens.                                                                 | . 320     |
| Rnittelebeim.                                                                                        | 51         | Rlein, Peter, prot. Schulgehulfe ju Rheingonheim.                                                                  | 36        |
| Soffner, Johann, prov. Lehrer an ber fath. Schule                                                    |            | Rleinhang, Peter, fath. Schulgebulfe ju Dieber                                                                     | *         |
| gu Dernbach.                                                                                         | 161        |                                                                                                                    | 3         |
| Sof, Leonhard, Abjunkt bes Burgermeifters gu Lau-<br>terfcwan.                                       | 88         | Bleintopf, Ginnehmer ju Bablatben.                                                                                 | 32        |
| Soffmann, Rarl, Ergangungerichter am Friedenes                                                       | 136        | Rnecht, Philipp, Lehrer an ber prot. Schule ge<br>Derrmofchel.                                                     | u<br>5    |

|                                                                                 | Ecite. |                                                                                                          | Ceite      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Rneis, Johann Georg, Borbereitungelehrer fur bie Schulabfpiranten.              | 119    | Dorfchel, Johann, Forstmeister gu Lautereden Mogenbeder, Jofeph, tath. Pfarrer gu Deckenheim.            | 36 s       |
| Rnoblod, Balentin, Burgermeifler ber Gemeinte<br>Mauchenbeim.                   | 32     | Mofer, Chriftian, Abjunte bes Burgermerfters ju Ginob. Diuller, Georg Atam, fath. Schullebrer ju Alffers | 119        |
| Robler, Anton, tath. Pfarrer gu Rulgbeim.                                       | 300    | weiler,                                                                                                  | 36 t       |
| Rrieger, Jatob, Borbereitungslehrer fur bie Schuls<br>abfpiranten.              | 32     | Muller, Caspar, tath. Pfarrer ju Gobramftein.<br>Muller, Philipp, prot. Schulinfpecter fur den Begirt    | 5          |
| £.                                                                              |        | Bweibruden.<br>Dund, Albert Lubwig, prov. Schullebrer ju Lett:                                           | 35         |
| Eabroiffe, Sypolit, Friedensgerichtofchreiber gu Grunflatt                      | 160    | weiler,                                                                                                  | 319        |
| Ladmann, Georg, Borbereitungslehrer fur bie Couls                               |        | 91.                                                                                                      |            |
| adfpiranten,                                                                    | 128    | Debinger, Johann Peter, Schullebrer ju Ober:                                                             |            |
| Lauth, Georg, tath. Schulgebulfe ju Bertheim bei                                |        | mofchel.                                                                                                 | 128        |
| Landar.                                                                         | 319    | Reuer, Beinrich, Morar gu Dabn.                                                                          | 160        |
| Laux, Dichael, prov. Lehrer an der prot, Schule gu                              |        | Reumaper, Balthafar Joseph, prov. Revierforfter                                                          |            |
| Elmflein.                                                                       | 221    | ju Borbt.                                                                                                | 100        |
| Lehmann, Johann Georg, prot. Pfarrer gu Beifens<br>beim o/B.                    | 51     | D.                                                                                                       |            |
| Lebmann, Johann, prot. Edullebrer ju Dufbach.                                   | 353    | Ott, Georg, tath. Schulinfpector fur ben Begitt                                                          |            |
| Leonbart, Anton, tath. Soulgehulfe ju Schifferftabt.                            | 361    | Pirmafens. E. 128 u.                                                                                     | 319        |
| Lebr, Baribolemaus, prov. Lehrer an ber fath. Schule ju Baperfelt.              | 320    | Otterflatter, Johann , prot. Soullehrer ju Inns weiler.                                                  | 333        |
| Bentam, Johann Martin, Revierforfter ju Ramfen.                                 | 95     | 93.                                                                                                      |            |
| Lichtenberger, Rarl, Scholarch ju 3meibruden.                                   | 3ot    | ъ.                                                                                                       |            |
| Lubwig, Philipp, fath. Schullehrer ju Bitterebeim.                              | 363    | Pauli, Georg Gottlieb, Scholarch ju Lanbau.                                                              | 300        |
| M.                                                                              |        | Peterfen, Anguft, Friedentrichter ju Bollbeim.                                                           | 228        |
| 2011                                                                            |        | Petillon, Jatob, Burgermeifter gu Binten.                                                                | 128        |
| Daaf, Friedrich, prot. Coulgehulfe gu Berggabern.                               | 301    | Pfaff, Peter , Abjuntt bes Burgermeiftere ju Breis                                                       |            |
| Datt, Joseph, tath. Schulgehulfe ju Flemlingen.                                 | 101    | beiffer, Johann Urban, farb, Schulgebulfe ju                                                             | 51         |
| Debicus, Friedrich Carl, Scholarch für Brunfladt.                               | 300    | Ramftein.                                                                                                | 361        |
| Dengel, Peter, prot. Schulverwefer ju Beingarten.                               | 51     | Philipp, Jafob, fath. Schullebrer ju Rirrberg.                                                           | 24         |
| Miltenberger, Jofeph Sales, Domprobst an bem<br>bischofichen Capitel ju Speper, | 3ot    | Plat, Johann Abam, tath. Schullehrer ju Dergalben.                                                       | 362        |
| Morell, Jacob, Schulgehulfe ju Reuftabt.                                        | 319    | Plet ich , Rarl , Steuer : und Bemeindeeinnehmer gu                                                      | 200        |
| Dore, Buftav Abolph, Lotto Reeeveur fur ben Rheim                               | J.,    | Bliesfaftel.<br>Dopp, Anton, Bezirtsrichter zu Landau.                                                   | 320<br>160 |
| freis und 2, Lottocollecteur ju Speper.                                         | 155    | Praf, Lubroig, prot, Schullebrer ju Grofiniebesheim.                                                     | 320        |

|                                                          | Scite.     |                                                        | Beite. |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|--------|
| <b>9</b> 1.                                              |            | Solabed, Johann Mbam, fath. Schulgehulfe gu            |        |
| Cattinger, Raspar, functionirender Subftitut bes         |            | Beilerbach.                                            | 353    |
| Staatsprofurators ju Frantenthal.                        | 160        | Shleifelber, 20am, tath. Pfarrer gu Medenheim.         | 60     |
| Reichard, Albert, Scholarch in Frankenthal.              | 300        | Solumprecht, Peter, prot. Schullehrer gu Afchbach.     | 362    |
| Reichhold, Friedrich Bilhelm, Ocholarch ju Fran:         |            | Schmalen berger, Frang, fath. Pfarrer gu Graven:       |        |
| tenthal.                                                 | 300        | haufen.                                                | 136    |
| Redwis, Ludwig Freiherr von, Abjuntt bes Ober-           |            | Och mibt, Theobald, Burgermeifteramesabjunts gu        |        |
| gollinspectore ju Speper.                                | 362        | Obermiefau.                                            | 51     |
| Reinig, Jafob Bernbard, fath. Pfarrer gu Dags            | 200        | Somidtborn, Ehriftian Gettfried, prot. Pfarrer         |        |
| weiler.<br>Rettig, Frang, prot. Schullebrer ju Debibach. | 301<br>333 | gu Balebeim.                                           | 160    |
| Riebm, Johann Chriftian, prot. Pfarrer ju Barbelroth.    | 363        | Somide, Carl, prot, Schullebrer ju Dogbach.            | 353    |
| Rindt, Johann Friedrich, Gerichtsbote ju Raifers         | 303        | Somitt, Chriftian, Abjuntt ber Burgermeiflers ju       |        |
| lautern.                                                 | 221        | Deblingen.                                             | 96     |
| Ritter , Lubwig , Ergangungerichter am Begirfegerichte   |            | Soneiber, Beorg, fath. Pfarrer ju Bieffingen.          | 319    |
| zu Raiferslautern.                                       | 221        | Soneiber, Sebaftian, tath. Soulgebulfe gu Beines       |        |
| Roch, Frang Dichael, prov. Bebulfe an ber fath.          |            | beim.                                                  | 353    |
| Soule gu Belibeim.                                       | 23         | Sonetter, Dichael, fath. Pfarrer ju Deibesbeim.        | 362    |
| Koos, Chriftian Ludwig, Scholarch gu Landau.             | 300        | Soub, Seinrich, prot. Soulgebulfe ju Pforg.            | 23     |
| Roos, Peter, tath. Pfarrer gu Beiligenflein.             | 118        | Souls, Grang Deter, Soulgebulfe ju Bergbeim.           | 301    |
| ~                                                        |            | Odula, Balentin, fath. Coulgebulfe ju Serzbeim,        |        |
| S.                                                       |            | (Lande, Landau.)                                       | 301    |
|                                                          |            | Schwarm, Philipp, prov. Lehrer an ber prot. Schule     |        |
| Saal, Johann Georg, befinit. Schullehrer ju Ober-        |            | gu Safchbach und Trabmeiler.                           | 32     |
| luftabt.                                                 | 231        | Odwars, Friedrich, Gebulfe an ber fath. Schule         |        |
| Sartorius, Michael, fath. Schullebrer ju Bebens          | ***        | au Bweibruden.                                         | 51     |
| Sauter, Jatob, Lehrer an ber lateinifden Borbereis       | 192        | Berr, Beorg Deter, Berbereitungslehrer fur Die Schul:  |        |
| tungeschule ju Bergiabern,                               | 151        |                                                        | 110    |
| Soafer, Seinrich ber II., Abjunte ju Dobrbad.            | 110        | abhiranten.                                            | 221    |
| dafer, Jofeph Jafob, prov, Lebrer an ber prot.           |            | Siener, Jatob, prov. Schullehrer zu Schmanheim.        |        |
| Soule ju Rottweiler.                                     | 24         | Span, Beorg Friedrich Bilbelm, Scholard ju Speper.     | 300    |
| Schane, Mathias, fath. Pfarrer ju St. Martin.            | 319        | Sprau, Georg Reinhard, prov. Lehrer an ber prot.       |        |
| Shellhaas, Lubwig, Steuers und Gemeinterin:              |            | Schule gu Ruppersweiler,                               | 101    |
| nehmer gu Alfenborn.                                     | 23         | Soul gbacher, Bolff, ifrael, Schullebrer ju Obrigheim. | 362    |
| Schellhorn, Balentin, tath. Schulgehulfe ju 3ggels       |            | Sutter, Philipp, Schullehrer gu Baperfeld . Sted.      | _      |
| beim.                                                    | 5          | weiler (prov.)                                         | 320    |
| dellhorn, Balentin, prov. Schullehrer gu Muhlbach.       | 221        | Stalmann, Georg Paul, wirfl, Lehrer an ber prot.       |        |
| demmel, Cafimir, Obergollinfpector gu Speper.            | 362        | Schufe zu Battenberg.                                  | 24     |
| den, Salomon , Abjunkt zu Standebuhl.                    | 156        | Ctaud, Bilhelm Chrifteph, Friedensrichter ju Berg:     | 60     |
|                                                          |            |                                                        |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beite. |                                                                                                                                                 | Beite.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Stein, Bilhelm, prov. Lehrer an ber prot. Schule zu Ochopo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 161    | W.                                                                                                                                              |          |
| Stichaner, Jofeph von, prov. Landcommiffarlats.<br>Actuar ju Bergjabern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24     | Bagner, Georg, Abjunft bes Burgermeifters ju Mundenheim.                                                                                        | 37       |
| Stichter, Johann Abam, Behutfe an ber prot. Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51     | Bagner, Chriftian Carl Joseph, prot. Pfarrer ju Biebesheim.                                                                                     | 248      |
| Stord, heinrich, prov. Gehalfe an ber tath. Soule<br>ju Rirchbeimbolanden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 320    | Balbichmitt, Caspar, fath. Schulgehulfe gu Ebes-<br>beim.                                                                                       | 23       |
| Strubel, Dichael, Schulgehulfe ju Maubach. Stus, Friedrith, -2. Dabchenichrer an ber prot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 320    | Bafd, Georg, Schullehrer ju Lambebeim. Beber, Friedrich, Behalfe an ber prot. Schule ju                                                         | 288      |
| Schule ju 3meibruden.<br>Stubinger, Johann Jafob, 2. Lehrer an ber prot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60     | Rapellen.<br>Bedeffer, Johann, tath. Pfarrer gu Maitammer.                                                                                      | 37<br>51 |
| Soule gu Oberotterbad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24     | Beigel, Emanuel, tath. Schulgehalfe ju Burrweiler. Beinland, Georg, Abjunft ju Bodweiler.                                                       | 95       |
| E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | Beiß, Anbreas, Ocholarch ju Bwelbruden.                                                                                                         | 300      |
| Theilmann, Johann, Jatob, prot. Schullehrer gu Unnweiler,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 353    | Beiß, Joseph, tath. Pfarrer ju Sentfoben.<br>Belfch, Friedrich, prot. Pfarrer ju Gonnheim.<br>Beng, Georg, Gebulfe an ber tath. Schule ju Kries | 288      |
| Theis, Lubwig, prot. Schullehrer ju Rrottelbad. Ebinnes, Ranonicus an bem bifcoflicen Capitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 161    | belebein.                                                                                                                                       | ;        |
| ju Speper.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 240    | Berlein, Dichael, Burgermeifter gu Frantened. Beyland, Friedrich, Berichtebote gu Dabn.                                                         | 16       |
| Erapp, Chriftian, prov. Behulfe an ber tath. Schule<br>gu Berrheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24     | Beperic, Carl Lubwig, prot. Oculinfpector fur                                                                                                   |          |
| Erapp, Chriftian, tath. Soulgehalfe gu Sanhofen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 301    | ben Begirt Bweibruden.<br>Bingerter, Abrian, fath, Coulgehalfe ju Beins                                                                         | 2        |
| u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | garten. Binftel, Johann Peter, Bermefer ber fath. Soule                                                                                         | 24       |
| Umbicheiben, Lubwig, Friedensgerichtofdreiber gu Spever,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24     | gu Binderebach. Bolf, Jofeph, Behulf an ber tath. Schule ju Gleis:                                                                              | 30       |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **     | weiler, Boll en meber, Rarl, Lottocollecteur ju Rufel.                                                                                          | 2        |
| Beith, Jatob, Abjuntt des Burgermeisters ju Contwig. Beuter, Philipp, prot. Ochullebrer ju Rofbach,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 151    | Bull, Georg, fath. Schulgehulfe ju Iggelbeim.<br>Burfchmitt, Bernhard, tath. Pfarrer ju Grunfladt.                                              | 36       |
| (Lanbc, Eufel.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 228    | 3.                                                                                                                                              |          |
| Bogel, Leonhard, fath. Pfarrer ju Bufenberg.<br>Bollmar, Mathias, fath. Pfarrer ju Sambach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301    | Bahm, Bernhard, Borbereitungelehrer ber Schulab.                                                                                                | -        |
| The state of the s | 319    | haym, werngare, werderenangereper ver Copunati                                                                                                  |          |

Soule gu Beibenthal.

Binn, Philipp Bilbelm, prot. Pfarrer ju Ruffingen.

# Sach - Register.

| 24.                                                                            | 10. auf mehrere bie frang. Liquidationsmoffe angebende       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Orite,                                                                         | . Forderungen. ©. 188, 207, 213                              |
| Abelematrifel, Anordnungen wegen ununterbres<br>dener Forfegung berfelben. 305 | 11. auf einen Liquib. Schein bes S. 3. Schoneberger          |
| Abfpiranten jum Staasbienfte, fiebe Concurs:                                   | ju Dunchweiler. 190                                          |
| prufung und Stagtebienft,                                                      | 12 bes Dt. Stoly aus Lanbau. 257                             |
| Merarialfaamenbarren, fiche Saamenbarren,                                      | 13 bes Carl Prefler aus Die                                  |
| Mergte, fiebe Debiginalmefen.                                                  | berhochftabt. 257                                            |
| Miterthumer, romifche, im Rheinfreife                                          | 14 bes 3ob. Schreiner von                                    |
| neue Denfmaler ju Rheingabern. 59 u. 149                                       | harthaufen. 289                                              |
| romifche Gefchirre ju Gonnheim , ehemaliger Stras                              | 15 des Mer. Rahn v. Speper, 299                              |
| Bengug von Meuftabt nach Borms. 150                                            | 16 bes Caspar Dunf bafelbft. 313                             |
| Intelligengblatter in welchen romifche Alterthumer                             | 17 bes Jat. Lang v. Landau. 338                              |
| angezeigt find. 150                                                            | Unffellungstaren,                                            |
| Amortifationsverfügungen, in Bejug                                             | fiebe Stempelgebuhren und Anftellungstaren.                  |
| 1. auf ein bem 3gn, Rebholg zu Reisfirchen ausges                              | Apotheferrechnungen in Armenfachen ,. fiebe Stempelgebubren, |
| 2. auf einen Liquid. Schein bes Jaf. Rudwid von                                | Armen: und Brrenanftalt j'n Frantenthal,                     |
|                                                                                | Berroaltungsrefultate bis jum Schluffe tes Jahres            |
| 20ndau 46                                                                      | 1847. 338                                                    |
| baselbft. 83                                                                   | fiebe auch ABobithatigfeits anftalten.                       |
| 4 ber Bemeinbe Rirchbeim                                                       | 2 ffifen,                                                    |
|                                                                                | Eröffnung berfelben pro 1. Quartal 1829. 35                  |
| 5                                                                              | 2 130                                                        |
| 6. e e e bes Joh. Ph. Weber von                                                | 8 186                                                        |
| med                                                                            | 4 312                                                        |
| 7                                                                              |                                                              |
| 8 ber Gemeinde Ragmeiler, 168                                                  | 23.                                                          |
| ber Gemeinde Gunberg:                                                          | M                                                            |
| Committee                                                                      | Baumpflangungen, Bertilgung ber Raupen an                    |
| meiler, 487                                                                    | ben Strafenbaumen 28                                         |
|                                                                                | . 2                                                          |

| ent.                                                    | · ·                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Erinnerung an Die gefetlichen Beftimmungen über         | Collecten,                                                 |
| biefen Eufturgmeig. 289 - 291                           | Behufe ber Erbaunng einer fath, und einer pret,            |
| fiebe auch Obiftultur.                                  | Rirche gu Rufel.                                           |
| Baumefen, Competeng ber Bermaltungebeborben bei         | - für bie Berftellung ber Burg Bittelsbach, 54 n. 11       |
| Behandlung ber Gemeinber und Gifftungebauten. 28        | - Rechnungepflichtigfeit ber Rirchenvermaltungen           |
| Strafens, Baffer: und Dammbauetat pro 1829. 81          | bei Beranftalrung von Sauscollecten. go u. g               |
| Breidigungsgebubren ber Gatertaratoren,                 | Conceffions gefuche, fiche Berg: und Buttenmefen.          |
| Regierungeverfügung tarüber. 191                        | Concureprufung, fur bie Univerfitateflipenbien, 14         |
| Belobungen, öffentliche, megen Sulfeleiftung            | - pro absolutorio an ben Lpcealanftalten. 18               |
| bei einem Branbe ju Bolfflein. 91                       | Die Boglinge und Abfpiranten bes Schulleb.                 |
| besgleichen bei einem Brande ju Rathsmeiler. 321        | rer Geminars. 19                                           |
| Berge und Suttenmefen                                   | Die ifraettrifchen Religionslehrer. 19                     |
| Conceffionsgesuch ber Beb. Rramer v. St. Ingbert,       | - bie ber Rechescandidaten für bas Jahr 1829               |
| jum Betriebe von Eifenfteingruben in ben Be-            | bleibt bis auf weitere Berfügung ausgesest. 23             |
| markungen von Ober: und Mittelberbach. 2                |                                                            |
| Conceffionsgefuch tes R. Bertenfohn und Conf.           | für die Rollbienflabspiranten. 24                          |
|                                                         | ble prot, Pfarramtscandibaten. 29                          |
| jum Betriebe eines Quedfilberbergwerts. 147             | _                                                          |
| - ber Bebr, Rramer um die Erlaubnif einen               | . D.                                                       |
| Theil ihres Eifenhuttenwerks ju Gt. Ingbert             | Dammbaumefen, fiebe Baumefen.                              |
| in ein Publingwerf umandern ju burfen. 227              | Decanat, Erlebigung bes prot., ju Rufel. 2                 |
| fiche auch Schriesheimer Bergwerf.                      | Dirmfein, Auflofung ber bafigen Einnehmerei. 8             |
| Beichalftationen, Befehung berfelben pro 1829. 54       | Little feet it, trappolating our outgett County action     |
| Unfang und Ende ber Sprunggeit. 85                      | Œ.                                                         |
| Befoldungen ber Beamten, fiebe Betreibebeputate.        | Literature and the second section is                       |
| Bittfdriften an bie Minifterien follen in               | Eingabe an bie Minifterien, fiebe Befchaftegang.           |
| duplo eingereicht und mit ben Borbefcheiben bei         | Einregiftrirungsgebubren in Militarrechtsfachen. 16        |
| legt werben. 209                                        | - Die Beeibigungsacten ber Gutertapatoren follen           |
| Brandverficherungeanftalt bes Rheinfreifes,             | gratis einregistrirt werden. 19                            |
| Rechnung über tiefelbe f. b. Jahr 1828. G. 61 et seg.   | Eifenbutten merte, fiche Bergmefen.                        |
| Bucherconsfiscationen, Berfugung megen Ber              | Emeritenfonds ber fath. Beiftlichfeit, Ctanb               |
| folagnahme ber Drudfdrift . Erotifcher Liederfrang. 209 | besfelben am Ende des Jahrs 1828 210                       |
| Burgermeiftereieintheilung, hettenhaufen gur            | Ergiebungsanftalten fur Dabden, fiche Soul :               |
| Burgermeifterer Ballhalben. 316                         | und Studienmefen.                                          |
| — — Schönau ju Rumbach. 349                             | Ergiehung und Unterricht, fiebe Schul. unb . Otubienmefen, |
| C.                                                      | ~                                                          |
|                                                         | <b>F.</b>                                                  |
| Cabafter, fiebe Brunbfleuercabafter.                    | Sabrifationsaufgaben, Pramien für Bofung ber               |
| Canbibaten ber Thealagie, Formalitaten melde            | Mantitutinungelännen, fritutten im colmin ett              |

84

130

Canbibaten ter Ebeologie, Formalitaten melde

Chlorfalt, Inftruction uber beffen Anwendung als

Prafervatiomittel gegen bie Rinberpeft.

bie Bemerber um Stipenbien gu erfullen haben.

im Jahre 1828 ausgefchriebenen. . .

Siebe auch Pramien und Induffrieaufgaben.

Selestage, Entwurdigung berfelben burd Treibjagten 93

| ferien, fiche Berichtsferien.                         |      | Bemeindeeinnehmer, fiebe Steuer: und Gemeindes   |     |
|-------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----|
| Teuer polizei, wiederholte Erinnerung an bie bieruber |      | Einnehmer.                                       |     |
|                                                       | seq. | Bemeinberathe, Anordnungen wegen Erneureung      |     |
| Sinangrechnungsmefen, Festfegung ber Abrech:          |      | berfelben. 145 u.                                | 140 |
| nungstermine pro 1833.                                | 243  | Bemeinbewaldungen, Refuftate ber forftculturen   |     |
| Findele und verlaffene Rinder, Anzeige über           |      | und Berbefferungen im Jahre 183%. 291 u.         | 292 |
| ein bei Mannheim ausgefestes Rind.                    | 217  | Beraiden, fiche Saingeratbe.                     |     |
| Forberungen an Franfreid                              |      | Gerichtetagen in Militairrechteftreitigfeiten    | 167 |
| Amertifirung ben Liquidationefcheinen.                |      | . Berichtsferien, Anfang und Ochluß berfelben im |     |
| Fur Die Bittme bes J. Rudwib von Santan.              | 46.  |                                                  | 246 |
| - Erben bes Poftstallmeisters Brud ju                 |      | Befangbuch fur bie Protestanten, Anfundie        |     |
| Landau.                                               | 83   | gung ter 4ten Auflage.                           | 228 |
| - Gemeinde Rircheimbolanben.                          | 89   | Befchafiegang, bie Eingaben bei ben Dimifterien  |     |
| - Gemeinde Balebeim.                                  | 90   | follen in duplo eingereicht und mit ben Bor-     |     |
| - 3. Pb. Beber von Efcbach.                           | 99   | befchieben belegt werben.                        | 200 |
| - Geb. Dofer von Landau,                              | 153  | Befdichtsforfdungen, Empfehlung bes Bertes:      |     |
| - Die Bemeinde Ragmeiler                              | 168  | Deutschlands wichtige Momente,                   | 92  |
| Gundersweiler.                                        | 187  | Gefund beitepolizei, fiebe Canitatomefen,        |     |
| - 5. 3. Schoneberger ju Dundweiter,                   | 198  | Getreibes und Bictualienpreife, vom Monat        |     |
| - Dicolaus Stoly von Banbau                           | 257  | Movember 1828, Geite, 7. u. 8. December          |     |
| - Rarl Dreffer von Dieberbochflabt,                   | 257  | 37 u. 38. Januar 1829, 67 u. 88. Februar,        |     |
| - Job. Schreiner von Sarthaufen.                      | 289  | . 101 u. 102. Mary, 141 u. 142. April,           |     |
| - Mer, Rabn.                                          | 199  | 156, 162. Mai, 171 u. 172. Juni, 223             |     |
| - Rafpar Dunt von Opeper.                             | 813  | u. 224. Juli, 239 u. 240. August, 255            |     |
| - Jacob Lang von Landau.                              | 338  | u. 256. September, 302. October, 334.            |     |
| Bergeichnif ber liquibirten Betrage melde             |      | Movember, 354.                                   |     |
| fich im Depot ber Roniglichen Rheinfreistaffe         |      | Getreibebeputate ber Beamten, Befannt            |     |
| befinden und von ben Betheiligten nicht bego:         |      | machung ber - Normalpreife pro 1839.             |     |
| gen wurden, 188. 207.                                 |      |                                                  | 47  |
| Borfteulturen in Gemeinbemalbungen, Re-               |      | Gemerbeprivilegien, fiche Privilegien.           |     |
| fultate berfelben pro 1834.                           |      | Gemerbfteuerreflamationen.                       |     |
|                                                       | 291  | Eingabetermin pro 1838.                          | 17  |
| Frangofifdes Recht, Borlefungen über baffelbe an      |      | - pro 1843.                                      | 337 |
| der Univerfitat ju Burgburg.                          | 17   | Grundentichabigungen für Rheindurchfliche, fiebe |     |
| Brudtpreife, fiebe Betreibepreife.                    |      | Rheindurchfliche.                                |     |
| Bullfafichen, fiebe Bolle und Mauthverhaltniffe.      |      | Brundfteuertabafter im Rheintreife, Operac       |     |
| Butterbau, fiebe Landwirthfchaft.                     |      | tionen im Jahre 1829.                            | 137 |
| <b>3</b> .                                            |      | - Berfügung wegen Publication ber Muftergrunde.  | 192 |
| Beiftlichtelt, fath., Bermigensftand bes Emeriten-    |      | Gater ber tobten Sand, befonbers jene ber        |     |
| fonds.                                                | 210  | Spitaler, Betrachtungen über Die Bermal          |     |
| Bemeinde: und Stiftungebauten, fiche Ban-             |      | tung und ben Ertrag berfelben. 106 -             | 118 |
|                                                       |      | Commelian Cde Cdul und Gudinmin                  |     |

101

Intercalargefalle, fiebe Pfarreierledigungen.

3 fraeliten, Prufung ber Religionslehrer.

Siebe auch Rabbinate.

85

273

173

Unfang und Ende ber Sprunggeit.

- Refultat ber Preifevertheilung im Jahre 1820.

Banbrath : Berfammlung im Jahre 1829.

|                                                                                      | Beite. |                                                    | Seite.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|----------|
| anbrath, Dublication ber Protofolle beffelben.                                       | 237    | Dauth, fiebe Bollmefen,                            |          |
| and mirthichaft:                                                                     |        | Debicinalmefen, Concursprufung fur bie Mergte      |          |
| Bertheilung von Preifen fur Die Rindviehzucht.                                       | 27     | pro 1829.                                          | 214      |
| - Programm fur die Preifevertheilung im Rhein-                                       | - 7    | Gebuhren ber Rantonsargte bei gerichtlichen        |          |
| freife pro 1829.                                                                     | 57     | Werbandlungen.                                     | 218      |
| - Die Concurrenten bei biefer Preifevertheilung                                      |        | Ciebe aud Phofilaterlebigungen und Cani.           |          |
| haben ihre Beugniffe bie jum 15. October bet                                         |        | tåtomefen.                                         |          |
| bem Begirtscomns eingureichen.                                                       | 245    | Debl., Brot: und Bleifchtare, fiebe oben Betreib:  |          |
| - Refultat biefer Preisevertheilung.                                                 | 321    | preife,                                            |          |
| - Berbefferung ber Rindvieh: und Ochweine                                            |        | Militarperfonen, ober                              |          |
| gucht, flebe Rindviehzucht.                                                          |        | Diffitargerichtsbarteit, Gerichtstagen, Ber        |          |
| - Programm für bas Centrallandwirthichafts.                                          |        | freiung von Ginregiftrirunges Stempel: und         |          |
| ober Octoberfest in Manchen, 197 -                                                   | 206    | Gerichteschreibereigebühren.                       | 167      |
| - Refultat ber Preifevertheilung bei biefem Befte                                    |        | Mintfterien, bie Eingaben bei benfelben betr.      | 209      |
| und Erinnerung an die Bewohner bes Rheine                                            |        | Dungtarif, Die Unwendung bes allgemein gefehlichen |          |
| Breifes fich fur bie Folge auch um Preife                                            |        | bei ben Ginnahmen und Ausgaben bee Rheine          |          |
| ju bewerben, - Bertheilung von Samereien,                                            | 35t    | octroiamtes ju Reuburg.                            | 168      |
| - Empfehlung ber Schrift bes Dr. Medicus,                                            | 312    | Dufitverein bes Rheinfreifes, Aufforderung         |          |
| über ben funftlichen Kutterbau.                                                      | 214    | an bie activen Mitglieder besfelben. 3 u. 4        | , 303    |
| Lateinifde Odulen, fiebe Souls und Stubiens                                          | 214    | 91.                                                |          |
| wefen                                                                                |        |                                                    |          |
| Liegen be Guter, Erinnerung an bas Berbot, ben                                       |        | Damenveranderung, bem Friedrich Ludwig Emil        |          |
| offentlichen Bertauf berfelben anbere ale vor                                        |        | Diehl wird geffattet ben Bunamen Bebner            | 0.5      |
| ben Ronigl. Motarien vorzunehmen. 225 u                                              | . 226  | führen gu burfen.                                  | 85<br>60 |
| Lotterten, enbliche Berloofung bes Schriecheimer                                     |        | Motariatsftellen, erledigte, ju Rodenhaufen.       | 288      |
| Bergwerfs Lotterie : Geminnfte, Rapitalien und Dras                                  | 230    | ju Rirchheimbolanden.                              | 200      |
| mien, Bezeichnung ber unerhoben geblier                                              |        | D.                                                 |          |
| benen. \$21 -                                                                        | ***    | *                                                  |          |
| Lottocollecten , Stury ber Materialvorrathe bei                                      | 143    | Obficultur, Behandlung ber erfrornen Obfibaume.    | 4        |
| benselben,                                                                           | 220    | Unentgelbliche Bertheilung ber gefronten Preis     |          |
|                                                                                      |        | fchrift bes Ronigl. Sofgartners B. Sinfert :       |          |
| M.                                                                                   |        | Grundlicher Unterricht in ber practifchen Obfis    |          |
|                                                                                      |        | baumjucht.                                         | 17       |
| Dabchen : Erziehungsanftalten, fiebe Schul und                                       |        | - Pflanjungen an ben Strafen und bas Abraus        | 28       |
| . Studienwesen,                                                                      |        | pen ber Baume.                                     | 23       |
| Maulbeerbaume, Bemerkungen bes Amemanes<br>hout von Mannbeim über bie Offangung ber- |        | - Empfehlung ber Schrift: "Rurge Anleitung         | 225      |
| felben.                                                                              | 132    | - Bertheilung von 1000 Eremplarien ber Bufam:      | 143      |
| - Empfehlungswerthe Schrift,                                                         | 241    | menftellung ber bei ber Obsibaumgucht ju be:       |          |
| Siche auch Beibenzucht,                                                              | -4.    | obachtenden Grund ibe.                             | 242      |
|                                                                                      |        |                                                    |          |

231

\$10

316

| Obfic | uftuf:                                                                                                                                                                                                          |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | Regiekungserlaß über ben Wollzug der Allers<br>höchsten Berordnung vom 20. Juni 1826.<br>(Amtsblatt Nro. X.)                                                                                                    | 310 |
|       |                                                                                                                                                                                                                 | 310 |
|       | <b>3</b> .                                                                                                                                                                                                      |     |
|       | eierledigungen,                                                                                                                                                                                                 |     |
| R     | atholifche:                                                                                                                                                                                                     |     |
|       | Rützheim, Baierfeld, Edunfoben, Hambach, Bufenderg, Wergalden, Aufgelneim, 153— 155. Edenfoden, Dürnflein, Nocheim, Oris<br>besheim, Medenheim, Kirchmohr, 193—195.<br>Bosweiter, Kufel, Albersweiter, Altheim, |     |
|       | Bliestaftel , Reubornbach , Zweibruden. 308.                                                                                                                                                                    |     |
|       | roteftantifde:                                                                                                                                                                                                  |     |
| -     | Rufel, 25 u. 209. Balebeim, 26. Uffeli                                                                                                                                                                          |     |
|       | beim, 41. Gonnheim, 53. Seuchelheim, 97.                                                                                                                                                                        |     |
|       | Aftleiningen, 98. Billgartemiefen, 147. Bifs                                                                                                                                                                    |     |
|       | ferebeim, 181. herrheim a/B. 218. Ellers                                                                                                                                                                        |     |
|       | fladt, 220. Erpolsheim, 227. Barbelroth,                                                                                                                                                                        |     |
|       | 230. Colgenstein, 231, Rumbach, 313.                                                                                                                                                                            |     |
|       | hermereberg, 351.                                                                                                                                                                                               |     |
|       | Die Beugniffe melche bie Bermaltungebeborben                                                                                                                                                                    |     |
|       | ben Abfpiranten um erledigte Pfarreien ausft. Hen                                                                                                                                                               |     |
|       | follen benfelben verfchloffen eingehandigt merben,                                                                                                                                                              | 84  |
|       | - Beftimmungen über Die Berrechnung ber 3m.                                                                                                                                                                     | - 4 |
|       | tercalargefalle.                                                                                                                                                                                                | 358 |
| Pfer  | ramtecandidaten , Aufnahmeprufung pro                                                                                                                                                                           |     |
|       | 1829.                                                                                                                                                                                                           | 203 |
| Pfar  | rmittmentaffe, prot., Bertheilung bes Stoats                                                                                                                                                                    |     |
| -     | beitrags pro 1837.                                                                                                                                                                                              | 49  |
| 20001 | ifatserledigungen:                                                                                                                                                                                              |     |
|       | ju Dallersborf im Regenfreife.                                                                                                                                                                                  | 45  |
| *     | " Laufen im 3farfreife.                                                                                                                                                                                         | 92  |
|       | a Ingolftabt im Regenfreife.                                                                                                                                                                                    | 132 |
|       | " Bolfach im Untermainfreife,                                                                                                                                                                                   | 149 |
|       | " Dunchberg im Obermainfreife.                                                                                                                                                                                  | 174 |
|       | " herebrud im Rejatfreife.                                                                                                                                                                                      | 187 |
|       | " Balbmobr im Nheinfreife.                                                                                                                                                                                      | 210 |

" Maita im Oberbonaufreife.

" Eriebberg im Oberbonaufreife.

" homburg im Rheinfreife,

Phyfitateritebigungen: Die Befuche um Berleibung erledigter Phofie

fate find bei ben Rreisregierungen einzureichen. 357 Doden und Barioleiben, fiebe Canitatemelen. Polytednifde Centralfdule ju Dunden, Borlefungscatalen.

314 Doft mefen, Briefpoftverbindung swiften Frantenthal und Grunffabt. too

Befanntmachung in Bezug auf Die Poffmas gensportofreiheit in Militarfiscalatsangelegen 173 Einrichtung ber Briefpoften von ganbau nach

Bmeibruden über Unnmeiler. 186 Dramien, fur bie Lofung ber Rabrifgtionsaufgaben

vom 3abre 1828. 165 u. 196 Brageptoren, fiebe Odule und Stubienmefen. Preifevertheilungen fur bie Rinbviebjucht."

Privilegien. Berlangerung bes bem Grafen Des brinelli ertheilten Privilegium fur ein verbeffertes Berfahren bei ber Deftillation bes Prandmeins; Did. Ebel's Diafchine gum Coarfen ber Schneibinftrumente, 5. - 2. Rury's und Steigauf's eigenthumliches Berfahren gur Anfertigung ver fcbiebener maffer: bichter Begenftanbe; Fr. 2Bilb's Grunbrud; Mnt. Bernbarde Sebe: ober Kraftapparat tropfbarer Rluffigfeiten ; G. R. Raulas weiße Mandoner Geife, 36. - R. M. Suber's und Ertels botraulifche Dumpe. 50. - 3. g. Ochmid's et Comp. Rauchtabad "Eus mang," 60 - B. Boben baufen's Rlache. fpinnmafdine; Billich's Dofen aus Papier. mache; 3.Reich bolb's Rleiberfabrifations. mafdine, o5. - R. v. Berrnbods und 3. B. Bauernfeinbs funfliche BBallrath. and Bachefergen und chemifde Bleichfeife; 2B. Odeinleins Raffermeffer; 3. G. 3. Beif's Dampfapparat jur Tabaffabrifation; fr. Dichel's Beigen fur feine Gorten Rauch: unb Schnupftabade, 135 u. 136. fr. G. Odula's Gartentglenber; fr. Ries Clavierausjug feiner Oper "Die Rauberbraut"

| Othe.                                                                                                                                                                      | em,                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ivilegien.                                                                                                                                                                 | Prufungen, -                                                                                                                         |
| und feines Oratoriums "der Sieg des Glaus<br>bens"; D. Wisselben schammtliche Werte<br>unter dem Titel: Sammtliche Schriften von<br>A. v. Trontifp. 159.— I. M. Bagers und | - Concursprufung für bas Studienjahr 1838.<br>Behufs ber Erlangung von Universitätisfibens<br>bien.                                  |
| 3. Meitenhillers Leptolithographie; Th.<br>Bobm's Kiden; Kr. Forfters Siegel:<br>Lad; Fr. Kathreiners Brennstreints                                                        | - — Aufnahmsprüfung prot. Pfarramtscandidaten<br>des Rheinkreises für das Jahr 1829. 293                                             |
| gung; Elem. Deffeles verbesserte Pers<br>cussionsgewehre, 160, - A. A. Cholets Barn                                                                                        | Q.                                                                                                                                   |
| und Colophoniumol; Ferb. Grafen von                                                                                                                                        | Quedfilbergruben, fiche Berg: und Suttenwefen.                                                                                       |
| Hompesches sogenannte Keldbfen zum Sie-<br>gelbrennen; 3. Wyakowskys verbesserte<br>Kabrikation inländischer Labacklätter; v.                                              | જા.                                                                                                                                  |
| Manfone Bagen ; Ralgere Rlabierinftrus<br>mente. 240.                                                                                                                      | Rabbinate, Befegung jener fur bie Gerichtsbegirte<br>Frankenthal und Zweibruden.                                                     |
| - Befanntmachung ber hinterlegten Befdreibuns                                                                                                                              | Raupen, Bertilgung berfelben an ben Strafenbaumen. 28                                                                                |
| gen privilegitter Entbedungen, Erfindungen und Berbefferungen 100. 247. 251. 260. 267. 275. 293. 317. 326. 352. 361.                                                       | Rechnungsablage und Abrechnung pro 1838 fammelicher Finangamter und Raffen im Rheinfreife. 243                                       |
| rivilegien und Sypothefen in ben an Frante                                                                                                                                 | Rechtscanbibaten, fiebe Concursprufungen.                                                                                            |
| reich abzeitretenn Gemeinden, Einschreibung<br>berfeiben bei ben Spopschefenantern ju Wes<br>gendung und Saargemund. 42 - 44<br>ufungen. Die pro 1829 bestimmte Concurs    | Rechtspraftifanten, Berfügung ber Ronigl. Regies<br>rung R. b. J. m Bairenth in Bezug auf bie im<br>Dbermainfreise geprüften,        |
| prufung der Rechtscandidaten bleibt bis auf weitere Berfügung ausgesett. 230                                                                                               | Reife J. J. M. W. von Bapern burch ben<br>Rheinkreis                                                                                 |
| - Der Praceptoren fur die beiben untern Eurse<br>ber lateinischen Schulen. 159                                                                                             | Befchreibung berfelben. 174, 184, 237                                                                                                |
| - pro absolutorio an ben Studienanstalten ju Speper und Broeibruden, 186                                                                                                   | - Penkmunge gur Erinnerung an biefelbe. 216                                                                                          |
| - Der Böglinge bes Schullehrerseminars und ber<br>Abspiranten, welche in biese Anstalt aufgenoms<br>men werben wollen.                                                     | Reifeligengen für Beamten; bei einer Reife in<br>bas Ausland ift jedesmal der Ort anzugeben nach<br>welchem die Reife gerichtet ift. |
| - Der ifraelitifden Religionslehrer. 191                                                                                                                                   | Reifepaffe, in ben offer, und bayerifchen Staaten                                                                                    |
| - Refultat Diefer beiben lettermabnten Prus                                                                                                                                | genügen ben Sandwertegefellen die Banderbucher. 56 u. 129                                                                            |
| fungen. 281 et soq.                                                                                                                                                        | Rheindamme, fiebe Baumefen.                                                                                                          |
| - Concursprufung fur die Aerzte an den Debis einalcomiteen ju Munchen und Bamberg. 214                                                                                     | Rheindurchfliche, Grundentichabigungen für ben Fries<br>fenheimer. 185                                                               |

| •                                                                                                                                 | ette. | Celte                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rheinoctroigebuhren, biefelben follen nach bem                                                                                    | -     | Oheidemunge, im Eure befindliche falfche beffifthe                                                             |
|                                                                                                                                   | 168   | Cechsfreugerftude.                                                                                             |
| Nindviehzucht, Preisevertheilung pro 1829: 27, 3  — Polizeivorschriften jur Werbesserung ber Rinds vieh: und Schweinezucht. 123 — |       | Ochriesheimer Bergwert, enbliche Berfoofung beffelben, 23c                                                     |
| - Ehforfalt als Prafervatiomittel gegen bie Rin:<br>berpeft.                                                                      | 129   | Eroffnung eines Lehreurfes aber bas frangof, Recht<br>an ber Universität Burgburg.                             |
| - Regulirung ber Biehmartte. 232 -                                                                                                | 236   | - Errichtung einer latein. Borbereitungefcule                                                                  |
| Romifche Miterth umer, fiebe Miterthumer.                                                                                         |       | in Bergiebern. 36                                                                                              |
| Runtelrubenguderfabritation, offentliche Belor<br>bung des geb. Rathe v. Upfchneider wegen beffen                                 |       | - Personalveranderung in ber Bezirtsschulinspecs eion Zweibrucken, 3.                                          |
| Anerbieten in Bezug auf diesen Industriezweig.                                                                                    | 35    | Berfendungsweise ber Programme ber Stu-<br>bienanstalten. 4                                                    |
| Saamendarren, ben Betrieb ber ararialifchen pro<br>1839 betr.                                                                     | 146   | - Errichtung einer Maddenerziehungeanftalt ju Frankenibal. 49 u. 50                                            |
| Sanitatowefen<br>Anftellung eines Affiftenten im allgemeinen Rram                                                                 |       | - Errichtung einer Maddenerziehungsanftalt zu Raiferstautern. 5                                                |
| tenhause zu Bamberg.                                                                                                              | 182   | - bie Schuljugend foll fich nicht bei Ereibjagben                                                              |
|                                                                                                                                   | 183   | verwenden laffen. 8                                                                                            |
| - Concursprufung fur bie Aerzte an ben Debis<br>cinalcomiteen ju Munchen und Bamberg,                                             | 214   | - Ctipenblemberleihungen. 83 u. 14                                                                             |
| - Gebuhren ber Cantons: und anderer Zergte<br>bei gerichtlichen Berhandlungen.                                                    | 218   | - Empfehlung ber Beitschrift: "Baverifche Nach-<br>richten über bas beutsche Schuls und Erzies<br>hungswefen." |
| - Aufforderung an blejenigen, welche Ruppoden<br>an Ruben entdeden, hierüber Anzeige bei ihrer<br>Obrigkeit zu machen.            |       | - Die Lefrer und Erzieher follen darüber wachen,<br>daß die Rnaben nicht zu frühe Labad rauchen, 13            |
| - Bemertungen über bas Bortommen von Poden                                                                                        | 229   | - nabere Bestimmungen in Bezug auf ben S. 15 ber Universitatssagungen. 15                                      |
| und Bariololden im Königreiche Babern.  — Aufstellung eines Affistenten in der Entbin-<br>bungsanstalt zu Landshut,               | 229   | - Prufung ber Praceptoren fur bie beiden untern Eurse ber lateinischen Schulen, 15                             |
| - Erledigte Prosectorfielle an ber hirurgischen Schule ju Landsbut.                                                               | 245   | - Bilbung eines Landschullehrervereins in ber<br>Umgegend von Alfeng. 15                                       |
| - Barnung vor bem Labadrauchen ber Rinber,                                                                                        | 130   | Ausjug aus bem neuen Schulplane. 17                                                                            |
| - Resultate ber Shuppodenimpfung im Jahre                                                                                         | 139   | Prufung pro absolutorio en ben Studien                                                                         |
| 1820.                                                                                                                             | 2.2   | printing pro absolutorio an ben Ombiens                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                             | Beite.            |                                                                                                                                                                                      | Ceit     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Soule und Stubienmefen,                                                                                                                                                                                                                     |                   | Sparfaffe ber State Same                                                                                                                                                             |          |
| - Prufung ber Boglinge bes Schullehrerfeminare<br>und ber Abfpiranten welche in biefe Anftali                                                                                                                                               | 3                 | Spartaffe ber Stadt Speper, Bwed und Statuten berfelben. 29                                                                                                                          |          |
| aufgenommen zu werden wunfchen.                                                                                                                                                                                                             | 190               | Staatedienft, Festfegung der Studiengeit fur bie 2fcfpiranten ju demfelben.                                                                                                          | ie<br>15 |
| <ul> <li>Prifung der ifraeftitichen Religionslehrer.</li> <li>Refuttat biefer beiden legtern Prufungen.</li> <li>der Schuliugend foll Unterricht in der Obst. baumzucht gegeben werden.</li> <li>Anfang des Schulighes 18&amp;8.</li> </ul> | 281<br>242<br>293 | - Derfibriften welche die Rechtevraftifanten, im<br>Obermaintreife gu erfallen haben.<br>Staatsfonlben we fen,<br>Refultat der Berloofung der unverginslichen Safifdeine             | 29       |
| <ul> <li>Beseigung der Scholarchate.</li> <li>Bekanntmachung der Lehrgegenstände an der poststechnischen Eentralschule zu Minnen.</li> <li>Schulnachrichten vom Jahre 1829.</li> </ul>                                                      | 300<br>314<br>343 | Dezeichnung ber unerhoben gebliebenen Lotteries<br>gewinste, Kapitalien und Pramien. 121 –<br>Machablung ber unverzinstichen Safricheine<br>Litt. A. und ber unverzinstichen Schulde | - 12     |
| - Errichtung einer Schulbuchernieberlage gu Speper.                                                                                                                                                                                         | 357               | fdeine Litt. B.<br>Steinfohlenbergwerte, fiche Conceffionsgefuche.                                                                                                                   | ing.     |
| - Benennung ber Borbereitungslehrer für die Schulabspiranten pro 1838. Schullehrerwittwenkasse, Erimerung der Bolts: schullehrer an die Statuten bes Bereins.                                                                               | 358               | Stempeltage in Armenfachen, bie Rechnungen<br>ber Apocheter welche Argneimittel an Arme für<br>Rechnung von Gemeinten geliefert haben, find<br>vom Stempel befreit.                  | u, 92    |
| - Rachweise über bas Rechnungswessen und ben<br>Bermögensstand im Jahre 1833.<br>Shulplan, siehe Schuls und Studienwesen.                                                                                                                   | 258               | Stempelgebühren und Anfiellungstagen bei Ernennungen ber Craatdiener Beleb. Berfügung in Betreff berfelben.                                                                          | 265      |
| Sechefreugerftude, Marnung vor falichen mit Grofb. Beffifchem Beprage.                                                                                                                                                                      | 56                | Stempelgebuhren in burgerlichen Rechtsfachen ber Dillitarperfonen,                                                                                                                   | 167      |
| beibenzucht, Amemann Houts Bemerkungen über<br>die Pflanzung der Maulbeerbaume und die<br>Seidenzucht in Deutschland.                                                                                                                       | 132               | Steuerboten, biefelben burfen für die Ueberbringung ihrer Bwangsacten an die R. Rentamter zum Behufe ber Einregistrirung feine Gebuhren anrechnen.                                   | 2        |
| - Aertheilung bes von ber Deputation für ben Seibenbau in Bapern herausgegebenen gründ-<br>lichen Unterrichts für den Bürger und Lands<br>mann in ber Maulbeerbaum: und Seibencons<br>pengucht,                                             |                   | Steuere und Gemeindeetinnehmer, Berbot ber<br>Acquisition von Gutern von den Steuere und Be-<br>meinbebebenten. Steuerwesen, gestiegung ber Reclamationstermins ge-                  | 48       |
| icher beitspoligei, fiebe Sanbmerfsaefellen ober                                                                                                                                                                                            | 241               | gen bie Bewerbffeueranfage pro 183g.                                                                                                                                                 | 17       |
| Reifepaffe.                                                                                                                                                                                                                                 |                   | - beegleichen pro 1838.                                                                                                                                                              | 337      |

| Steuerwefen,                                                                                                                       |     | Universitat Burgburg, Bieberbefegung ber Pros                                                                                                                                                  | 17           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| und Privationettangen terfetet an en                                                                                               | 18  | Univer fitatsftipendien, Concursprufung für bas Studienjahr 1833.                                                                                                                              | 145          |
| - Festsehung bes Reclamationstermins gegen ungiebige Quoten. 25                                                                    | 5o  | Univerfitatsfahungen, nabere Beftimmungen über den S. 15 ber allerh. Berordnung vom 26.                                                                                                        |              |
| Anfage ber birecten Steuern pro 1838. 28                                                                                           | 81  | Ropember 1827.                                                                                                                                                                                 | 157          |
| Stiftungen, für die tath. Rirchen bes Rheinfreifes<br>im Jahre 1828.                                                               | 18  | Unterricht, offentlicher, fiche Schuls und Stus<br>bienwefen.                                                                                                                                  |              |
| Stiftungsbauten, fiebe Banwefen.                                                                                                   |     | Unverzinsliche Safticheine, fiebe Safticheine.                                                                                                                                                 | 4            |
| Stipen bien, Berleibung von folchen an fath. Ran:<br>bibaten ber Theologie. 83 u.                                                  | 84  | Urlaubegefuche, fiebe Reifelhengen.<br>Urfprungegeugniffe, fiebe Boll: und Mauthwefen.                                                                                                         |              |
| fiebe auch Univerfiedesfligenbien.                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                |              |
| 1859.                                                                                                                              | 81  | 3. Baccine und Barioloiden, fiebe Sanitatemefen.                                                                                                                                               |              |
| Straßenpolizei, Erinnerung an bie Borfchriften in ben Intelligengblattern Dro. 94 und 171 von 1825 und in jenen von 1826 pag. 458. | 06  | Bertauf von liegenben Gatern, Erneuerung ber<br>bierüber von ber gemeinich. Landesadminiftration                                                                                               | -            |
| T.                                                                                                                                 |     | am 21. Februar und 22. April 1815 ergangenen Berordnungen. 225 u.                                                                                                                              | 226          |
| Taren und Stempelgebubren in Sachen ber                                                                                            | 1   | Bermaltungsacten , Borfdriften in Begug auf bie Legalifation berf iben.                                                                                                                        | 300          |
| - in burgeruchtnottebro, achta ett 2000 in                                                     | 67  | bie Beugniffe womit bie Bewerbungen um                                                                                                                                                         |              |
| lotten Bratte entredifmut warren.                                                                                                  | 91  | fath. Pfarreien ju belegen find, follen ver: folloffen ausgestellt werben.                                                                                                                     | 84           |
| lodosu unche permempen rollem                                                                                                      | 82  | Bictualten preife, fiebe Betreiber und Dictualten preife.<br>Biebmart te, Regulirung berfeiben im Rheinfreife, 232 -<br>ber Giemeinde Randel wird bie halrung von<br>12 Wiehmartten geflattet. | - 236<br>258 |
| Eruppenverpflegungsgelber, fiebe Rreiefrieges fonds.                                                                               |     | Biebjucht, Berordnung über bie Berbefferung ter-<br>felben. 123 ei                                                                                                                             | t seq.       |
| 11.                                                                                                                                |     | Borbereitungsichulen, Grundung einer latein.                                                                                                                                                   |              |
| Ungludefalle, Brant ju Bolfftein.                                                                                                  | 91  | ju Bergjabern.                                                                                                                                                                                 | 33           |
|                                                                                                                                    | 321 | Siebe auch Schuls und Studienwefen,                                                                                                                                                            |              |

mabrend bes Jahrs 1828.

Seite.

| Bahlen ju den Bürgermeiftere, Abjunctens<br>und Gemeinderathostellen. Hierauf<br>Bejug habente Anordnungen. 145<br>Bafferbauwefen, siehe Bauwefen.                                         | Boll: und Dauthwefen,<br>Die fogenannten Stillfafchen der Subrlente<br>bei Weinfuhren follen in Die Urfprungszeug: |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Beggeld, ein solches soll auf der Straße von Som<br>burg nach Mittelbepsdad von allen Preußi<br>schen mit Steinfahlen, Eisen und Glas be-<br>ladenen Aufreucken erhoben nereden. 99 u. 105 | nife aufgenommen werden.  - Errichtung einer 4. Boll : Controllflation gu<br>Leimersheim.                          | 105 |
| Boblthatig teits an ftalten, Ueberficht ber Ein:<br>nahmen und Ausgaben von jener ju Speyer<br>mahrend bes Jahrs 1827. 21 u. 22                                                            | - Bestimmungen über bie Propis und Prufung<br>ber Bollbienstabfpiranten.                                           | 249 |

# Intelligen 3 = Blatt

. . .

# Rheinfreife. B.

-Nº 1.

Spener, ben 7. Januar

1829.

### I. Umtliche Artifel.

Ad Nm. 2402.

pr. ben 27. Dezember 1828.

pr. ben 20. Desember 1898.

Ad Nm. 3570. D.

(Die Befehung der Rabbinats Stellen für Die Berichtes begirfe Frankenthal und Bweibruden betr.)

# 3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Der seitherige Rabbiner ju Dirmasens, Aron Rohn Berg ist unter bem beutigen seinem Unsuchen gemäß, zu ber für ben Gerichtsbegirt Frankenthal errichteten Rabbinatsfelle beförbert und die daburch in Erlebigung gefommene Rabbinatsfelle im Gerichtsbegirt Zweisbruden dem gut bestähigten Rabbinats. und Zasmublehramts-Kandidunt Inda Depenheim von Satrt im Rebattreise übertragen worben, welches hiemit zur öffentlichen Kenntnis gebracht wird.

Spener, ben 17. Dezember 1828.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheintreifes,

v. Stichaner.

Buttringshaufen, coll.

Ad Nm. 2402. C.

(Taren: und Stempelgebuhren in Cachen ber Rreies Sulfetaffen betr.)

# 3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

In Begiehung auf bie Zar . und Stempelpflichtigfeit ber Alten und Berhandungen in Sachen ber von Geiner Roni glidgen Majeftat, institutirten Rreis-Sulfelaffen, wurde burch allerbochftes Reseript vom 6. L. M. verfitat:

- bağ nicht nur bie Angelegenheiten ber halfefaffen felbft, fondern auch bie amtlichen Berhaublungen, bei Inftruirung von Gefuchen nur Unterflügung aus benfelben, von Taxen und Stempel frei bleiben follen:
- boğ bennach auch bie von ben betreffenden Behörben, Behufe ber Unterftähung ben Petenten ausgustelnete Zeugniffe, tar, und stempelfrei ertheilt werben burfen:
- 3. baf bagegen bei ben Gesuchen um bergleichen Unterftätungen, ber Gebrauch bes Stempelpapiers in Anwendung tommen muffe, und
- 4. baß von ben bewilligten Darleiben, für bie ju errichtenben Schulbbriefe nub beren Eintrag in bie Dyvochelenbucher die betreffenben Eintrafifteisungs., Stempel. und Dypothefen. Gebühren, ju entrichten find.

Ad Nm. 2746. C. pr. ben 5. 3anuar 1829.

Diefe allerhöchfte Berfügung wird biemit befannt gemacht.

Cpever, ben 18. Dezember 1828.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheinfreifes,

v. Stidaner.

b. Seutter.

Lader, coll.

Ad. Nm. 2884. C.

pr. ben 20 Dezember 1828.

(Die Gebuhren ber Steuerboten beir.)

Im Namen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Berfchiebene amtliche Untersuchungen haben bargethan, bag einige Steuerboten fich beigeben laffen, für bie Überbeingung ihrer Zwangsatten an bie betreffenben Rentamter jum Behufe ber Einregiffertung, ben Einerober Gemeinbe Debenten Botbengebichen anzurechnen.

Da unn burch die bestehenden Geiege und Normative ben Steuerboten für ihre Atenvorlage an die Rentamter feine Gebühren jugeftanden find; fo werben die
Dersvorftande hiemit angewiesen, bei den ihnen obliegenden Koften-Giguid bationen den Steuerboten feine Ausfabe für Betenlehne paffiren ju laffen, und ben
Steuer- und Gemeinder Ginnebmern wird hiemit ansbrudfich unterfagt, felde angerechnete Betenlehne an
bir Ctenerboten ausgugablen und von ben Steuer- und
Gemeinder Debenten wieder zurächgreichen.

Epeper, ben 27. Dezember 1823.

Ronigl, Baner. Regierung bes Rheintreifes,

v. Stichaner.

Bacher, coll.

(Das Gefuch ber Gebrüter Rramer von St. Ingbert, um Ertheilung einer Rongeffion, jum Betriebe von Eisensteingruben betr.)

# 3m Ramen Seiner Majeffat bes Ronjas.

Ceine Majeftat-ber Rönig gaben burch Allerbeifted Acfeript. wom 177 i. M. ben Eisenbittenworls Befibern Gebrüber Kramer zu St. Ingbert die nachgesichte Bewilligung jum Abbane ber in ben Gemarfungen von Ober - und Mittelberpach vorsommenden Eisenleine, in ber nachsestimmten Ausbehnung nub Begrenzung, bann unter folgenden Beschwänfungen und Bedingniffen, zu ertheiten gerubt:

I.

Das verliehene Feld hat einen Oberflächen Inhalt von fieben Quadrat-Rilometer 94 hectaren, und ift folgendermaßen begrengt:

- a) Gegen Gubmeft, von bem Punfte, mo ber von Oberberbach nach Mittelberbach führente Weg in letterem Derfe, mit ber alten Cauxbruder Etraße zusammen trifft, und biefer nach gegen Nordweft bis jut foilgl, preußischen Berne, von bier burch lebtere Grenge, bezeichnet mit ben Gemarfteinen von Bro. 1. bis Rro. B.
- L) Gegen Nordweft und Nord, burch genannte Landedgrenge, bezeichnet burch bie Gemarffeine Iro. 8. bis 21. Letterer an einem Aber-ben Rücken bes Gebirgs giehenben Weg und biefem nach, bis zu einem jenfeits bem Frantenbolger. Dof vorbeiführenben Releweg.
- c) Wegen Dft , burch lettbezeichneten Felbroeg, bis gu bem , nach Dberberbach führenben Weg.
- d) Gegen Suboft, von fehrerem Punfte, burch ben Weg nach Oberberbach, bis jur Saarbruder jenen nach Mitrelberbach, bis jur Saarbruder Errafie und bem Anfancs Bunfte.

Die Eisenkeingewinnung darf fich lediglich unr auf bie an ber Oberfäche bes Feldes einbrechenden Erze restrecken, insofern solche durch Lagdane gewonnen werben können, und die dadurch entschenden Gruben muffen nach vollendetem Abdaue, sogleich wieder sorgistig gugefüllt werden, damit nicht durch zustende Des vollengebalden und Beteinfohlensigen, Schaden zugefügt wird. Diese Bedinguif ist von Seiten des Keinigl. Berganutes steung zu vollziehen, und eine jebe Ilberrechung durch die Kongesiehen and fich.

#### 111

Die Konzessionarien haben jur Aufsuchung und Gewinnung ber Sifeueze, in ber unter Art. II. bestimmten Beise, wenn bies bas Konigl. Bergamt für nothweubig erachtet, einen regelmäßigen Plan zu befolgen, ich überhanpt in bem ganzen Betriebe ber Ausletung und ben Ausordnungen genannter Behörde zu nuterwerfen.

#### IV

Es wird ihnen ausbrudtlich unterfagt, fich auf irgend eine Weife eine Kohlengewinnung zuzueignen, bei Errafe bes Schadenerfagted und aller Koften; im Falle bei bem Bau auf Cifenerg, ein Steintollenfteg eröffnet werben sollte, jo haben bie Belichenen bem Ronigl. Bergante sogliech birown eine fehriftliche Unreige zu machen.

#### •

Die Rongefffonarien find weitere verbunben:

a) far alle burch ibre Bergwertsarbeiten bem Eigenthinner ber Steinfohlengeuben, fo mie bem Eigenthinner ber berfläche jugehenben Rachteile, wolle Entichabigung gu leiften, überbies an Lettere eine jährliche Rente von einem Kreuger per Sectare ju verabreichen;

- b) bie gefestlichen Abgaben von ben Bergwerten in ber bestimmten Zeitfrift an bie Staats Raffe ju entrichten;
- c) die Auffuchung und Gewinung ber Eisenerge, fo viel möglich in ununterbrechenem Betriche gu erhalten, und im Falle ber Bergichtleistung auf gegenwärtige Kougession brei Monate wer Einfellung ber Arbeiten, ber unterzeichneten Königs. Regierung bievon Anteige zu machen ;
- d) nach Ablauf eines Jahres, einen Grubenplan fiber bie ausgeführten Arbeiten, als Gurnberig, und wenn es erforderlich auch Arcub, und Deis ger Bille und in der Folge beim Schuffe, jede Jahres die Nachtrage an das Königl. Bergamt zu abergeben, so wie die zum 15. Dethr. jedes Jahres eine Berechung des besteuerbaren Rein. Ertrags der Grube, an genannte Behörde nach Borschrift einzusenben.

Epeper, ben 29. Dezember 1828.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheintreifes,

v. Stich aner.

v. Geutter.

G. F. Steim, coll.

# II. Radrichten und Mifcellen.

Un bie verchrlichen attiven Mufitfreunde bes Rheinfreifes.

Em halbes Jahr et's Meiferwert, den Meffias, herfolfen, und die Arie Meiferwert, den Weffias, verfloffen, und die einzelnen Gofalmuifdvereine haben fich indessen, soviel mir bekannt geworden, mit großer Liebe und raftlofem Gifer , foviel im Ginzelnen wie im Gangen , weiter ausgebilbet. Go beginn ich benn , ald burch bie Beneralverfammlung ber Borfteber ju Renftabt am 2. Juni v. 3. auch fur bas biesiabrige DRnuffeft ermablter Direftor, mit bem neuen Jahre bie Ginleitung gu treffen, ju ber in biefem Jahre am 14. Juni in 3 me ibr ü den fatt finbenben Befammtaufführung; und wollte benn bieburch nicht nur bie einzelnen lofalvereine, fonbern auch alle einzelnen, ju feinem Bereine gebo. renden aftiven Dufifliebhaber, fo bringend als höflich aufforbern, an biefer Mufführung recht jahlreich und eifrig Untheil gu nehmen. Dan hat in ben vorigen 3ab. ren wohl ber Direftion ben Bormurf gemacht, nicht alle Liebhaber geborig aufgeforbert , viele Talente , jum Theil ausgezeichnete, unbenubt gelaffen au baben. Um biefem ju entgeben , wollt' ich benn eben bieburch öffent. lich biejenigen Dilettanten, welche feinem fcon befte. benben Bereine angehören, bitten, fich gefälligft, auf bağ nicht wieberum ihre Talente bem Bereine entzogen bleiben, entweber an ben junachft gelegenen lofalverein angufchließen, um von bicfem bann bie weiteren auf bie Aufführung Bezug habenben Mittbeilungen zu erhalten, ober aber felbit wieber einen Berein, follt' es auch nur für biefe Dittheilungen feyn, ju bilben unb bavon mich recht bald in Renntnig ju feben. Borguglich find es bie Liebhaber ber binteren Rantone . Die ich bite ten mochte, bied Sabr recht gablreich Theil gu nehmen. wenn gleich ju hoffen ift, bag auch bie aus ben porberen, ungeachtet ber Beite bes Beged, aus Liebe jum Gangen und um bas Dufitfeft 1830 in Spener feiern ju fonnen, nicht weniger jablreich ale in ben vorhergebenben Jahren fich einfinden werden, mogu eis nige auf Erleichterung abzwedenbe Unorbnungen, Die fünftig mitgetheilt werben follen, auch bas ibrige, wie ich hoffe, beitragen werben. Und fo mogen benn bie einzelnen lotalporitante bie Bereinsmitglieber gu recht gablreicher Theilnahme begeiftern, recht viele neue Zalente fich dem Vereine mit Eifer anfoliegen, damit wir auch in biefem Jahre in Zweibruden burd, eine recht impojante und gelungene Aufführung habn'icher und Beete hoven scher Weisterwerte ben besten Beweis für bad wachfende Gebeiben ber eblen Konfunft im Rheintreife liefern tönnen, den aus der dortigen gangen Umgegend fich gewiß gabireich verfammelatien Zuhörern.

Speper, ben 2. Januar 1820.

Milfter, Prof.

Muejug aus Dro. 296 ber Mannheimer Tagbiatter,

(Die Obittulur betreffend. Bei ber Biftationsteife bed Areisplantage , Anfpettors hat berfelbe bie Beobachtung gemacht, bas burch bie in bem vorletten Mitter flattgefundene große Kalte Dbftbaume von 20 — 40 Jahren theils erfreren, theils fo fehr beschädigt worben find, baß sie bemachten noch seiben.

Da jedoch durch eine gwedmaßige Behandlung beim fünftigen Schuitt diefelben in ihrem Dachöthum beförbert und wieder zu fruchtdaren Baumen bergefellt werden fennen, so hat der Kreisplantage-Inspettor den Ortesplantage - Auffeldern folgende Behandlungsweife, woelche hiemit zugleich and dann Liebabern der Delbafultur zu ihrer Belebrung öffentlich befannt gemacht wird, anempfohlen. — Bei dem frünflichen Baum ist zu untersuchen, od die Splintrinde noch fest am Baume anklebt, und nicht durch die Kalte erfroren, und blau ober schwarz geworden; ob der State erfroren, und blau ober schwarz geworden; ob der State erfroren, und blau ober schwarz geworden; ob der State und nicht bauch die Kalte und nicht bauch die Kalte erfroren und blau ober schwarz geworden; ob der State und nicht badurch gesprungen ist, und die Kronike in diesem Jahr Wasserbolg getrieben aben? —

3ft biefes untersucht , fo muffen im fommenden Monat Mary alle halb ober gang erfrornen Afte bis jum Bafferhofz abgeschnitten werben.

Bei bem Schnitt ift jeboch bie Borficht augumen. ben, bag berfelbe noch am erfrornen Dolge geschieht, worauf sobann flatt Baumfalbe Auhmift ober Lehm gu fchmieren ift, bamit ber Saft gusammengchalten, und in bie jungen Afte gur Beförberung bes Wachsthums eindringt.

Benn ber Stamm burch bie Ralte gefprungen und bie Splinterinde baburch blau ober ichwarz geworben ift, fo bleibt obige Bechandlungsweise jedoch ohne Erfolg, und es bleibt nichts anderes übrig, als ben Baum beraudjureifent.

Beabsichtigt man, auf beffen Stelle einen anbern Baum ju pflangen, so ift es jum fonellern und beffern Bebeiben besielben nach ber gemachten Erfabrung rath, ide, bag man ben lettern von einer aubern Obfigattung, ale wogu ber frührer gebotte, wählt.

Dannheim, ben 28. Rovember 1828.

## Ertheilung von R. Gewerbe- Privilegien.

Se. Majestät ber König haben vermöge allergnabigken Signars botto. 17. Nov. b. 3. ju genchmigen geruht, daß die Birtfanfeit bedfenigen Privilegiums, welches bem Grafen Pebrine Ili für ein verbeffertes Berfahren bei ber Deftillation bes Branntweins unterm 23. Sept. 1824 auf fünf Jahre ertheilt worben, erft vom 23. Sept. bes gegenwärtigen Jahres an berechnet, sohin bis jum 23. Sept. 1833 ausgebehnt werbe.

Se. Majeftat ber Konigat Chei am fa. Det. b. 3. bem Drechfermeifter Michael Ebel in Minchen ein Privitegium auf Ginfibrung, einer von Westley gu Leicefter in England erfundenen, und von ihm verbefferten Mafchine jum Scharfen ber Schreib Suftrumente firt ben Zeitraum von funf Jahren allergnabigft zu erthiellen geruht.

### Dienftes : Radridten.

Durch Befchluß t. Regierung vom 28. Rovember, beftätigt mittelft allerbochften Referipet vom 13. Des gember 182g, burbe tie Eeters nub Gemeinde Eine nehmerei Dirmite in aufgelobt, bie Gemeinde Dirmifein ber Ginnehmerei faumersheim, und bie Gemeinden Golgenftein, Seibedbeim und Dbrigheim ber Perceptur Großbodenbeim gugetheilt.

Jubaltlich allerhöchften Referipts vom 7. Dezember 1829, haben Se. Königliche Majeftat ben bisberigen fatholischen Pfarrer Caspar Muller zu St. Martin zum Pfarrer zu Gobramften, Landommiffariate Landau, zu Geneunen geruht.

Seine Königliche Majeftat haben mittelft allerbichften Referiefts vom 8. Dezember v. 3., bie am Bezirtsgeeicht ju Lanbau erlebigte Ergangunge- richtereftelle bem geruften Rechtsfandbbaten Jefeph Reller von ba, allergnabigft ju verleiben geruht.

Bermog Befchiuß f. Regierung, R. b. 3., vom 10. Degbr. 1828, wurde Georg Saufer als Echter an ber proteftantischen Schule zu Dieschweiser, f. Landfommiffariats Somburg, ernannt.

Durch Befchluß f. Regierung bes Rheinfreifes, R. b. 3., vom. 10. Dezember 1828, wurde ber Zogling bes Schullehrer-Seminars, Daniel Eichenlaub von herrheim, jum Gehulfen an ber fathel. Schule ju Canbel ernanut.

Durch Beichluß ber f. Areis Regierung vom 10. Dezember 1028, wurde ber Schulfandblat Balentin Schillforn von Forft als Gehilfe an ver fathel. Schule ju Iggelheim, Landsommiffariats Speper, ernannt.

Durch Befchluß f. Regierung bes Rheintreifes, R. b. 3., vom 11. Dezember 1823, wurde ber Schulffanbibat Georg Meng von Mutterfabt als Gehülfe an ber fathel. Schule ju Friedelsheim ernannt.

at e b e t ber Getreibepreife mahrend bes Monat

|               | 2                       |           | Baizen.   |             |         |        |          | Rorn.     |             |        |        |           | Spelg.     |             |         |        |  |  |
|---------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------|---------|--------|----------|-----------|-------------|--------|--------|-----------|------------|-------------|---------|--------|--|--|
| Drte.         | Datum<br>ber<br>Märfte. | Ctanb.    | verfauft. | eingeftellt | Mittef. | Preis. | Ctanb.   | verfauft. | eingeftellt | Ditte! | Preis. | Ctanb.    | verfauft.  | cingeftellt | Mittels | Preis. |  |  |
|               | i                       | 150       |           |             | g.      | fr.    | 30       | 1966      |             | 6,     | tr.    | 00        | 11011      | t e r.      | A.      | fr     |  |  |
| Durfbeim      | 5. Rovbr.               | 6         | 6         | I_          | 8       | 12     | 32       | 32        | I           | 6      | 16     | 8         | 8          | 1_          | 3       | 20     |  |  |
| •             | 12.                     | 4         | 4         |             | 7       | 52     | 33       | 33        |             | 6      | 12     | 2         | 2          |             | 3       | 20     |  |  |
|               | 19.                     | 6         | 6         | -           | 7       | 36     | 34       | 34        | 1-1         | 5      | 54     | 2         | 2          | _           | 3       | 20     |  |  |
|               | 26.                     | 2         | 2         | I I         | 7       | 12     | 23       | 23        |             | 5      | 52     | 2         | 2          | -           | 2       | 40     |  |  |
| Chentoben     | 31, Ofter.              | 1         | 1         |             | - 8     | _      | 3        | 3         |             | 6      | 14     | 258       | 258        |             | 3       | 38     |  |  |
|               | 8. Rovbr.               | 26        | 26        | -           | 7       | 52     | 26       | 26        | 1           | 5      | 54     | 318       | 418        | -           | 8       | 30     |  |  |
|               | 15                      | 5         | 5         | -           | 7       | 53     | 22       | 22        | -           | - 5    | 57     | 277       | 277        | I —         | 3       | 30     |  |  |
|               | 29.                     | 6         | 3         | -           | 8       | -      | 53       | 22        | -           | 5      | 56     | 285       | 285        | -           | 3       | 28     |  |  |
| Frantenthal   | 7. Robbr.               |           | 6         | 1           | 7       | 55     | 21<br>55 | 21<br>55  | -           | 5      | 54     | 239 .     | 230        | -           | 3       | 3      |  |  |
| Jeantenique   | 14.                     | 31        | 31        | -           | 7       | 50     | 38       | 38        | - 1         | 5      | 57     | 55        | 55         | _           | 3       | 10     |  |  |
| •             | 21.                     | 177<br>57 | 177<br>57 | _           | 7       | 38     | 58       | 58        | -           | 6      | 4      | 85        | 82         |             | 2       | 55     |  |  |
| •             | 28.                     | 75        | 75        | _           | 7       | 35     | 25       | 25        | Ξ           | 5      | 52     | 73        | 73         | _           | 3       | 3      |  |  |
| aiferelautern | 4. Niovbr.              | 50        | 50        | 1 = 1       | 7       | 43     | 170      | 170       | -           | 5      |        | 517       | 517        | _           | 3       |        |  |  |
|               | 11. ,                   | 96        | 95        | -           | 7       | 30     | 227      | 1227      | i _         | 5      | 30     | 327       | 327        | -           | 2       | 40     |  |  |
|               | 13.                     | 13        | 13        | -           | 6       | 54     | 155      | 155       | I           | 5      | 21     | 502       | 502        |             | 2       | 4      |  |  |
|               | 25.                     | 26        | 26        |             | 7       | 3      | 155      | 155       | 1 – 1       | 5      | 14     | 680       | 689        |             | 2       | 3.     |  |  |
| Lanban        | 6. Revbr.               | 88        | 88        |             | 8       | 8      | 160      | 100       | l l         | 5      | 48     | 046       | 646        | -           | 3       | 2      |  |  |
| ,             | 8. ,                    | 11        | 11        | i – I       | 8       | 10     | 14       | 14        | —           | 5      | 52     | 149       | 149        | -           | 3       | 2:     |  |  |
| . 9           | 13.                     | 103       | 103       | -           | 7       | 54     | 125      | 125       | I — I       | 5      | 53     | 548       | 543        | _           | 3       | 2      |  |  |
| • '           | 15. ,                   | -         |           |             | -       | -      | 10       | 10        | -           | 5      | 52     | 60        | 60         | <b>—</b>    | 3       | 20     |  |  |
|               | 20.                     | 122       | 122       | -           | 8       | 6      | 58       | 58        | -           | 5      | 54     | 481       | 481        | -           | 3       | 18     |  |  |
|               | 27.                     | 7         | 7         | -           | 8       | 5      |          | _         | -           | -      | -      | 110       | 116<br>506 | -           | 3       | 19     |  |  |
|               | 29.                     | 89        | 89        | -           | -8      | 6      | 132      | 132       | -           | 5      | 54     | 500<br>68 | 68         | -           | 3       | 25     |  |  |
| Reuftabt .    | 4. Rovbr.               | 103       | -         | _           | -8      |        | 17<br>51 | 17<br>51  | _           | 5      | 54     | 110       | 110        | =           | 3       | 40     |  |  |
| occupact.     | 0                       | 100       | 103       | _           | 8       | 24     | 88       | 88        | _           | 6      | 8      | 156       | 150        | _           | 3       | 3      |  |  |
| ,             | 11.                     | 100       | 100       |             | 8       | 24     | 60       | 60        | _           | ő      | -      | 86        | 86         | _           | 3       | 30     |  |  |
| •             | 15.                     | 107       | 107       | _           | 7       | 44     | 55       | 55        |             | 6      | _      | 04        | 94         | _           | 3       | 20     |  |  |
| •             | 15.                     | 70        | 70        | _           | -       | 44     | 69       | (4)       | _           | 6      | 3      | 82        | 812        | _           | 3       | 36     |  |  |
| 200           | 22.                     | 100       | 100       | _           | 8       | 44     | 92       | 92        | -           | 6      | -      | 103       | 108        | -           | 3       | 17     |  |  |
|               | 25.                     | 62        | 62        | _           | 7       | 53     | 49       | 49        | -           | 6      | -      | 74        | 74         | -           | 3       | 2      |  |  |
|               | 29. ,                   | 79        | 79        |             | 7       | 31     | 54       | 54        | -           | 5      | 55     | 32        | 82         | -           | .3      | 2      |  |  |
| Pirmafens     | 22. Dftbr.              | 85        | 85        | -           | - 85    | _      | 2        | 2         |             | 4      | 30     |           |            |             | -       | -      |  |  |
| ,             | 29.                     | 51        | 51        | -           | 8       | 30     | 9        | 9         | I — I       | 5      | -      | 13        | 13         |             | 3       | 13     |  |  |
|               | 5. Rovbr.               | 80        | 80        | -           | 8       | 15     | 10       | 10        | -           | 5      | 30     | 1.7       | 1.7        | -           | 3       | 7      |  |  |
|               | 12.                     | 111       | 111       | -           | 8       | 24     | 17       | 17        | -           | 5      | 30     | 42        | 20         | -           | 3       | 16     |  |  |
|               | 26.                     | 59        | 59        | -           | 1       | 40     | 10)      | 19        |             | 5      | -      | 20        |            | -           | 2       | 43     |  |  |
| OT            | 4. Rover.               | 22        | 22        | =           | 7       | 15     | 6        | 23        | _           | 5      | 54     | 136       | 130        | =           | 3       | 10     |  |  |
| Speper        | 1 4 4                   | _         | =         | _           | _       | -      | 23       | 33        |             | 6      | 12     | 102       | 162        |             | 3       | 20     |  |  |
|               | 18.                     | 17        | 17        | _           | 7       | 55     | 33       | 31        | =           | 6      |        | 275       | 275        |             | 3       | 18     |  |  |
|               | 0"                      | 1 2       | 2         |             | 1       | 86     | 35       | 35        | =           | 5      | 58     | 206       | 200        | _           | 3       | 10     |  |  |
| 3meibrüden    | 6. Novbr.               | 250       | 250       |             | 8       | 11     | 178      | 178       | _           | 5      | 54     | -         | -          | _ [         | _       | 1.     |  |  |
| A             | 13.                     | 343       | 348       |             | 7       | 52     | 249      | 249       |             | 5      | 39     | 2         | 2          | _           | 2       | 30     |  |  |
|               | 20                      | 304       | 394       | _           | 7       | 42     | 133      | 133       | _           | 5      | 40     | 8         | 8          | -           | 2       | 45     |  |  |
|               |                         | 351       | 361       | 1           | 7       | 41     | 172      | 172       | 1 .         | 5      | 36     | 9         | 9          | 1           | 2       | 40     |  |  |

f ich t Rovember 1828 im Rheinfreife.

| Speigtern. Gerft. |            |             |         | 4). a      | fer.         |                                         | 3.           |            |                   |             |                                                           |               |
|-------------------|------------|-------------|---------|------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Ctanb.            | verfauft.  | eingeftelle | Mittel. | Ctanb.     | verfauft.    | eingestellt                             | Mittel.      | Ctant.     | verfaufe.         | eingeftellt | Mittel.                                                   |               |
| 800               | 1011       | t e r.      | A. LE   |            | 1011         | e 5.                                    | A tr         | 90         |                   | t e t. I    | 6. fr.                                                    | 30-16 IC 11   |
| _                 | 1-         | _           | -1-     | . 12       | 12           | I _                                     | 4   36       | 64         | 64                | 1 -         | 2 20                                                      |               |
| _                 | 1 -        | -           |         | 22         | 12 22        | -                                       | 4 32         | 54         | 54                | _           | 2 29<br>2 29<br>2 30                                      |               |
| -                 | -          | -           |         | 19         | 19<br>8<br>7 | -                                       | 4 26         | 40         | 40                | -           | 2 30                                                      |               |
| _                 | -          | -           | ΞΞ      | 8          | 8            | -                                       | 5 8          | 27         | 27                | -           | 2 18                                                      |               |
| _                 | =          | _           |         | 7          | 7            | -                                       |              | 4          | 9 5               | -           | 2 38<br>2 40<br>2 40<br>2 37<br>2 40                      |               |
|                   | 1          | _           |         | 16         | 16           | -                                       | 4 30         | 5          | 1 2               | -           | 2 40                                                      |               |
| _                 | =          | _           | ==      | 41 .       | 41           |                                         | 4 20         | 0          | 0                 | _           | 2 40                                                      |               |
| _                 | -          | -           |         | 13         | 13           |                                         | 4 34         | 9          | 5                 | _           | 2 40                                                      |               |
|                   | -          |             |         | 79         | 79           |                                         | 4 19         | 80         | 80                | _           | 2 21                                                      | -             |
| _                 |            | -           |         | 33         | 79<br>33     | -                                       | 4 24         | 107<br>126 | 107               | _           | 2 22                                                      |               |
| -                 | -          | -           |         | 87         | 37           | -                                       | 4 30         | 126        | 126               | -           | 2 26                                                      |               |
|                   | -          | -           | -1-     | 68         | 63           | -                                       | 4 27         | 73         | 73                | -           | 2 23                                                      |               |
| _                 | _          | -           | -   -   | 08         | 08           | -                                       | 4 49<br>4 40 | 107        | 107               | _           | 2 8                                                       |               |
| _                 |            | =           | -1-     | 125        | 125          | -                                       | 4 40         | 204        | 204               | -           | 2 4                                                       |               |
| Ξ.                |            | =           |         | 98<br>105  | 98<br>105    |                                         | 4 33         | 106        | 216<br>196<br>381 | _           | 2 7                                                       |               |
| _                 |            |             |         | 61         | 61           |                                         | 4 22 46      | 196<br>381 | 381               | _           | 2 43                                                      | ,             |
| _                 | -          | _           |         | 5          | 5            |                                         | 4 54         | 17         | 17                |             | 2 42                                                      | -             |
| _                 | -          | -           |         | 80         | 80           | _                                       | 4 54         | 337        | 337               | =           | 2 4<br>2 7<br>2 1<br>2 43<br>2 42<br>2 42<br>2 44<br>2 44 |               |
| -                 | <b>—</b> . | -           |         | 5          | - 6          | -                                       | 4 51         | 90         | 90<br>116         | _           | 2 44                                                      |               |
| _                 | -          | -           | -1-     | 135        | 135          | -                                       | 4 44         | 116        | 116               | -           | 2 43                                                      |               |
| -                 | 1-         | -           |         | 10<br>85   | 10           | -                                       | 4 38         | 45<br>60   | 60                | =           | 2 44 2 46                                                 |               |
| _                 | -          | _           |         | 6          | 85<br>6      | -                                       | 4 44         | 69         | 69                | -           | 2 44<br>2 46<br>2 44<br>2 24<br>2 33                      | 1             |
| _                 |            | =           |         | 19         | 19           |                                         | 4 48         | 20         | 29                | Ξ.          | 2 44 2 24                                                 | i .           |
| _                 | _          | _           | ===     | 22         | 20           |                                         | 4 24         | 29         | 29                | I — I       | 2 33                                                      |               |
| =                 | -          | _           |         | 26         | 22<br>26     |                                         | 4 40         | 37         | 37                | =           | 2 33                                                      |               |
| -                 | -          | -           |         | 22         | 22           | -                                       | 4 36         | 32         | 32                | _           | 2 40                                                      |               |
| - /               | -          | -           |         | 27         | 27<br>48     | -                                       | 4 32         | 28         | 28                | -           | 2 32                                                      | l .           |
| _                 | 1          | -           | ===     | 48         | 48           | -                                       | 4 24         | 51         | 51                | -           | 2 32<br>2 25<br>2 25<br>2 25                              |               |
| _                 |            | _           | -   -   | 21         | 21           | -                                       |              | 15         | 15                | -           | 2 25                                                      | 50            |
| _                 |            |             |         | 30         | 24<br>30     |                                         |              | 14         | 14                | i — I       | 2 33                                                      | -             |
| _                 |            | _           | ΞĒ      | 8          | 8            |                                         | 3 52<br>3 50 | _          | _                 | =           |                                                           |               |
| _                 | _          | _           |         | 21         | 8<br>21      |                                         | 4 15         | _          | _                 | _           | _= =                                                      |               |
| -                 | -          |             |         | -          |              | -                                       | = =          | _          | I — I             | _           |                                                           |               |
| 8                 | 3          | -           | 5 52    |            | -            | -                                       |              | 15         | 15                | -           | 2 -                                                       | 1             |
| 3                 | -          | -           |         | 9          | 9            | -                                       | 4 22         | 8          | 8<br>47           | <b> </b> -  | 1 50                                                      |               |
| _                 | _          | -           |         | 34         | 34           | -                                       | 4 10         | 47<br>87   | 47                | -           | 2 28                                                      | In the second |
| _                 | _          | =           |         | 4          | 4            | -                                       |              | 85         | 87<br>85          | -           | 2 80                                                      |               |
| _                 |            |             |         | 9          | 16           |                                         | 4 32         | 34         | 34                | -1          | 2 32                                                      |               |
| 77                | 77<br>85   | _           | 8 6     | 102        | 102          | ппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп | 4 42         | 201        | 201               | Ξ           | 2 1 50 2 28 2 80 2 32 2 33 2 7                            |               |
| 35                | 85         | -4          |         | 102<br>128 | 128          | _                                       | 4 41         | 211        | 211               |             | 2 10                                                      |               |
| 77<br>35<br>20    | 1120       | -           | 7 80    | 100        | 106          | -                                       | 4 23         | 164        | 211<br>164        | -1          | 2 11                                                      |               |
| )5                | 95         | -           | 7143    | 153        | 153          | - 1                                     |              | 204        | 204               |             | 2 11                                                      |               |

tt e b e r f i ch t ber Mebl., Brod. und Fleifch. Tape mabrend bes Monats November 1828 im Rheinfreife.

|          | Datum                                                                                                                                                                            |               | M e   | ħ f.                        |      | _              | 25 r    | e b.                        | Fleifch. |                                                                 |     |                                   |     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------------------|------|----------------|---------|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| Drte.    | ber<br>Märtte.                                                                                                                                                                   | Rit           | earjo |                             | eiß- | -              | waryo   |                             | eiß=     | Del<br>Riii                                                     |     | Riti                              |     |
| Dürfheim | vem 1. bis 15. November<br>tvem 10. bis 30.<br>vem 1. bis 30.<br>vem 1. bis 30.<br>vem 5. November<br>vom 10.<br>vem 20.<br>vem 20.<br>vem 1. bis 30. November<br>vom 1. bis 30. | fr. 6 6 6 6 6 | bt.   | fr.<br>10<br>10<br>10<br>10 | N    | £ 555555566555 | pf. 2 2 | fr. 10 10 8 9 8 8 8 8 7 7 6 | pf.      | fr.<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>18<br>18<br>18 | pf. | fr. 14 14 14 12 12 12 10 16 14 14 | 1 ' |
|          | vom 26.                                                                                                                                                                          | -             | -     | -                           | -    | 5              | 1 }     | 5                           | 8}       | 18                                                              | -   | 14                                | -   |

# Intelligens - Blatt

# Rheintreifes.

Nº 2.

Spener, ben 13. Januar

1829

# I. Amtliche Artifel.

pr. ben 9. 3amuar 1829

Ad Nm. 4146. D.

(Die Beuer : Poligei betr.)

# 3m Namen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Obichon bie periodische Untersuchung der Ramine und Bactofen aller Jüsser und Gedüned burch bie Berordnung vom 20. September 1791, Titel II. Att. 9, gesehlich vorgeschrieben ist, und die K. Landtommissariate durch besondern Auftrag vom 18. Konember 1825 und bei jeder andern vorgesommenen Gelegenheit jut gemanen Bedachtung angewiesen worden sind; so hat doch die Erschrung gesehrt, daß diese moliteisigen gesenden between habe alles den Keastofen gestehe Gergestat gewidmet und daß alles den Becaschehren auch im gestellt wird, ohne zugleich die erforderliche Gontrole zu sühren, od und wie in dem Emeinden die Untersuchungen gepflogen und wechse Berstagungen gegen die Übertreter getrossen worden find.

Wenn die Sicherheit des Mobiliars und Immedistar Vermögens der Einwohner icon für fich zelbst auch obergeichen Auflicht gegen die Kenergesichtlicheiten erheische; so wird dies Eufsicht jeht noch indefendere durch die Brandversicherungsanflate geboten; welche

burch die Bernachlässigung ber gehörigen Sorgfalt und ber periodischen Untersuchungen im bochften Grabe gefahrbet ift.

Die Fenergefährlichleiten welche strafbar sind, nid von ben Ortoberigkelten entfernt werden sollen, nid von ben Ortoberigkelten entfernt werden sollen, nid bie Erechestlimmungen gegen bie Übetretete, sind in der oben angezeigten Verordnung bom 28. September 1791, daum in dem Strafgesehbuche Art. 458 u. 471, audlich in dem Arreite best Pafecten bes Domnersberge Departementes vom 4. September 1807 so genau bes kimmt, daß die Berwaltungsbehörden bei dem fteragen Bolluge dieser Verschungen auf alle Unterführung der tönigl. Staatsbehörden und Mitroirfung der Gerichte versen können.

Man fieht fich baber veranlagt, ju verfügen, wie folgt:

Die Bestimmungen ber Berordnung vom 28. Sep, tember 1791 und bes Arreid bes Präfecten bes Donnersberg. Departementes vom 4. September 1807 were ben hiemit erneuert, und letbeses für den gangen Rreis verbindlich erstätt, weshalb es am Ende biefer Berssügung besonders abgedrucht wird.

2.

In einer jeben Gemeinbe foll zweimal im Jahre, namlich im Monate Mai und im Monate Dctober, bie

Untersuchung aller Tepergestarlichteiten, besonders ber herbe, Den, Ramine und Badofen, von bem Batgermeister ober Abjuntten mit Zugiedung eines Maurermeisters und eines Kaminteberes von haufe ju Dause vorgenommen und barüber ein Protofoll errichtet werben.

Die Entschäbigung bes Maurermeifters fo wie bes Raminkeiperes, wird für jeben Tag ber Berwendung auf einen Gulben bestimmt und ber Bemeinbe. Caffe imputiet.

Mile Ubertretungen find ben Gerichten gur Beftrafung anguzeigen, und wo fich feuergefahrliche Ofen und Ramine finben, ift beren Demolition annuordnen.

5.

Die Ortsvorstande find verbunden, bie Proceedele ihrer Untersuchung langenen in vom nächsten Monate, sobin in ben Monaten Juni und Rovember, an die tönigl. Landsommissariate qu senden, damit diese sich nicht nur von bem Bolluge vertässigen, sondern auch dort, wo die Befolgung nicht zweckmäßig oder nicht volltandig geschiebt, das Reihige verfügen fonnen.

6

Die R. Randsommissariate werden beauftragt, in ben Monaten Juli und Dezember über bie Besolgung biefer Anordnungen ihren Bericht an die R. Negierung zu erstatten, in welchem fie, ohne die Protosolle, eine Übersicht, an welchen Lagen die periodische Untersinding in jeder Gemeinde vorgenommen wurde, und mit welchem Ersolge sie begleitet war, vorzulegen haben.

Man erwartet von benfelben, baß fie bie Bichtigfeit biefes Polizeigegenftandes wurdigen und allen Bleiß anwenten werben, um bie Drbnung biefes Diens-fies nunnterbrochen ju banbhaben.

Speper, ben 6. Janner 1829.

Ronigl. Baper. Regierung bee Rheinfreifes,

. b. Stidaner.

Ch. .... g. G. F. Reim, coll.

### Der Brafect bes Donnereberge,

Rach Anficht bes Gefebes vom 27. September 1791, über bie Polizei ber Feueranftalten, und in ber Abficht, jur Berbutung bergleichen Unfalle einfache Borfichismagregein vorzufebren;

Befdlieft:

- 1. Die Maires, Municipalbeamten und Polizeis Commiffare find gehalten, gang eigends auf die ftrenge Sandhabung ber Reueranstalten zu machen.
- 2. Sie follen, wenigstene einmal im Jahre, bie Ramine, Schmieben, Bad, und andere Den fammte lider Saufer und Gebanbe, die weniger als 200 Meter von anderen Bohnungen entfernt find, unterfuchen. Diefe Unterluchungen muffen acht Tage vorher angefindigt werben.
- 3. Rach ber Unterfuchung verordnen fie bas Ausbeffern ober Riederreifen ber Ramine und Bachien, beren Baufälligteit Brand ober andere Unfälle veraus-laffen fonnte; und es fann in folchem Falle eine Geldsftrafe won 6 Fr. und höchftens 24 Fr. eintreten.
- 4. Rünftig follen alle Ramine mit (liegenben) Biegeifteinen erbant werben, und eine folde Weite haben, bag fie ohne Miche gefegt werben tonnen. Die Rohre miffen wenigftens einen Weter (3 fuß) über bas Dach erhöbt fepn. Es barf fein holz ober anderer brennbarer Stoff zu ihrem Dau genommen werben.

- 5. Diefeiben miffen entworber auf bem Boben ebener Erbe, ober auf bem Bewolbe eines Rellers, ober in ben oberen Stockwerfen, auf bem Mauerworte ruben, bas mit Rlammern und einer Umgebung von Eifen eingeschie ift. Der herb ber Ramine muß mit Steinplatten ober Baffeiten befegt iverben.
- 6. Es ift ausbrudtich verbofen, in einem neu er richteten Ramine, Bade, ober Brennofen, Geuer zu machen,, bevor der Eigenthümer ober Miether um die Befichtigung bes Polizeibeamten angestanden, welcher mit Zuziehung zweier Erperten die Baumangel zu beurfunden und bie vorzunehmenden Beranderungen anzugeben hat. Diese Beschtigung geschieht auf Koften des Eigenthümers.
- 7. Die Bran . und Badhanfer , Brennereien , Dl., Seifens und Zuderstebereien , bie Farbereien , wie auch bie Ziegeschätten , miljen mit feften und weiten Kaminen werschen fenn , die , so wie die Magagine der Brennmateriale , so angelegt fepn muffen , bag sie teine Besorguisse erregen.
- 8. Riemand barf fünftig in ben Stadten ober Steden ein Gebaube mit Strob beden. Alle Gebache muffen entweber mit Schiefern ober Ziegeln verfertigt ober erparirt werben.
- 9. In ben Laubgemeinben foll ber vorhergehende Artitet nur gufolge bes vom Municipalrathe gemachten Gesinches, und auf die Bestätigung bes Unterprafecten, binbente Kraft haben.
- Inzwischen sollen die Maires alle ihnen zu Bebote fiebenben Überredungsmittel anwenden, um benfelben in Ausschlang zu bringen, und besonders in Anfehung ber Dachungen von Bebauben, die bestimmt find, irgend eine Keuerflite aufgunehmen.
- 10. Sammtliche Ramine muffen wenigstens breis mal im Jahre von vereibeten Raminfegern, Die bie Eigenthumer bezahlen, gefegt werben.
- 11. Die Maires find befugt, Polizeierbnungen gu machen , fowohl in Unfehung bes Fegens ber Ra-

- mine, als bes ben Raminfegern gebührenden Lohnes, wogu jeber hauseigenthamer gebalten few foll; und fie haben zu wachen, daß die Berordnung, nachdem fie vom Unterpräfecten bestätigt feyn wird, pünftlich befolgt werbe.
- 12. Wer auf bem Felbe, naher als 100 Meter an ben Saufern, holgungen, Geftrauchen, Baumfelbern, Zäunen, Frucht. Errobe Ber henbaufen, Kener angunder, wird zu einer Gelbefrafe von 12 Tagarbeiten verurtheilt, und muß ben burch bas Fener verurfachten Schaben vergüten. Der Frevler fann überbieß, nach Beschassenbert bes Felbes, jur Polizeibaft verurtheilt werben.
- 13. Der Confervator bes 28. Forfibegirtes foll erfucht werben, Die erforberlichen Befehle an bie Forfiagenten zu ertheilen, damit fie bie Jolzungen bes Departementes, fowohl zur Berftitung von Braben, als wegen ber gemeinen Gewohnheit, Feuer an ben Granzen und im Innern ber Forfte angujuben, beauffichtigen.
- 14. 3n lehterem galle ift ber Geneb'armerie Gommandant erficht, Befehle an fammtliche Beigadem gu ertheilen, damit fie biejenigen, bie etwa Feuer in ben Balbern angunden, mit ben Förstern arretiren helfen, und fie nebe bem Berhaftungsprotofolle an ben Friebenbrichter beb Ortes, auf beffen Gebiet ber Frevel geschehn ift, abliefern.
- 15. Die Directoren und Unternehmer von Schaufpielen find gehalten, im Innern ber Gale ein ftets mit Baffer gefaltes Behaltniß ober wenigftens eine beftanbig gebraucht werben tounenbe Branbsprife in Bereitichaft zu halten.
- 16. Man foll fo viel möglich vermeiben, baß feine Baffen . ober Salpeter , Berfidite , Magagine von Bourrage ober anberen brennbaren Materien in ber Rabe von Bibliotbeten , Mufaen , Naturaliensabineten ober amberen foftbaren Samulungen von wiffenschafts lichen und Runftgegenständeit angelegt werden.

17. Es ift Jedermann verboten, in ben Strafen Rafeten ober Pniverschwärmer ju werfen, bei Strafe einer Gelbuge und gefänglicher Saft; nicht weniger, in ben häusern ber Stadt ober auf ben Spagiergängen, ohne Erlaubnis der Cocalbehörde, Feuerwertversuche anguftellen.

18. Es ift werhoten angebers als bei hellem Tage Frucht ausgubreschen, Groch qu ichneiben, Flachs und Sanf au bereiten, booch auter ber Ausnahme von außervordentlichen Umständen, und nach vorgängiger Erlaubnis bes Maire ber Gemeinbe, welcher biebhalb an ben Unterpräfecten berichtet.

19. Es ift verboten, ben Flachs innerhalb ben einem Drte, ben bie Polizei, als gegen Feuer gesichert, biezu angewiefen hatte.

20. Desgleichen ift verboten, die Stalle, Schenern und Speicher mit angegundeten, ober mit Lichtern gu betreten, die nicht in wohlgeschloffenen Laternen verwahrt find.

21. Die Afche von Solg, Torf und Steinfohlen met Gene mederge- legt und mit Waffer begoffen werben; auch barf felbe nicht in Die Strafen und Subnerhofe geworfen werben.

22. Ein Eremplar gegenwartigen Beschlusses sont bem Eriminals juftighose des Departements zugeschiedt werden, bamit berfelbe, gemäß ber Brifung Gr. Erc. des Grogricherts Ministers der Gerechtigteitspflege, mittelst der Substitute bie respectiven Tribunale ersuchen moge, die Untersudungen zu betreiben, die gegen Individuen anges flett werben, welche obigen Berfügungen zuwibergebandelt faben.

23. Gegenwartiger Befahluf foll überbief in bie Journale bes biefigen Departementes eingerudt, und in ber Stabt Maing auf Betreiben bes Maire anges ichlagen werben.

## IL Rachrichten und Discellen.

überficht

ber feit bem Jahre 1817 vollzogenen Abtheilungen jur Auflofung ber Gemeinschaften,

Bortfebung bei in bem Rrein-Jufelligenge Blatte von 1828, Nro. 32,

Die V. Sainneraibe.

Die Orte St. Martin, Maifammer und Miterweiter, beibe nur eine Gemeinde bilbend, Diebesich und Krweiter, formiren die Gemeinschaft ber V. Saingeraide. Sie gehören mit Ausnahme von Diebesielb zu bem Baffin eines ungenannten Bachelchens, welches bei Beindheim seine Baffer mit jenen bes Tiefenbachs vermischt.

Daß St. Martin fein Tafenn erft in driftlicher Bera erhaften hat, beweißt schon fein Name. Allein, obs gleich man bas hohe Alter ber anderen Orte nicht bee zweiseln kann, so kommen fie boch in ben bis jeht bekannt ten Urtunden, erft im XIII. Zahrbundert vor 19,

<sup>1)</sup> Meinkemere in einem fpeperifchen Defrolog bes XIII. Sabrbunberte; Dutinsvelt in einer fpeperifchen Ure funde von 1201; Kirwilre in einer eufersthafer Urfunde von 1240. Ob Maifammer, meldes im XIII. und XVI. Jahrhundert immer Menfemmere, Meine feimer und bergl. gefchrieben wurde ; von campus Maji ober Majer feinen Ramen habe, bleibt babin geftellt. Doglich mare es, ba noch beute ber erfle Dai bort feierlich begangen wirb. Oberhalb Dais tammer, auf ber Gubfeite von Alftermeiler, liegt auch. in fconer Ebene, bas vor einigen Jahren urbar gemachte Spielfelb. Unfern besfelben, jeboch auf ber Dorbfeite von Altermeiler, findet man ein anderes Relb, meldes ein langliches Biered bilbent, auf allen Geiten pen Ball und Wegen umgeben ift, woven ber oftliche für bie alte Deerftraße gehalten werben mochte. Mus biefens Biered (vielleicht einem campus wstivus ber Romer) führt ber gepflafterte Belbenpfab (iter heroum) in's Spielfelb.

Go weit biefe Urfunben reichen, haben alle biefe Dtte bem hochftift Speper angehort.

Rur von Rieweiler hat fich eine adeliche Familie benannt 1. In ibr bat fich her Unton von Kirweiler,
Nitter, ausgezichnet; wohl weniger burch Bladsgüter
und Raufferrigfeit ale burch Berfand und Charafter;
benu man findet ibn gar häufig in ben Urfurben seine Zeit, bald als Zeuge, bald als erforurr Schiebsmann,
bald als Richter auf Lutrambsonte. Die Familie muß
im XV. Zahrhundert erloschen febn. Der Gebied zu
Rirweiler bemahrt noch eine Erinnerung.

Die nabe bei Gt. Martin gelegene Burg Rropfe. berg, ficht in feiner naben Begiehung mit ber Befchichte ber Geraibe . Drte und ihrer Genoffenfchaft; ber Rach. barichaft halber, wollen wir boch ibre Schidfale ergab. len. Diefe Burg ift um bas 3ahr 1200 erbaut; benn im Jahr 1229 fommt ein heinrich von Crophesberc gum erftenmal vor. 3). Gie mar, fo meit bie Rachrichten reichen, in zwei Salften abgetheilt , beren Befiber, ben Bifchof von Epeper ale Lehnsberrn erfannten. Die baufige Gucceffion ber Beiber laßt vermuthen, baf es uriprünglich Runtelleben mar. Daber bie Schwierigfeit bie Ramilien ber erften Befiger ju beftimmen. Dan weiß blos, bag Dehfenfteine, Friefenheime, Duhlhofen, 211torfe, Sobenede fich barmiter befinben. Bir geben gleich auf bas XIV. Jahrhundert aber. Bu Unfang biefes Bahrhunberte lebte Unton von Dalberg, alfo genannt, weil er bie Burg Dalberg bei Stromberg von bem Soche ftift Speper ju Leben trug. Er war ber lette feines Ramens und Stammes. Gine Tochter batte er an 300 bann von Borme verheirathet, beffen Familie feit 3abre hunderten mit bem Rammereramt bes Sochftifts Borms belehnt, unter bem Namen ber Rammerer von Worms befannt war. Im Jahr 1318 erfirerete nun ber Bifchof von Spener bas leben Dalberg auf obigen Johann und feine Descendenten. Bon ba an führen bie Rammere von Worms ben Rammer Dalberg 13. In ber Ehe bie-

<sup>2)</sup> Die Oberftein, wolche ju Mailammer auf bem Saufe Rrebenberg fagen, und im Jahr 1861 ausftarben, maren wohl eine westricher Familie.

<sup>2)</sup> Würdtwein Nova Subsidia dipl. XII, 143.

<sup>1)</sup> Die fucceffiven Beranderungen ihr ben beutfchen Verfonens Damen murben Stoff ju einer eigenen Befchichte liefern, Die ein Theil ber Rulturgeschichte bes Bolte mare. Die alten Deutschen tannten Ceine Familien : Damen, wie wir fie beute fubren, ober wie bie Romer fie batten. Saufnahmen , im beutigen Ginn , mo bem Rind ber Dame eines Beiligen beigelegt wird, maren gleichs falle nicht gebrauchlich. Eben fo wenig befolgte man bierin ben Gebrauch ber Juben und ber beutigen Rufe fen, bei melden ber Dame bes Batere mit jenen ber Rinder verbunden ift, Bielmehr erhielt, wie bei ben alten Griechen , febes Rind bei feiner Geburt einen einzigen Damen, ber bei jebem Ralle erfunden worben fen muß, ihm gang eigenthumlich angeborte, und ein nomen proprium im eigentlichften Ginne mar. Die beutfche Oprache mar ju einer folden Bervielfaltigung ber Damen gang befonbere geeignet. Dan burfte nur einer ober grei willführlichen Splben ein ar, or, alb, olb, olf, ulf, balb, bert, bolb, frieb, ger, gis, gel, gang, gung, goj, barb, belm, ber, boch, ling, mann, mar, mund, rich, mig, ung sc., sc., bei Beibernamen ein a, brath, rab, beib, bilb, garb, linb, lieb, fuint, trub, mar zc. zc, beifegen, um Dellionen Mamen zu fabriciren. Man mußte nur von Einem Damen. Er unterfchied jureichend bas Inbivibuum, weil er nur felten und gufallig mehreren Perfonen angeborte. Doch mar es, und auch wieder nach Art ber Griechen, Sitte, einem ber Entel ben Damen bes Grofvaters , feltener , hes , Datgre , beijulegen, Die Samilie Seerfall ober ber fogenannten Rarolinger, mag ale Beifpiel gelten. Die Stabilitat Diefer Damen in mancher Familie erleichtert manchmal bie Dache forfchung ihrer Abftammung. Doch, einige menige ro: mifche Damen fommen in unferer Begend unter Rart b. Gr. por. Einige biblifche Damen erfcheinen. Denen

fes Johann Rammerer von Worms, genannt von Dalsberg, wurden zwei Rinber erzeugt. Johann ber jüngere, und Mechtitb. Lebtere verheirathete fich an Mertel von

ber jibifchen Apollel gefellen sich siehter bie der foger nanntera deutschen Apollel bei, Gie bahnten ben Romen ber Heiligen dem Weg, beern Reilsquien die fremme Andack unseren Altwordern zur Berhertlichung umd Bereicherung ber Klisster über bie Berge schaffte. Se bauerte abeir noch lange, ehe bie alten beutschen Rammen verschwanden. Man nahm ihrer viele in die Kalender auf; noch mehrere haben sich Familienunsmen err hatten.

Machbem ber Gebrauch , ben Rintern Beiligen: namen ju geben, allgemein geworben mar, mußten Brrungen über Die Identitat ber Berfonen entfleben. ba es naturlich mehr lebenbe Menfchen, als Beilige im Brevier ober Ralenber giebt, und man immer noch nur Einen Damen führte. Rebenbezeichnungen murben unerläflich. Die altefte ift bie ber Memter, melde Die Dinifterialen von ben Ronigen , Fürften , Bifcofen und Mebten ju Leben trugen. Jest mußte man gwar vom XI. Jahrhundert an, bag Betrus Schent und Paulus Rammerer mar; ba aber bie Urfunden felten fagten, meffen Ochent, Rammerer u. f. m., fo find Die Ramilien nicht viel flarer geftellt. Erft im XII. Jahrhundert merben bie abelichen Ramilien nach ben Orten ihrer Bohnung ober Berftammung benannt. Es find im Rheinfreife wenige alte Orte, welche nicht einer folchen Familie ben Damen gelieben batten. Da: ber flammt auch bas Bertchen von, und man batte es por Alters fpafhaft gefunden, es einem anderen, ale Ortenamen vorzufegen. In ben Stabten, mo viele Meliche beifammen wohnten, bezeichnete man ben Stadtbiffrift, wo bas Bohnhaus fag, ober ben Schifb bes Saufes. Co 1. B. in Opeper bie Bor bem Dun: fer, In bem Thor, Galghof, Retfcheln, Die gur Taube, Rrone ic. ic. In ben Dorfern felbit, mo bie Ramilien fich in mebrere Mefte Theilten, nahmen bie einzelnen Zweige Beinamen an, die man als ben Urs fprung ber Ramilien : Damen affichen fann. Biele ber: felben erinnern an ben frambfifchen Ralenber von 1793,

Rropfsberg, welcher ihr bie ihm angehörige Salfte ber Burg Kropfsberg zum Witchum verschrieb. Bischof Gebhard genehmigte nicht allein biese Bewittmung im Jahr 1345-19, sondern gestattete auch, baß bad Ecken bieses Anthelts von Kropfsberg, im Falle die Ehe von Mertel und Mechelike sinderles bleiben sollte, auf ben

Da ertheinen Hunde und Safen, Sichner und Ganfe, Schiner und Efel, Leichen und Bate, Kneblauch und Schier, Kneblauch und Schierland in buntern Genifch. Ernost fetflamen Gerschmad dert geschen Liebermuth verrachen die Namen ber Jahrindes von Bandau, der Urbeilhirn von Wisse, der Landsschaden von Steinach, der Schilme von Berrynn s. a.

Gegen Ende bes XII. Jahrhonderts famen bie Ritterschleisfer in Mobe, und erhielten sich darin jur Riage ber Nation brei gange Jahrhunderte lang. Da entstanden bie Ramen von Berg und Burg, von Stein und Keis, beneu man gerne Drochen und Beile, beigestellte. Die eiser und Hallen, Baren und Biblife, beigesellte. Die eiserne Sand bes Gaustreches lastere auf bem Zeitalter; bie Robbeit der Sitten sand sich in der Narbarei ben Ramen ihrer Bourtundung.

Und bennoch noch immer teine Stänigfeit in ben Samitien. Mannen. Man wechtete fie mit bem Befligtum. Mehrere Eigenthimmer berfelben Durg, benannten fich barnach. Aber felbft bie blogen Spiter, die Raftellaue und Bourgmanner fibrten bavon ben Dammen. Erft im XV. Jahrbundert gefangten die Familien zu festen Rammen. Die bloherigen waren mehr Bergindmungen.

Bon Burgern und Bauern sindet man Namen, die wie Kamilien Namen lauten, im XIII. Jahrhundert. Doch wird est menig burgertiche oder briefabelige Kamilien geben, die ihre Namen über das XVI. Jahrhundert binaus berfolgen können.

2) Gettsch Amand von Dalberg (Briefe zur historischen Ersorksung bes uralten Schoffes Kropsberg, Frantenthal 1778) seht 1386. Bir folgen ber Urkunde in Gudenus Coch dipl. V. 619.

Bruber ber lehteren übergeben folle. 1abi, verlieh Bischof Gerhard von Ranbed an Dieter Rämmerer von Worms, Mehnach feinen Bruber und alle ihre kehnebrem Dalburg das Haus —— und Rropbberg das Saus halb mit allen Ingehörben 1). Die Rämmeger fommen nun balb unter bem Ramen Dalberg, dab ginter bem Ramen Ropfberg vor, bis zuleht der erftere fich in ber Kamille consolitier, und allein üblich blieb.

Die andere Saffer von Fropferg fam faufweife von Heinrich von Johned an hand von lichtenftein 2), weicher im Jahr 1301 ber Stadt Speper bas Offinunged recht darin vertaufte 2). Durch heirath der Lichtenfteinischen Erbtochter, gelangte biese Saffer an Emich von Edwenftein 1), und durch bessen Zochter an Gerbard von Dbendach 9), mit welchem die Dalberge im Jahr 1415 einen Burgfrieden schliffe an die Dalberge im Jahr von Dbendach feine Burgfrieden ichlossen der Dalberge um 400 fl. Im Jahr 1470 oder 1471 160 Korpfeberg von ben Breietensteinern, Erpfenkeinern und anderen Inhängern hergoge Endwig von Zweibruden belagert, aber von Rurfurft Briedrich bem flegreichen entfeht worben fenn. Gewiß ift, bag ber flegreiche Aurfürft im Jahr 1478 bie Burg Erfenftein 1) eroberte und ausbrannte.

Bei bem Ausbruch ibbs frangofifchen Revolutionsfriegs war Kropfsberg noch in wohnlichem Ctanb. But Anfang best gegenwärfigen Jabehnicherts ward es von bem Zweig ber Dalbergifchen Familie, bem es angebörte, veräußert. Biele arme Leute haben fich jest barin angesiebelt, und es scheint bie Burg zu einem Dörschen herauwachsen zu wolken.

Da alle Ortschaften ber V. Geraide bemfelben bern angehörten, bem man bie Oberhobeit nicht bestirt, von welchem bie Geraide e Ordnungen ausspliefun, und ber die Streitigfeiten entschied, so sind die Berbältenstifte der Geraide weniger verwickelt. Frei von Ansprichen und großen Processen fennte benn boch auch diese Gemeinschaft nicht bleiben.

In der berüchtigten Beverlinischen Beschreibung von Aleine Frankreich, oder dem sogenannten Leftament Königs Dagobert, ist nämlich Duttweiser unter den Orten der V. Geraide angemerkt. Es besamd sich aber in keinem Besch. Rachdem es von den Oberstein unter pfälzische herrichaft gesommen war, sormitte es zu Anfang des XVIII. Jahrhunderts Ansprücke auf Mitsegenthum, und erhielt von dem Obercamt Reuskad und dem Grund des Dagobertrischen Testaments eine günsstige Berstigung. Bon Seiten der Geraide und de Spochsische Grund des Detramts nicht anerkannt werben, da es weder sorm rei sitee, noch sorm personale der Bestagten war. Die langen

<sup>1)</sup> Gudenus L. c. V. 757.

<sup>2)</sup> Die Burg Lichtenftein lag bei Reibenfels. Die Burger von Speper gerftorten fie als Raubneft.

<sup>3)</sup> D. h. bas Recht, Befahung einzulegen, feine Feinbe baraus ju verfolgen, ober fich barin gegen fie ju verstbeibigen.

<sup>4)</sup> Die Lowensteine zu Randed hatten ihre Burg bei Kriegefeld. Sie find mit hans Wolf im Jahr 1664 ausgestorben.

<sup>4)</sup> Die Familie führte von bem beutigen Schal : Obenbach ben Ramen. Gie ift im Jahr 1441 ausgestorben.

<sup>4)</sup> Surgfrieden nennt man bisweisen ben ju einer Burg gebrigen Begirt. Eigentlich ift es ber Wertrag ben mehrere Gemeinen, abgefpilten ober unabgetpiellen Burgen, unter sich zur Erhaltung bes innern Friedena behöspiellen. Suler varestiging- einer baktur fich, ohne solche Gerträge, täglich im gemeinschaftlichen Soufe bie Sälfe gebrochen. In bem angesiebern Bulbergischen Bereit ihr Der Burgfriede was Arspefberg abgebrucht,

<sup>1)</sup> Sie liegt im Einfleiner Thal, Spangenberg gegen über. Dei welcher Gelegenheit Erfenstein und Breit temftein mit bem Dorf Esthal an bie famille Dalberg gefommen ift, tonnen wir nicht angeben.

Steitigleiten wurden zuleht in dem großen Friedenstrat zwischen Aurpfalg und dem hoochift vom 3ahr 1755 fete. 7. in der Art vergliche, daß Duttweiler seine Aus friede de dem Beiche Rammergericht einführen, die Geraides Drie mit Entsagung, auf alle dilatorische und peremptorische Einreden fich gleich auf den Grund der Gache einlassen, ind mit die Beise eine balbige richterliche Einschellung veräufste werden solle. De dieserfigung einen Bollzug erbalten habe, und mit welchem Resiltat, sindet sich nicht in den Arten. Allein es hat in neueren zeiten nicht wertautet.

Die Berfaffung ber V. Geraibe war jener ber übrigen annlich. Der Geraibeftuhl war an der hentigen Landsftraße von Reuffadt nach Landau.

Die Aheilung ber V. Geraibe hat keine anberen Schwierigkeiten gehabt, als biejenigen, welche aus ber Formation ber Voofe enflanden. Um 16. Mus 1820 err schienen die Oepatirten der Geraidenorte vor dem f. Landbommissariat Landbau, und erstärten, daß sie die Abtheilung der Geraidewaldungen in der Art beschlossen ihre flattern, daß die Gemeinde Malfammer in Andetrach ihrer flatterne Beoösterung Ein zwanzigsheil im Borand ihrer flatteren Beoösterung Ein zwanzigsheil im Borand empfangen, der Rest sodam unter die vier Gemeinden zu gleichen Theisen vertreist werden folle. Durch die Operationen der Bermessung, Zaration und Bermartung ward der Aheilungsdat noch die zum 8. Ungust 1923 wertsdert. Erreise geiest folgendes Architats:

Der Blacheninhalt ber Beraibe ift 3023 Bectaren

81 Mren 94 Centiaren , ober 8874 Zagwerfe '). Die Theilung gefchat seboch nicht nach ber Flache , sonbern nach bem Capitalwerth. Diefer befand in 300,701 fl. 85 fr., woran Malfammer 86,451 fl. 41 fr., und jebe ber anderen Gemeinden 71,416 fl. 38 fr. erhalten follte.

| Birti      | ich | m    | fin | gen  | , 1 | ri. |   | :       |     |    |     |
|------------|-----|------|-----|------|-----|-----|---|---------|-----|----|-----|
| Mailamme   | r m | it S | un  | ern  | cil | er  |   | 87,000  | ft. | 45 | fr. |
| DICOCALCID |     |      |     | 0.75 |     |     |   | 70,421  | -   | 52 | -   |
| et, warn   | 1   |      | 4.4 | ٠    |     | ٠   | ٠ | 71,183  |     | 51 | _   |
| Kirweiler  | ٠   | •    | ٠   |      | •   | ٠.  | • | 72,095  |     | 7  | _   |
|            |     |      |     |      |     | •   |   | 300,701 | -   | 35 | _   |

wonach also einige kleine herausgaben nothwendig wurben 3). Die Rebenbedingungen enthalten nichts befonberes.

(Die Fortfegung folgt.)

<sup>1)</sup> Das Geraibegut war ehemals größer. Wie in der IV. Geraibe war auch hier eine heibe, die hart genannt. Man überließ sie im Jahr 1676 der Gemeinde St. Martin zur Uebermachung gegen einen jährlichen Zine von 12 fl. für iche Gemeinde.

<sup>2)</sup> In dem Antheil der Gemeinde Maifammer liegt die Calmit, nach dem Donnersberg der höchfte Berg des Rheitliches. Auf seinem Borbergen siede man vier Weitlerfeie. Auf seinem Borbergen siede man, vier Weitlerfeie. Auf seinem Borbergen siede monit Prozestionen. Man muß also won den Geroiteren, die um die Calmit auffliegen. Das gesichtlag befürchtet haben. Ooher michte sied der rechtlichen Beschieches ist, ertiten lossen, do calannitas zwar im Allgemeinen für jeden beträchtlichen Werlufg gebraucht wird, im ftrengeren Sinten aber Wetterschaben bezichnet.

# Intelligenz = Blatt

freifes. R

Nº 3.

Ad. Nm. 4293. D.

400

Spener, ben 15. Januar

1829

#### I. Umtliche Urtifel.

ben 9. 3anuar 1829-

(Die Obitbaumgucht betreffenb.)

Im Ramen Geiner Majeffat bes Ronias.

Durch allerhochftes Refeript vom 2. Dezember baben Geine Ronialiche Daieftat befohlen, 424 Eremplare ber gefronten Preisfchrift bes fonigl. Sofgartners Bilbeim Sinfert, unter bem Titel: Grunblicher Unterricht in ber praftifchen Dbitbaumgucht ic., jur Beforberung biefes nutlichen Gultur . 3weiges unentgelblich ju vertheilen.

Dan hat baber bie erforberliche Ungahl Grem. plare allen Studien-Anstalten, bem fonigl. Schullebrer-Ceminar . ben fammtlichen Begirte-Schul-Infpectionen und ben fonigl. Cand . Commiffariaten gur Bertheilung unter fammtliche Burgermeiftereien, überfenbet.

Speper, ben 6. Januar 1829.

Ranial. Baper. Regterung bes Rheinfreifes, Rammer bes Innern.

v. Stidaner.

B. R. Reim.

Ad Nm. 3187. C.

pr. ben 9. 3anuar 1829.

(Die Sofffegung bes peremptorifden Termins jur Eingabe ber Bewerbsteuer:Rettamationen pro 1822 betr.)

Im Namen Seiner Majeftat bes Ronigs.

In ber Befanntmachung im Rebenbetreffe bee Intelligenzblattes Dr. 32. ift Beile 4 ftatt 15. Dai, 15. Mary ju lefen.

Speper, ben 6. Januar 1829.

Ronigl. Baper. Regierung bes Mheinfreifes, Rammer ber Finangen.

> v. Stichaner. D. Geutter.

> > 3. R. Reim

Ad No. 4276, D.

pr. befi Yo. Januar 1829.

(Die Borlefungen über bas frangofifche Recht auf ber fonigl. Univerfirat ju Burgburg betr.)

Im Ramen Seiner Majefiat Des Ronias!

Rach einer Mittheilung bes fonial, afabemifchen Cenats ber Univerfitat Burgburg wird hieburch jur öffentlichen Renntuiß gebracht,

> ,bag bie Profeffur ber frangofifchen Rechte burch Anftellung bes Profefford Ringelmann an ber

"tonigt. Universität Burgburg, wieder besett worben sey, und baß biefer, in jedem Studienjahre, einen vollfandigen Aurfus ber im Rheintreise gettenben Rechte, in ber von ihm angegebenen "Drbnung vortragen werbe."

Speper, ben 9. Januar 1829.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheintreifes,

v. Stichaner.

G. A. Reim.

'Ad Nm. 4109. D.

pr. ben 10. Januar 1829.

(Die ben fatholifden Rirchen bes Rheinfreifes im Jahr 1828 gemachten Stiftungen betr.)

Im Ramen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Im Laufe bes 3ahres iste wurden ben tatholiichen Kirchen bes Meintreifen nachfolgende Stiftungen gemacht, welche biedurch mit bantbarer Anerkennung jur allgemeinen Renntniß gebracht werben.

Speper, ben 6. Januar 1829.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheintreifes,

v. Stichaner.

Bergeichniß

ben tatholifchen Rirchen bes Rheintreifes im Jahr 1828 vermachten Stiftungen.

| Mummer.         | Des Stif                 | ters          |                | Ramen           | Bet |     |       |                          |
|-----------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----|-----|-------|--------------------------|
| Fortlaufende Da | Ramen.                   | Bohnort.      | Commiffariat.  |                 |     |     | -     | 3 wed<br>ber<br>tiftung. |
| 十               | 4                        | 1             |                |                 |     |     |       |                          |
|                 | Johannes Ripper          | Efchbach      | <b>Eanbair</b> | Eschbach        | 60  |     | Für 2 |                          |
|                 | Barbara Jenefe           | Kehrbach      | Pirmafens      | Fehrbach        | 30  |     | . 1   | Unniversarium            |
|                 | friedendrichter Marichal |               | Germersheim    | Germerebeim     | 100 |     | , 2   | ib.                      |
|                 | Meranber hofmann         | Steinweiler   | íb.            | Steinweiler     | 30  | 1 1 | , 1   | ib.                      |
|                 | Dfr. Domin. Rrauth       | Fricfenbeim : | Speper         | Friesenheim     | 50  | -   | , t   | ib.                      |
|                 | Beorg Bürfer             | Dubenhofen    | íb.            | Dubenhofen -    | 30  | -   | . 1   | íb.                      |
|                 | rangista Bürter          | ib.           | ib.            | ib.             | 30  | -   | , 1   | ib.                      |
|                 | oreni Burfer             | ib.           | ib.            | ib.             | 30  | -   | , 1   | ib.                      |
| 9.0             | Bertraub Zürfer          | ib.           | ib.            | t fb.           | 30  | -   | , 1   | ib.                      |
| 0. 2            | Ragbalena Bürfer         | íb.           | ib.            | ib.             | 30  | -   | , 1   | ib.                      |
| 1.6             | flias hammer             | ib.           | ib.            | ib.             | 30  | -   | . 1   | ib.                      |
| 2.9             | Deter Bubel              | Mebelsheim    | 3weibrüden     | Mebelsheim      | -40 | -   | . 1   | fb.                      |
| 3: 9            | hilipp Bubel             | ib.           | ib.            | ib.             | 30  |     | . 1   | ib.                      |
|                 |                          |               |                | Bu übertragen . | 520 |     |       |                          |

| Fortlaufenbe Dummer. | Det Stif                                       | ter,6                                           | Panb.         | Ramen.<br>ber Kirche für                   | Betra<br>ber<br>Stiftun | 3. m e d                                                                             |
|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Bortloufent          | Ramen.                                         | Bohnort.                                        | Commiffariat. | welche bie Stiftung<br>gemacht worden ift. |                         | Stiftung.                                                                            |
| 14.                  | Elifabeth Klingler                             | Urweifer                                        | 3weibrüden .  | Abertrag Mebelsheim                        | 520<br>.,50             | Für 1 Anniversarium u                                                                |
| 15.                  | Johannes Echouborf                             | Depenfum                                        | tb.           | ib                                         | 30                      | 1 Miniversarium                                                                      |
| 16.                  | Ratharina Chiber                               | Geymeiler                                       | ib.           | ib.                                        | 55                      | - 1 Unniversarium n                                                                  |
|                      |                                                | -3                                              | 1.00          | - 0                                        |                         | eine ftille Deffe                                                                    |
|                      | Simon Sprunt                                   | ib.                                             | ib.           | ib.                                        | 40                      | , 1 Unniversarium                                                                    |
|                      | A. Maria Lauer                                 | Pepenfum                                        | ib.           | ib.                                        | 40                      | . t ib                                                                               |
|                      | Jofeph Fried<br>Jafob Schonborn und            | Berg                                            | Germersheim . | Berg                                       | 40-                     | , 1 ib                                                                               |
| :                    | Johann Schneiber                               | Sanb                                            | Somburg       | Rübelberg                                  | 40                      | - , 1 ib.                                                                            |
|                      | Paul Morit                                     | Rübelberg                                       | ib.           | ib.                                        | 40                      | _ , 1 ib. '                                                                          |
|                      | Pfr. Weng. Schinbelar<br>Paul Ritter und Gibos | Mebelsheim                                      | Germersheim   | Sagenbach                                  | 100                     | - , '1' Geclenamt mit<br>libera                                                      |
|                      | nia Mennung                                    | Sagenbach                                       | ib.           | ib.                                        | 30                      | - 1 Umiverfarium                                                                     |
|                      | Barbara Jennewein,<br>Penf. General Johann     |                                                 | Pirmafens     | Fehrhach                                   | 30                      | Tile The                                                                             |
|                      | Peter Mercier .                                | Ingenheim                                       | Berggabern    | Ingenheim                                  | 50                      | - 1 ib                                                                               |
|                      | Johannes Krenter '<br>Ritolaus Wachter         | hauenstein<br>Früher ju Breis<br>tenbach bermas |               | Sauenftein .                               | 90                      | . 3 Jahrgedachtniffe                                                                 |
| ×.                   |                                                | len zuReiffirden                                | Homburg       | Breitenbach                                | Buel<br>Grandflu        | de. 1 ftille Deffe                                                                   |
| 28.                  | Jatob Commer                                   | Sambach .                                       | Reuftabt      | Sambach<br>1                               | 140                     | 3fir Haltung von Onar<br>tal-Weffen und Aus<br>theilung von Brod un<br>ter bie Armen |
| 00                   | Johann Rubn                                    | Blicefaftel                                     | 3meibrüden    | Bliestaffel                                | 120                     | - Kur 2 Muniversarien                                                                |
|                      | Frangista Ricin                                | Robalben                                        | Dirmafens     | Robalben                                   | 35                      | - 1 ib.                                                                              |
|                      | Barbara Mattheis                               | ib.                                             | ib.           | ib.                                        | 34                      | _ i ib.                                                                              |
|                      | Georg Mar. Rlein'iche                          |                                                 | 1             |                                            | -                       |                                                                                      |
| ĺ .                  | Ebeleute                                       | b.                                              | íb.           | íb.                                        | 34                      | _ 1 (b.                                                                              |
| 33.                  | Anna Maria Met .                               | Sanna                                           | Bermerebeum   | Sayna                                      | 25                      | _ 1 Scelenmeffe                                                                      |
| 34                   | 3. Mbam Reiland                                | Dernheim                                        | Panbau        | herrheim                                   | 40                      | . 1 Unniversarium                                                                    |
| 1                    |                                                | 1                                               | 1             | Bu übertragen .                            |                         |                                                                                      |

| iffmer.              | Des Sti                                                                                                                                                            | fters                | ganbs                                  | Ramen                                                       | Betrag                                                    | 3 m e d                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rortleufenbe Mummer. | . n Ramen.                                                                                                                                                         | Wohnort.             | Commissariat.                          | ber Rirche für<br>welche bie Erifung<br>gemacht worten ift. | Stiftung.                                                 | ber Stiftung.                                                                                                                        |
| 36.<br>37.<br>38.    | Johann Schang<br>Maria Unna Nicebed<br>Katharina Aft<br>Job. Peter Jentes<br>Unna Maria Burfard<br>Ben ben Ereben bes Pfre.<br>Schindelar und Mag-<br>balena Maper |                      | Pirmafens ib. Zweibrüden ib. Pirmafens | Übertrag                                                    | 1583 —<br>20 —<br>30 —<br>87 35<br>75 10<br>30 —<br>280 — | Für 1 fille Wesse  " 1 Anniversarium " 1 Seclenamt " 2 ib. " 1 Jahrgebächtnis " 4 Amter und 2 vol fländige Annivers farien 3. Anscha |
|                      | Georg Scherer sen.<br>Michael Klein                                                                                                                                | Sagenbach .          | Germersheim<br>Spener                  | Sagenbach                                                   | ein Stud                                                  | für arme Rinde                                                                                                                       |
| 3.                   | Felieitas Schloffer<br>Michael Simon                                                                                                                               | ib.<br>Reifenberg    | ib.<br>3meibrüden                      | ib.<br>Reifenberg                                           | 50 —<br>50 —<br>30 —<br>30 —                              | 2 ib.<br>1 Anniversarium                                                                                                             |
| 6                    | Abam Pfeiffer .<br>Georg huther<br>Rifolaus Duther                                                                                                                 | tb.<br>ib.           | ib.                                    | ib.                                                         | 30 —<br>30 —<br>30 —                                      | 1 tb.                                                                                                                                |
| 0.                   | Jatob Suther<br>Unna Maria Suther<br>Maria Anna Suther                                                                                                             | ib.                  | ib.                                    | ib.                                                         | 30<br>30<br>30                                            | 1 (b.                                                                                                                                |
| 3.                   | Eva Hüther<br>Zakob Ganther<br>Zohann Beilmann                                                                                                                     | fb.                  | ib.<br>ib.                             | ib.                                                         | 34 —<br>30 —<br>34 —                                      | 1 ib.                                                                                                                                |
| 5.                   | Georg Joseph Seinz<br>Wargaretha Wolf<br>Marg. Böhm Erben                                                                                                          | Schaibt Bellheim     | Germereljeim<br>ib.                    | Schaft<br>Bellheim                                          | 93 20<br>55                                               | 2 Engelämter<br>1 Anniverfarium                                                                                                      |
| 8.<br>9.             | Barbara Getto<br>Margaretha Rub<br>Joh. Waffenschmid's W.                                                                                                          | Schalbt<br>Obernheim | ib.<br>Homburg<br>Speper               | Schaibt<br>Rirchenarnbach<br>Sarthaufen                     | 46 40<br>30                                               | 1 ib.                                                                                                                                |
|                      | c:.                                                                                                                                                                |                      |                                        | Bu übertragen .                                             | 9853 45                                                   |                                                                                                                                      |

| Immer.               | Des Sti               | fters        | 10            | Ramen                                                        | Betrag                          | 3 m e d             |
|----------------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Bortlaufende Mummer. | Ramen.                | Wohnort.     | Commissariat. | der Kirche für<br>welche die Stiftung<br>gemacht worden ift. | Stiftung.                       |                     |
| 1.                   | Joseph Buther jun.    | Reifenberg   | 3weibrüden    | Übertrag<br>Reifenberg                                       | 2853 45<br>2 B. Acter<br>Ertrag | Für 2 Anniverfarien |
| 2.                   | Franz Conrad          | íb.          | ib.           | ib.                                                          | 193.1991.M.<br>Ertrag           | " 1 ib.             |
| 3.                   | Jafob Suther ber 2.   | íð.          | íþ,           | ib,                                                          | 3 8<br>24 St. Mder<br>Ertrag    | , 1 heil. Meffe     |
| 4.                   | Unton Trapp's Bittme  | Bunbenthal   | Pirmafens     | Bunbenthal                                                   | 28 8                            | , 1 Anniversarium   |
| ۶.                   | Dichael Rihm's .      | Ommerebeim   | Bweibruden.   | Ommerdheim                                                   | 33 -                            | . 1 ib.             |
| i.                   | Peter Bagner's        | Bebeldheim   | ib.           | Bebelebeim                                                   | 33 -                            | - 1 ib.             |
|                      | Mitoland Müller       | Gerebeim     | ib.           | Gerebeim                                                     | 30 -                            | . 1 ib.             |
|                      | Michael Canb          | ib.          | fb.           | ib.                                                          | 30 -                            | 1 ib.               |
| ).                   | Ratharina Priefter    | ib.          | ib.           | ib.                                                          | 30 -                            | 1 ib.               |
| ).                   | Ratharina Müller      | Rheinheim    | ib.           | Rheinheim                                                    | 30 -                            | . 1 ib.             |
| ١.                   | Beinrich Das          | ib.          | ib.           | ib.                                                          | 30 -                            | . 1 ib.             |
| ١.                   | Christina Schuhmacher | Cdwanheim    | Berggabern -  | Chwanheim .                                                  | 25 —                            | . 1 ib.             |
| ı,                   | Anna Maria Mörge      | ib.          | ib.           | ib.                                                          | 25 —                            | . 1 ib.             |
|                      | Georg Reller          | Bufenberg .  | Pirmafens     | Bufenberg                                                    | 42 -                            | 1 ib.               |
|                      | Ratharina hemmer      | ib.          | ib.           | ib.                                                          | 30 —                            | . 1 ib.             |
| 5.                   | Juliana Baber         | Albersweiler | Berggabern .  | Alberdweiler                                                 | 20 -                            | , 1 Seelenmeffe     |
|                      |                       |              |               | Cumma                                                        | 3239 45                         | und 6 Grundftude.   |

## II. Rachrichten und Mifcellen.

Aberfict .

aller Einnahmen und Ausgaben ber Bohltbatigleits: Auftalt in Speper mabrend bes Jahrs 1827.

A. Einnahme.

1. Außerordentliche. a. b.
1. Überfchuft ber Rechnung bes vorigen Jahrs 531 -

#### II. Orbentliche.

- - Total aller Ginnahmen . . . 3826 2

|     | B. Mudgabe.                          |      |      |      |
|-----|--------------------------------------|------|------|------|
|     | III. Orbentliche.                    |      | e.   | ft.  |
| 9.  | Bureau . Erigeng                     |      | 30   |      |
| 10. | Ginfammlung ber Gubfcriptione. Bel   | ber  | 25   |      |
| 11. | MUmofen an hausarme                  |      | 1651 | - 36 |
| 12. | Mugenblidliche Unterftubungen .      |      | 358  | - 8  |
| 13. | Un reifenbe Sandwertogefellen .      |      | 77   | - 4  |
| 14. | Debigin . und Beerdigungefoften      |      | 577  | - 50 |
| 15. | Für Banbagen                         |      | 21   |      |
| 16. | Bur Armen . Befchäftigungs . Anftalt |      | 600  |      |
|     | Total aller Ausgaben .               | ٠    | 3340 | - 38 |
| :   | Refultat.                            | -3.4 | 11.  |      |
| 1   | Die Gefammt . Ginnahme beträgt       |      | 8826 | - 2  |
| 1   | Die Gefammt . Musgabe beträgt        |      | 3340 | - 38 |
|     | Bleibt Ginnahme . Überfchuß .        |      | 485  | - 24 |

Portionen Brob und Cuppe verabreicht worben find.

Einen mefentlichen Theil ber Urmen . Berfergung in Speper bifbet bie eben ermabnte, feit tem 1. Dezember 1826 beftebenbe , Urmen-Beichäftigunge-Muftalt , welche, vor ber banb, für arbeitefabige weibliche Subivibnen eingerichtet worben ift. - Es finben biefelben barin Belegenheit, bei Brob und guter nahrhafter Suppe, in geraumig eingerichteten und im Binter geheigten und beleuchteten Galen, fich burch Spinnen, Gtriden und Raben, etwas Belb verbienen zu tonnen; woberch ber frühern Rlage über Arbeitelofigfeit, und bem Sausund Strafenbettein, bebeutenb abgeholfen worben ift. Dief wird immer mehr gefcheben, wenn bie hiefigen Bemobner fortfahren . Die Armen-Beichaftigunas-Anftalt in ber Mrt ju unterftuben , baf fle Stoffe jum Raben, Striden und Spinnen, bahin abgeben. Die Begenfanbe merben unter vorfichtiger und zwedmäßiger Leis tung eben fo gut als billig geliefert.

Die unterzeichnete Boblthatigfeite-Commiffien, in bem Bewußtfenn, ihre Pflicht bieber, fomohl gegen bie Urmen und Rothleibenben biefiger Stabt, ale auch gegen bie eblen Unterftuber berfelben , reblich und gemife fenhaft erfüllt zu baben, überlaßt fich ber angenehmen hoffnung, baß bie vermögenbern Bewohner Spepers nicht ermuben werben, ihre milben Beitrage gur Line berung ber Leiben und Bebrangniffe ihrer armern Ditburger auch fernerbin reichlichft zu fpenben, unb , baß fie es baburch ber Commiffion möglich machen , in bem eben angetretenen 1829r Jahre, ihr fegenreiches Birfen ununterbrochen fortzuseben. Die Commiffion ftellt biebei bie bringenbe Bitte an alle Freunde ber Armen , jur Berhinderung bes Saus . und Straffenbettelne ibrer Geite gitiaft mitzumirfen . indem fle alle unverschämten Bettler ab . und ben mabrhaft Dürftigen , welcher bem Blide ber Com. miffion allenfaus entgangen febn mochte, an biefelbe weifen. Reiner, ber einer Unterftubung wurdig ift, foll, fo weit bie Mittel reichen, unberüdfichtigt bleiben. Die Commiffion wird mit Bergnugen jebe beffallfige Empfehlung beachten.

Speper, ben 1. Januar 1829.

Die Bohlthätigfeits. Commiffion ber Stadt Speper. De Be I, Brafibent.

Bechner, Gef.

## Dienftes : Rachrichten.

Seine Ronigliche Majestät haben mit allerhochstem Reseripte vom 11. Dezember 1828 ben biehrtigen fatholischen Pfarrer Bernharb Burschmitt gu Grevenhaufen auf bie Pfarrei Grünstabt, Land-Commiscrate grantentbal, ju benennen geruht.

Durch Befdluß f. Regierung, R. b. 3., vom 11. Dezember 1828, wurde der Schul-Canbidat Emanuel Beigel von Bepher als Behuffe an bet fatholischen

Schule ju Burrweiler, gand . Commiffariats gandan in befinitiver Eigenschaft ernannt.

Durch Beschluß f. Regierung bes Rheinfreises, K. d. 3., vom 11. Dezember 1928, wurde der Schul-Candidat Heinrich Schult von Offenbach zum Gehülfen an der protestantischen Schule zu Pfortz ernannt.

Durch Beschluß t. Regierung bes Rheintreifes, S. b. 3., vom 11. Dezember 1828, wurde ber Bog- ling bes Schullehrerseminars Peter Andreas Duth vom Besbeim als Behülfe an ber fatholischen Schule ju Sainfelb ernannt.

Durch Beschluß ber f. Regierung bes Rheintreifes, & 3., vom 11. Dezember 1928, wurde ber bisherige Schulchrer ju Mehlboch Garl Freibrich Frenger, in biefer Eigenschaft, auf sein Berlangen, an die proteftantische Schule nach Rabweiter, tand Gomniffariats Kairstautern, verfett.

Ourch Berfügung t. Regierung, R. b. 3., vom 12. Dezember 1928, wurde ber Schul-Canbibat Caspar Balbichmitt von Benningen gum zweiten Gehülfen an ber fathofischen Echule zu Ebebeim, Land-Commisatiate Landau, ernannt.

Durch allerhochfte Entschließung vom 19. Dezember 1828, wurde bie erlebigte proteftantische Pfarrei Finlenbach, Land , Commissariats Rircheim, Defanat Rodenhausen, bem Pfarramte-Cambibaten Georg hoes aus Laden, allergnabigst verlieben.

Durch Beschlinß ber f. Areis-Regierung vom 12. Dezember 1828, wurde der bisherige Schulsckendibat Frang Ihser von Thalimten, in provisorischen Eigenschaft als Lehrer an der katholischen Schule zu Riederstimten, Land-Commissaria dernannt.

Durch Beichins f. Regierung bes Rheintreifes, R. b. 3., vom 12. Dezember 1828, wurde ber Joging bes Schnuleberseminars Beter Abam Frant von Als fenbruden als britter Gehulfe an ber proteftantischen Schule zu Kanbel, ernannt.

Durch Beichluß ber f. Regierung bes Rheinfreifes, R. b. 3., vom 12. Dezember 1828, wurde ber Schule amts Canbibat Frang Michael Roch von Schaibt als provisorischer Gehülfe an ber fatholischen Schule zu Bellheim ernannt.

Durch Beichiuß f. Regierung, R. b. 3., vom 12. Dezember 1828, wurde ber bisherige Schulgehusse geforg, Marias hoffmann, als protestantischer Schulgehuse ach Renburg versebt.

Der burch Beifchigt t. Regierung jum Steuer. und Semeinbe. Einnehmer ber Perceptur Alfenborn, Land-Commiffariafs Raiferblautern, ernannte Lubwig Schelle haab von Raiferblautern, wurde in Folge allerhöchften Referipto vom 13. Dezember 1828 in biefer Eigenschaft befätigt.

Durch Beschluß ber t. Negierung bes Rheinterifes vom 13. Dezember 1828, wurde Michael Merkein, bisheriges Mitglied bes Gemeinderaths von Gennfeued, Land Gemmissariats Renstat, jum bassen Birsgermeister ernannt.

Durch Befchluß f. Regierung, R. b. 3., vom 16. Dezember 1828, wurde ber Schuffanbibat Michael Rffmus von Walbrobrbach als Schullebrer zu Bilterdweiler, Rand commissant Berggabern, in provise rischer Eigenschaft ernannt.

Sc. Majestat ber König haben unterm 17. Dezember 1928, bie in Göllheim, Defanats und kand-Commissaria Kirchheim, erledigte prot. Pfarret bem bisherigen Pfarrer in Affelheim, Johann Jatob Bis bacher, ju verfeihen gerubet.

Durch allerhochfled Refeript vom 17. Dezember 1826, wurde bie erlebigte prot. Pfarrei Riffingen, Defanats und Land Commisfariats Rirchheim, bem bisherigen Pfarrer zu Bubesheim, Philipp Wilhelm Binn, allergnabigft verlieben.

Bemäß allerhöchten Referiptet vom 26. Dezember 1820 haben Ce. Königliche Majestat von f. Lands Commisseriats Althar Martin Pierre zu Bergabern in Anbercacht seiner zerrütteten Gesundheitsumstände und bis zu seiner Weisbertheitsums in den zeitlichen Auchestand zu verfiehen, und an dessen Etche den geprüsten Rechts Candidaten und bieberigen Accessionen als Lands vom Stichaner als Lands vom Stichaner als Lands vom Stichaner als Lands vom Fichaner als Lands vom Fichaner als Lands vom Fichaner als Lands vom Linds und vom Lindsaner und bei den bereiten der Benden vom bis viellen geruht.

Die burch bas Ableben bes Pfarrers Stadier von Bebeim in Erlebigung gefommene protestantische Begirts Schul-Inspection für ben kand Sommissanter Begirt Zweibrüden ift durch Beschluft f. Regierung, R. b. 3., vom 30. Dezweiber 1820, bom Pfarrer Carl Ludwig Wegerich ju Minkach übertragen worben.

Durch allerhöchted Refeript vom 29. Degember ibn bei Derch Bergichtefting bes Gerichteboten Mütter zu Aufe auf feinen Dienft erfebigte Gerichteboten Mütter zu Aufe auf feinen Dienft erfebigte Gerichtebotentelle bem bisherigen Orbitifen befelben, elbowig Schimper von da, zu verleiben "ub nutern 30. Degemben ben Friedensgerichte febreiber, Ludwig Umbifcheiden zu Grinffadt, in gleicher Gigenschaft an das Friedensgericht zu Speper, nach feinem Ausluchen, zu verieben gerubet.

Durch Befchlif ber t. Rreis-Regierung vom 3. Jammer i. 3., wurde bet feitherige Abjuntt ju Muns-benheim, Rand-Commiffariato Gepetr, Georg Bohmer I. aum Bureermeister bafelbst ernaunt.

Ourch Beschluß ber f. Kreis-Regierung vom 3. Januar l. I., wurde Isdann Acer, bisheriged Nitglied des Gemeinderaths von Nuchheim, Lands-Commisariate Speher, jung Bürgermeister von da ernannt. Turch Befchiuß ber f. Areis Regierung vom a. Jamuar I. 3., wurde der bisherige prorestantiche Schullebert ju Martinishobe Joseph Jatob Schöfter, in gleis der Eigenschaft an die prorestantiche Schule ju Kettweiter, Kande Sommissariak Domburg, jedoch in provisionischer Eigenschaft, verfest.

Durch Befchluß f. Regierung bes Meintreifes, R. b. 3., vom 4. Januar b. 3., wurde ber bie berige Gehulfe an ber tatholifchen Schule zu Germerskeim, Georg Dienes, als Lebrer an ber tatholifchen Schule zu Rap dweyer, in befinitiver Eigenschaft, ernannt.

Durch Beichluß ber f. Reeis. Regierung vom 5. Jamurt. 3., wurde der bisherige Schuls Canbibat Striffian Arapp von Erfweiler als Gehülfe an der fatholissen Schule zu herrheim, Land-Commissariats Landau, in proviforischer Eganischaft, ernannt.

Durch Beschluft ber t. Regierung bes Rheintrei, fet, R. b. 3., vom 5. Januar i. 3., wurde ber bisberige provisorische Lebrer an ber tatholischen Schule gu Rirrberg, Land Gommissariate homburg, Satob Philipp, befinitio in bieser Eigenschaft ernannt.

Durch Befchiuß f. Regierung bes Rheinfreifes, R. b. 3., vem 6. Januar i. 3., wurde ber bisberige Behufte an ber tatholischen Schule ju Geinstein, Jofeph Bolf von Konigsbach, als Gehalfe an ber fatholischen Schule ju Gleisweiler befinitiv ernannt.

Durch Befchluß t. Regierung, R. b. 3., vom 7. 3 and 1829, wurde der previforische lebere an ber prot. Schule gu Battenberg, Laub-Cemmissariats Frangenthal, Georg Paul Stallmann, von Monsheim gebürtig, in bestüttiver Eigenschaft au biefer Schule errnannt.

Bufolge Befichlufies t. Regierung, R. b. 3., vom 8. Januar 1829, wurde ber gut qualifigirte Schultanbie bat Johann Jafeb Stiblinger jum zweiten Lehrer an ber proteft. Schule zu Dberetterbach ernannt.

## Sntel igen; =

## R

Nro 4

Spener, ben 17. Januar

1829.

#### I. Umtliche Artifel.

Ad Nos. 1091. A

pr. ben 12. 3anuar 1829.

(Die Bieberbefegung ber in Rufel erlebigten Pfarr: und Defan : Stelle hetr )

#### 3m Ramen Geiner Majeftat Des Ronigs.

Durch bad Abieben bes tonial. Detane und Grant. pfarrere Boliner in Rufel, find beffen beibe mit einanber perbunbene Stellen in Erlebigung gefommen. Die burch Dienftalter und Qualification gur Delbung um biefelben berechtigten Bewerber haben binnen feche Bochen ihre Befuche mit allen erforberlichen Belegen und Beugniffen, vermittelft ber ihnen vorgefesten Des fanate, birect an unterzeichnete Stelle einzufenben.

Die Berhaltniffe ber Pfarrftelle find folgenbe:

Beben Parochialorte, nebft einigen Sofen und ifolirten Bohnungen, mit 4234 Pfarrgenoffen im Bangen, bilben ben Pfarriprengel ber Ctabt Rufel.

Seit Erledigung ber britten Pfarrftelle wechfelt ber Bor- und Rachmittage. Gottesbienft gwifchen ben beiben Pfarrern ab, und bas Abendmahl wird gemeinschaftlich von ihnen gehalten. Gleiche Abwecholung finbet auch in Betreff aller anbern pfarramtlichen Berrichtungen fatt. - Die Rinber ber ju Rufel gehörenben Dorfges meinben werben nur mabrent ber Bintermonate auf bem Banbe, in ber übrigen Beit aber in ber Stabt getauft. Much bient für alle eingepfarrte Drte, mit Ans. nahme von Rorborn, ber ftabtifche Begrabnifplas.

Die Erträgniffe ber erlebigten Pfarrftelle befteben. nach ben im 3ahre 1825 aufgenommenen Saffionen in:

|    |                |   |       |    |  | A.  |   | fr. |  |
|----|----------------|---|-------|----|--|-----|---|-----|--|
| 1. | Staategehalt   |   |       |    |  | 232 | - | -   |  |
| -  | C.C. St.       |   |       |    |  |     | * |     |  |
| 2. | Cafualien .    |   |       |    |  | 45  | - | -   |  |
| 3. | Rutniegung bet | P | arrgu | ts |  | 81  | _ | 45  |  |

Cumma . . . 358 - 45

Die Grundfteuer ic. mit 10 fl. 36 fr. wird aus bem Rirchenvermogen begahlt.

Bur Ergungung ber Congrna zweiter Rlaffe, wogu bie Pfarrei Rufet gehort, bebarf es fonach noch eines Bufchuffes von

. 441 - 15

welcher ihr auch aus ben bieponiblen Dotationemit-

teln, pro rata augetheilt wirb. Das Pfarrhaus und bie bagu gehörenben Garten

find im beften Buftanbe.

Speper, ben 5. Januar 1829.

Ronialich Baperifches proteftantifches Confiforium bes Rheinfreifes.

Tliefen.

Balther, coll.

pr. ben 12. 3anuar 1829.

Ad Nm. 1081. A.

(Die Wiederbesehung ber Pfarrei Balobeim, Defanats Zweibruden, betr.)

#### 3m Ramen Seiner Dajeftat bes Rbnigs.

Durch bas Ableben bes Pfarrers und Begirte. Schulen-Infpettore Stabler ift bie Pfarrei Balsbeim. Defanate 3meibruden, in Erledigung gefommen. Der Rirchiprengel berfelben begreift in fich bie Drte Dale. beim, Breitfurth, Bolferebeim, (biefe beiben ale Ris lial-Rirchen, eine Ctunbe von Balebeim entfernt). Bliedbahlheim , Serbitheim, Rirchheimerhof, Lichtenbergerhof, jufammen mit 1164 Proteftanten. In ber Rirche ju Balebeim beffeht ein Gimultaneum, vermoge beffen fle an Conn . und Festragen ben Proteffanten bis halb eilf, und an Communion . Tagen bis eilf Ubr offen fieht, in welchem lettern Ralle jeboch ber protes fantifche Pfarrer ben tatholifchen ju benachrichtigen bat. Radmittage benuben bie Protestanten bie Rirche von halb zwei bis halb brei Uhr, worauf ber fatbolifthe Bottesbienft feinen Anfang nimmt. Mu benients gen Tagen, an welchen nicht gu Balebeim geprebigt wird , ift bie Rirche ben gangen zug jum Gebrauche ber Ratholifen.

Seben Sonntag wird zweimal geprebigt und unmittelbar bernach Katechifation gebalten. Die Morgenpredigten wechfeln wolschen Walsheim und Breitfurth, und beginnen in Balsbeim um neun, in Breitfurth um balb gebn Uhr.

Die um ein Uhr ju haltenben Rachmittageprebig. ten alterniren zwifchen Balebeim und Bofferebeim.

Die Renjahrspredigt und Das beil. Mentbaahf, wie auch bas himmelfahrtofest fallen nach Wolfersbeim; Sharfreitag und erftes Ofterfest mit ber Abenbunchtsfeier, bas zweite Meihnachte und bas zweite Pfingtefest nach Balbheim; bas erfte Beihnachts, und Pfingstfest, wie auch bas zweite Ofterfest, nach Breiffurth. — Der Constrmanden-Unterricht beginnt sogleich nach Beihnachten, und bauert bis zur Charwoche, breimal in seber Boche.

Die Erträgniffe biefer Pfarrei, nach ben im Jahre 1825 angenommenen Raffonen, finb :

- 4. Cafualien, in ber Faffion angeschlagen gu 35 35
- 5. Mus ber Rirchenschaffnei Zweibruden wirb
  - a) auf bie Grundsteuer st. rt. vergütet . 110 40 a60 7
    b) als kānibiger Beitrag gur Pfarrcompeteuz bez. 249 27

    Eumma . . 915 56

hieven ubgezogen Die Grandftener mit 110 - 40 fo verbleibt wirflicher Ertrag . . . 805 - 16

Die Bewerber um bies Pfarifelle haben ihre Geiche mit allen erforderlichen Demeisichritten und Zengniffen innerholb fechs Wochen, vermittell der ihnenvorgesehren fonigl. Defanate an das fonigl. Defanat Zweibrücken einzusenden, welches sammtliche Eingaben seinen Zeit mit gutachtlichem Berichte anher begleiten wird.

Speper, ben 5. Januar 1829.

Roniglich Baperifches protestantisches Confiforium bes Rheintreifes.

Fliefen.

Balther, coll.

Ad Nm. 4476. D.

pr. ben 12. 3anuar 1829.

#### (Die Preife fur Die Rindviehzucht betr.)

#### Im Namen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Folgenden Rindvichbefigern find in Gemägheit ber fonigl. Regierungs Berfügung vom 8. Auguft v. 3. (3ne telligensblatt Rr. 19.) Preife guerfannt worben , welches hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

| . Ramen  bes, Biehbefibers, welchem ber Preis guerkannt worden ist. | Wohnert.        | Land.<br>Commissariat. | Bet<br>bei<br>Prei |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----|
|                                                                     |                 |                        | ff.                | fr. |
| Johann Friedrich Rlein                                              | Rapellen        | Berggabern             | 25                 | -   |
| Georg Philipp Beftermann                                            | Rieberotterbach | ib.                    | 12                 | -30 |
| Friedrich Bar                                                       | Rufel           | Rufel                  | 25                 | -   |
| Joseph Alles                                                        | Ulmet           | ib.                    | 12                 | 30  |
| Friedrich Dupre                                                     | Laumersheim     | Franfenthal            | 25                 | -   |
| Jatob Janfon                                                        | Dirmftein       | ib.                    | 12                 | 30  |
| Frang Michael hoffmann's Gobn                                       | Ranbel          | Germerebeim            | 25                 | -   |
| Johann Georg Lochbaum                                               | Schwegenheim    | ib.                    | 12                 | 30  |
| Peter Rury                                                          | Ratenbach       | Somburg "              | 25                 | -   |
| Chriftian Samm                                                      | Mordbady        | ib.                    | 12                 | 30  |
| Philipp Mohr                                                        | Beiligenmofchel | Raiferslautern         | 25                 | _   |
| Seinrich Würt                                                       | Bartenberg      | ib.                    | 12                 | 30  |
| Georg Wolf ber II.                                                  | Rriegsfelb      | Rirchheim              | 25                 | -   |
| Die Biehbefiper gu                                                  | Tefchenmofchel  | ib.                    | 12                 | 30  |
| Rifolaus Rung                                                       | Dberhochftabt   | Lanban                 | 25                 |     |
| Ritolans Damian                                                     | Gommerdheim     | to.                    | 12                 | 30  |
| Philipp Suber                                                       | Grevenhaufen    | Reuftabt               | 25                 | -   |
| Philipp Durf                                                        | Medenheim       | ib.                    | 12                 | 30  |
| Abam Ridel                                                          | Sperschberg     | Pirmafens              | 25                 | -   |
| Simon Fuhrmann                                                      | Pirmafens       | íb.                    | 12                 | 30  |
| Johann Baptift Biechy                                               | Limburgerhof    | Speper                 | 25                 | _   |
| Philipp Renner                                                      | Mutterftabt     | ib.                    | 12                 | 30  |
| Beinrich Pirrmann                                                   | 3weibrüden      | 3weibrüden             | 25                 | -   |
| Philipp Ries                                                        | Ernstweiler     | ib.                    | 12                 | 30  |
|                                                                     | 1.              | Gefammt-Betrag         | 450                | _   |

Speper, ben 8. Januar 1829.

Ronigl. Bayer. Regierung bes Rheinfreifes, Rammer bes Innern.

v. Stidaner.

Pacher, coll.

pr. ben 13. 3anuar 1829.

Ad Nm. 4572. D.

(Die Behandlung ber Gemeinde : und Stiftungebauten betr.)

#### 3m Namen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Rach ber Juftruftion vom 17. November 1826 (3ntelligenzblatt von 1826 Rr. 111.) follten alle Roftenanfchläge und blane ju Reparaturen und neuen Unfagen von Gebäuben ber Gemeinben und Stiffungen, sobald bie Ansgade Einhundert Gufben aberfleigt, vor ber Aussighen, ber Prüfung ber fönigl. Baubeamten unterworfen werben.

Man findet fich verantagt, die bier ben Berwale tungsbehörben in Anordnung ber Bauten eingeräumte Gompetenz bis zur fünftundert Gulben auszudehnen, bas beifft, die fönigt. Lande-Commissariat zu ermächtigen, die Revisson ber fönigt. Ingenieure und Bautonbucteure in Gemeinde . und Stiftungebauten zu umgeben, so lange bie Roften nicht fünfhundert Gulben überschreten.

Speper, ben 9. Januar 1829.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheinfreifes,

n. Stidaner.

G. F. Reim, coll.

pr. ben 14. 3anuar 1829.

Ad Nm. 4720, D.

(Die Pflangungen an ben Strafen, und bas Abraupen ber Daume betr.)

## 3m Ramen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Bei herannahendem Fruhjahre werben bie tonigl Canb. Commiffariate und fammtliche Ortsvorftanbe ere tnnert, bag fie auf die Befolgung ber bestehenben Ge-

febe und Berordnungen über bie Pflanjungen an ben Strafen, und bas Abraupen ber Baume alle Sorgfalt verwenden follen.

3u biesem Ende werben sie auf basjenige jurudgeführt, was schon am 4. Januar 1820 (Intelligenzblatt Seite 699) 10. Januar 1825 (Intelligenzblatt Seite 49) 3. Februar 1826 (Intelligenzblatt Seite 187) 13. Januar 1828 (Intelligenzblatt S. 13) bemerkt worden ift.

Man erwartet von ihnen, baf fie in ben allerhoch, fen Anordnungen jur Beforberung der Diftdammucht einen neuen Antrieb ihred Eifere finden, und infonderheit fich bestreben werben, allenthalben biefen Enturyweig zu unterflüßen und bie hinderniffe zu befei tiarn.

Borguglich muß getrachtet werben, bag bie Pflaujungen an ben öffentlichen Strafen, wo fie fehlen ober vernachlußiget find, ergangt und anf eine forge faltige Beife wieber bergeftellet werben.

Die tonigl. Begirte Ingenieure werben wiederholt beaufragt, bas Bergeichnis aller abgangiem Baume und Pflaugungen aufgunehmen, und foldes recht; geitig ben tonigl. Land Commisariaten gugufellen.

Den Ortsvorstanben wird befonders bie Pflege ber Schulgarten, und die Anlegung von Baumichnlen, wogu ihnen im Intelligemyblatte von 1823 Rr. 38. eine faßliche Unfeitung mitgetheilt worben ift, nachbriditie empfablen.

Speper, ben 13. Januar 1829.

Ronigl. Baper. Regierung Des Rheintreifes, Rammer Des Immern.

v. Stichaner.

Bacher, coll.

#### II. Rachrichten und Discellen.

## Spar . Raffe ber Stadt Speper,

um Andenken an die Jubelfeier der 25jihrigen glorreichen Regierung Seiner Majestät des Königs Marimilian Joseph von Bayern.

#### Borbericht.

#### Bmed ber Anftalt.

Richts ift mehr geeignet, ben Menichen von innen und außen zu veredeln, nichts außert auf Denfungs art, Gefinnung und Wohlftalb einen wohlthätigern. Einful, als Arbeitsamteit, bas ist freier, zwechund regelmäßiger, angestrengter Gebrauch ber Krafte bed Beibes und ber Geele. Das Gestuhl ber Unabhangigteit und Selbstanbigteit, bas aus biefer Tugend bervorgett, bas Gestühl ber Zufriedenbeit mit fich und ber Welt nach reblich vollbrachtem Tagwerf ift so bes lohnend, bag wer es kennt, mit keinem auch noch so gegriesenen Genusse zu mußigem Zeitvertreib es verstauschen möchte.

Darum bilbet auch bie arbeitenbe Rlaffe bie Grundlage aller bürgertichen Gefellichaft; allein bie Runk burch Arbeit ein Eigenthum ju erwerben, wurde nicht hinreichen, bas Bohl obe Lingelnen wie bes Gangen ju fichern, wenn nicht bie Runft ju erhalten, Sand in Band mit ibr gienge.

Sparfauteit, follte man glauben, biefe zweite burgerliche Zugend, mußte an die erfte um fo bereitvolliger fich anschließen, ba, bas Errungene mit Sorgfalt zu erhalten, um so mehr eines Jebent Trachten seyn sollte, weil er am besten weiß, wie sauer es ihm geworben ift, und vie der erste Gulben schwerer zu verbienen ift, als späterhin ganze Summen hinzuguthun. Doch ist oger rade hier oft Leichtsiun, öfters Untunde oder die List ger winnstädtiger bartberziger Menschen, die dem fleißigen, genügsamen Manne, die Früchte seines Feises verfünzemert, ihn nie zu etwas kommen lagt, mit der Armuth ihr Spiel treibt, und ben lebten sauer errungenen Nechtypfenning ihm zu entsoden weiß. Unfast, Mismuth und Misftrauen bemächtigen sich alsdenn des Armen und versanlassen ihn oft zu ungerechten Borwürfen gegen Personen nud Einrichtungen, die am enssenten find. an den mit Kinschen sein de am ensfernteiten Schuld an den den Artstillingen seiner Besterbungen sind.

Diesen übelftanb und bem gewiffenlosen Treiben vorzubeugen, hat man in neurere zieit in vielen Städten Broffenge getroffen, weniger Bemittetlern, wie Raglöhnern, Dienftboten, Kindern, thre Ersparrniffe mit Bortheil zu sichern. Wie bas Kind seinen Eitern, wie der Freund dem Freunde, so soll der wenig Bemittelte das redlich Berbiente achtbaren Männern seiner Stadt in Berwachtung geben, als gerechten Daushaltern, die es sich jur Pflicht und Ausgabe machen,

ben Ginen fich bes Errungenen in Gicherheit freuen ju laffen, und ben Anbern jum Erringen eines Rothpfennings aufgumuntern.

So find alfo Wege und Mittel eröffnet, jedem ben Befit eines kleinen Sulfs Rapitals zu verschaffen, nicht burch Schliche und Madeleien, nicht burch abere gläubiges hoffen auf ein feltenes Glüd, das das Unglid von hundert Andern ift, nicht burch veräusfern bed heiligften im Menfchen, ber Ehre und Tugent, sonbern burch fleig und Sparfamteit.

Daß boch ichon bie Ingend fich es einprage: Fleiß ift bie unerfcopfliche Goldgrube, in ber auch ber armfte Erbenjohn graben barf, so viel er will, und Benigsamteit, Eintracht und Schen vor Migiggang, bie ficherften Riegel. bas Errungene zu bewabren.

Möge nun biefe reine , gemeinnübige Abfide aus ben folgenben burch ben Stadtrath von Speyer entworsenen, und am 11. Februar 1824 burch die hohe fonigl. Regierung des Piheintreises genehmigten Statusten einer Spar . Kasse hervor und recht Bielen einteuchten; einem Juftiut, das sie als Arbut des Parriotis mus dei der freudigften Berantassung, dem 25jährigen Juditaum Seiner Maiefat des Risuigs Marimitian Joseph, darbringen und nicht für das legte Mittel halten, ben Uebeln der Zeit abzuheisen! Wöge es zur Befebrung des Wohlkandes
und der Sittlichfeit, wie zur Belebung häuslischer Augenden von recht segenkeichen Wittungen sein!

#### Statuten.

Art. 1. Der Zwed ber Spar-Raffe ift: vorzugeweise ben weniger bemittelten Einwohnern ber Stadt Speper, ben Taglohnern, Dienstoten und ben Rinbern bis zu ihrem zuruckgelegten fünfzehnten Lebenshabre, ohne Unterschied, Gelegenheit zu geben, ihre Ersparnisse in Meinen Beträgen, und gegen Bezahfung von Binsen mit Sicherheit anzulegen.

Art. 2. Die Stadtgemeinbe haftet mit ihrem gangen Bermögen für bie in die Spar-Raffe eingelegten Gelder fammt Zinfen, und trägt die Berwaltungefoften.

Die Theilnehmer haben baber für ihre Einlagen nicht nur feinen Berluft gu fürchten , sondern es find auch alle auf die Spar-Raffe Bezug habende Geschäfte ann mentaelblich.

Urt. 8. Das Inftitut ber Spar-Raffe fieht jus nachft unter ber Aufficht bes Burgermeifters ber Rreis-

Die unmittelbare Berwaltung beforgen brei Burger, welche ber Stabtrath auf brei Jahre erwählt, und eiblich verpflichten läßt.

Berichwiegenheit ift ihnen befonbere jur Pflicht gemacht.

Die austretenben Berwalter tonnen wieber gewählt merben.

Art. 4. In Die Spar-Raffe tonnen Heine Betrage, jeboch nicht unter breifig Kreuber, eingelegt werben. Das bochfle Einlags Duantum, welches in einem Jahre eingelegt werben fann, ift auf Einhunbert Gulben feftgefett.

Um ben Dienstebeten Gelegenheit ju geben, einer Theil ihres Lohnes ber Sparfamtelt ju wöhnen, sind befondere bie vier Ziele, als. Oftern, Johanni, Michaeli und Weisnachten jur Annahme ber Einlagen bestimmt. Diejenigen Gelber, welche an biefen Aerminen und in den darunf folgenden acht Augen der Annahm ben der Michael überben, werden acht Augen der Angalt überbracht werden, werden von dem Zieltage an verzinisch. — Zwar werden außerbem auch das gange Jahr hindurch, an einem burch die Bervaltung der Spar-Kaffe zu bestimmenden Tage in jeder Woche, Einlagen angenommen, jedoch sind biese in der Zwischenzeit überbrachten Beträge erst von dem nächsten Zieltage am verzinische.

Bon Rinbern tann jeboch ohne Mitwirtung ihrer Eltern ober Bormunder feine Einlage empfangen werben.

Art. 5. Die Berwaltung ber Spar-Raffe ift befugt, einzelnen Einlagen, wenn fle mit bem Zwede ber Anftalt nicht vereinbarlich find , die Annahm ju verweigern , und bie bereits angenommenen Ginlagen nebft Binfen gurudgugeben.

Mrt. 6. Den Einlegern wird ein mit einer Rummer bezeichnetes, auf beren Ramen geftelltes und von bem als Kaffler ernannten Mitgliede ber Berwaltung contrassgmittes Lmittungsbuch übergeben, und in bafjelbe ber jedesmalige Betrag ber geleisteten oder empfangenen Zahlungen von bem Kaffler und von einem andern Mitgliede ber Berwaltung eigenhändig und mit Beispang bes Datums bergeichnet.

Urt. 7. Diefes Quittungebuch ift nur für ben Eigenthumer und für beffen Erben gultig; es ift unveräußerlich und unverpfandbar.

Ber baber in Die Spar-Raffe Gelber einlegt, ber verzichtet in Kraft biefer Beftimmung auf bas Recht ber Berpfanbung ober Beraugerung feines Quittungebuches.

Alles biefes jeboch unbeschabet ber Rechte eines Dritten, welche er auf bie in bie Spar-Kaffe eingelegten Gelber und Jinsen im Bege bes gerichtlichen Berfahrens geltenb machen fonnte. — Der Erbe, so ferne er das Gelb feines Erblaffers aus ber Spar-Raffe nicht zuruckziehen will, ift gehalten, bad Unittungs. Buch auf feinen Ramen umfchreiben zu laffen.

Urt. 3. Die Einlagen unter fünf und zwanzig Enlben werben mit zwei Rreuger vom Gulben, fobin mit brei ein Drittel Procent, verzinfet.

Wenn aber bie Einlage gleich anfänglich fünf und iwanigi Gulben beträgt, ober burd fortgefete Sparfamteit ober burch ben Unwachs ber Zinfen biefen Betrag erreicht, fo wird fie ju vier Gulben vom hunbert verginfet.

Man behalt fich vor, nach Maasgabe ber Refultate ber Rechnungen, feiner Zeit einen hobern Binsfus ju bewilligen. Art. 9. Die Binfenberechnung findet in der Regel allfährlich an ben , im Art. 4. ermahnten Perioden flatt, und zwar fur bas an benfelben abgelaufene Sahr.

Sobald bie Zinfen von einer Einlage unter 25 Gulben, breifig Rreuger — und von einer Einlage iber 25 Gulben, einen Gniben betragen, werben fie jum Ravital geichlagen und aleich biefem verzinfet.

Art. 10. Die Begaftung ber Sinfen erfolgt nur mit ber Buridgabe ber Giulage Cumme. — Aufer bicfem galle wirb , wenn nicht befonbere bringenbe Urfachen angeführt werben, teine feparate Bindgaftung acleistet.

Much werben von ben, vor Ablauf eines Sahres gurudgeforberten und bezahlten Ginlagen teine Zinfen verautet.

Art. 11. Die Einlagen fonnen in ber Regel erft nach vorheriger einviertefjähriger Auffündigung gurudgeforbert werben.

Doch tann bei erwiesenen Rothfällen Die Zurudgahlung ber Ginlage Gumme fammt Zinfen auch vor Ablauf biefer Zeit erfolgen.

Zahlungen fonnen nur an ben Eigenthumer ober an beffen gefehliche Stellvertreter und - jeboch nur im Falle bewiefener Berbinderung - an gehörig Bes vollmächtigte gefeiftet werden.

In Rinder fann ohne Mitwirfung ihrer Eltern ober Bormunber nichts bezahlt werben.

Art. 12. Jeber Theilnehmer hat an ben , auf feinem Quittunge Buch bezichnetem Zieltage, baffelbe ber Berwaltung ber Separ-Raffe vorzulegen, bamte bie rechnungsgemäßen Eintäge gemacht werben.

Sollte fich ein Theilnehmer mahrend fünf Jahren weber bei ber Raffe gemelbet, noch etwas von feinem Buthaben bezogen haben, auch fein Aufenthalt bei ber Polizeibehörde nicht erfragt werden tonnen, so wird feine Einlage fammt Binfen bei ber Spar-Raffe beponirt, von nun an aber nicht mehr verzinfet.

Art. 13. Wenn bas Quittungs-Buch bem Eigenthuner abhanden fommen würde, so hat berfelbe bie Berwaltung ber Spar-Kaffe sogleich hievon in Renntmiß zu sehen, damit auf seine Kosten die Befanntmachung durch das Wochenblatt bewirft und das Quittungsbuch als ungültig erklärt werbe.

Erft nach Berlauf bes in ber Betanntmachung feftgefebten Termins von wier Wochen fann ber Betrag ber Einlage fammt Jinfen an ben befannten Einleger bezahlt, ober ihm ein Duplifat bes Quittungs-Buches andgefertiget werben.

Art. 14. Bier Wochen nach Ablauf eines jeben Jahres fiellt die Berwaftung ber Spar-Kaffe über Einadmu und Ansgabe förmliche Bechung und übergiebt fie sammt ben Belegen bem Bürgermeifter, um bem Stadtrafb um Rebiffon vorgelegt zu worben.

Die Rechnung wird fobanu fammt ben Erinnerungen bes Stadtraths bem fonigl. Land . Rommiffariat Spreper und burch biefes ber tonigl. Regierung jum befinitiven Abschluffe überreicht.

Wenn bie Rechnung richtig befunden worden, fo wird fle fummarisch und ohne Benennung der Glaubis ger oder Schuldner, durch das Bochenblatt gur Kennts niß bes Publiftums gebracht.

Das Driginal ber Rechnung fammt Belegen wird wahrend einem Monate nach erfolgtem Abichluffe in

bem Potate ber Spar-Raffe aufgelegt, bamit jeber Theilnehmer, fo weit es fein Intereffe betrifft, von ber Derbnung und Gefeblichfeit bee Berfahrens fich felbft überzeugung verschaffen tonne.

Das Burgermeifteramt, bebe 1.

## Dienftes = Rachrichten.

Unterm 20. October 1828 murbe bie ju Rufel erledigte Cotto Collette bem bortigen Octroi . Ginnehmer Rarl Bollenweber übertragen.

Rachträglich jur Regierungs. Berfügung vom t1. Rovember 1828, Intelligenyblatt Rr. 28., ist ber protenantische Leberer an ber Bolleschule zu Grünftabt Jafob Krieger, durch Beschlüg vom B. Januar I. 3. in bie Reise berjenigen Lebere ausgenommen worben, benen ber Borbereitungs-Unterricht für die Schulabspiranten übertragen worden ist.

Durch Beschluß ber t. Areis Regierung vom 3. Januar 1. 3., wurde ber bisherige Schul Candibat Philipp Schwarne on Quirnbach jum kehrer an ber proteftantischen Schule ju Hafchbach und Arahweiler, t. Land-Gemmisfariats homikura, protiforlich ernannt.

Durch Beschluß t. Regierung, R. b. 3., vom 10. Januar f. 3., wurde ber bisberige Gemeinberath Backentin Anobloch jum. von Mauchenheim, jum Bürger-meister ber Gemeinde Mauchenteim, Land Commissariats Rirchheimboland, ernannt.

# Intelligenz = Blatt

#### . M 6

Nº 5.

Spener, ben 28. Januar

1829

Umtliche Urti

Ad Nm. 3550. C.

pr. ben 23. Januar 1829.

ben 23. Sanuar 186

Ad. Nm. 4117. D.

(Die lateinifche Borbereitungefchule ju Berggabern betr.)

Im Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Da bie Stabtgemeinbe ju Berggabern mit biebfeis eiger Beffätigung eine lateinifche Borbereitungefcule begrundet und bem anguftellenben lehrer einen Behalt von 550 ff. gugefichert hat, fo wird biefes ju bem Enbe befannt gemacht, bantit bie geptuften Stubienlehramts. Canbibaten .. melde ale febrer an biefer Borbereitunge. fchule angefiellt ju werben wunschen, innerhalb a Bochen ibre Gefuche nebit Beweisschriften bei unterzeichneter Stelle einreichen mogen.

Speper, ben 17. Januar 1820.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheinfreifes , Rammer bes Innern.

v. Stichaner.

G. g. Reim.

(Die Berloofung ber Saftfcheine Betr.)

Im Namen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Rachftebend merben bie Rummern ber unvergind. lichen Safticheine von ben Forberungen aus früheren Staate . und Privatverhaltniffen angezeigt, wie fie bei ber am 15. Januar vorgenommenen Berloofung gegogen morben finb.

Die Ronial. Rreibfaffe ift andewiefen, bie Berahlung ber gezogenen Safticheine nach ber in ber Befanntmachung vom 17. Dezember enthaltenen Beftimmung gu leiften.

| Nro. bes 3uges. | Gezogene<br>Rummer. | ogene Rro. Bes Buges. |      | Rro.<br>des<br>Buges. | Gezogene<br>Rummer. |
|-----------------|---------------------|-----------------------|------|-----------------------|---------------------|
| ı               | 964                 | 12                    | 714  | 23                    | 1047                |
| 2               | 1861                | 13                    | 2263 | 24                    | 1605                |
| 3               | 968                 | 14                    | 2208 | 25                    | 2073                |
| 4               | 2461                | 15                    | 178  | 26                    | 276                 |
| 5               | 529                 | 16                    | 1057 | 27                    | 2460                |
| 6               | 1782                | 17                    | 2567 | 28                    | 78                  |
| 7               | 1035                | 18                    | 2414 | 29                    | 1672                |
| 8               | 1610                | 19                    | 81   | 30                    | 1075                |
| 9               | 2441                | 20                    | 2382 | 31                    | 2499                |
| 10              | 2184                | 21                    | 2541 | 32                    | 1881                |
| 11              | 396                 | 22                    | 2501 | 33                    | 1868                |

| Rro.<br>bes<br>Zuges. | Bezogene<br>Rummer. | Rro.<br>bes<br>Buges. | Gezogene<br>Rummer. | Rro.<br>bes<br>Buges. | Bezogene<br>Rummer, | nro!<br>bee<br>Zuges. | Bezogene<br>Rummer.        | Rro.<br>bes<br>Buges. | Bezogene<br>Rummer. | Rro.<br>bes<br>Buges. | Gezogen<br>Rummer |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 84                    | 873                 | 81 10                 | 1010                | 128                   | 353                 | 175                   | 1484                       | 107                   | 1483                | 210                   | 205               |
| 35                    | 885                 | - B2                  | 2577                | 120                   | 2200                | 176                   | 1629                       | 198                   | 118                 | 220                   | 2520              |
| 36                    | 2350                | * 83 ~                | 2681                | 130                   | 700                 | - 177 -               | 130 .                      | - TOO"                | 1661                | ·*221 ·*              | - 356             |
| 37                    | 1396                | - 84                  | 2608                | 131                   | . 883               | 178                   | 71.                        | 200                   | 1360                | 222                   | 1898              |
| 38                    | 196                 | 85                    | 1177                | 132                   | 2236                | 179                   | 2279                       | 201                   | 2560                | 223                   | 673               |
| 39                    | 1134                | 86                    | 995                 | 133                   | 2728                | 180                   | 1432                       | 202                   | 194                 | 224                   | 87                |
| 40                    | 649                 | 87                    | 2611                | 184 -                 | 1226                | 181                   | 2665                       | 203 -                 | : 1882              | 225                   | 690.              |
| 41                    | 1966                | 88                    | 1289                | 135                   | 2633                | 182                   | 455                        | 204                   | 2737                | 226                   | 1965              |
| 42                    | 2213                | - 89                  | 1333                | 136                   | 1599                | 183                   | 642                        | 205                   | 235                 | 227                   | 1956              |
| 43                    | 902                 | 90                    | 2458                | 137                   | 290                 | 184                   | . 1289                     | 1206                  | 2013                | 228                   | 1 337             |
| 44                    | 1903                | 91                    | 949                 | 138                   |                     | 185                   | 2370                       | 207                   | 954 •               | 229                   | 1                 |
| 45                    | 403                 | 92                    | 2456                | 139                   | 509                 | 186                   | 1022                       | 208                   | 1501                | 230                   | 1756              |
| 46                    | 2323                | 93                    | 2182                | 140                   | 1737                | 187                   | 777                        | 209                   | 1107                | 231                   | 48                |
| 47                    | 1012                | 94<br>95              | 1205                | 141                   | 23                  | 188                   | 1597                       | 210                   | 1586                | 232                   | 371               |
| 48                    | 857                 | 95                    | 1429                | 142                   | 346                 | 18911                 | 2307.                      | 211                   | 1024                | 233                   | 1458              |
| 49                    | 2517                | 96<br>97              | 1415                | 143                   | 1444                | 190                   | 35                         | 212                   | 2735                | 234                   | 2113              |
| 50                    | 2219                | 97                    | 100                 | 144                   | 1928                | 191                   | 2660                       | 213                   | 1853                | 235                   |                   |
| 51                    | 420 .               |                       | 2583<br>866         | 145                   | 2038                | 192                   | 1600                       | 214                   | 726                 | 230                   | 771               |
| 52                    | 952                 | 99                    | 650                 | 146                   | 917                 | 193                   | 906                        | 215                   | 2651<br>782         | 238                   | 552               |
| 53                    | 1657                | 100                   | 206                 | 147                   | 126406              | 194                   | 2340                       |                       | 2738                | 239                   | 979               |
| 54                    |                     | 101                   | 459                 | 140                   | 1478                | 195                   | 2039                       | 217                   | 1292                | 240                   | 1550 -            |
| 55<br>56              | 837<br>1780         | 103                   | 565                 | 150                   | 1712                | 196                   | 23/2 11                    | 210                   | 1292                | 240                   | 1200              |
| 57                    | 1650                | 104                   | 2391                | 151                   | 2574                | 18.17.2               | the state of               |                       |                     | -10                   | 110               |
| 58                    | 1749                | 105                   | 2403                | 152                   | 1877                | . 6                   | peper, bei                 | 1 22. 3               | amuar 1019          |                       |                   |
| 50                    | 1468                | 106                   | 1450                | 153                   | 1989                | 93.                   | igl. Baper                 | Sente                 | rung hed            | Sheinfr               | elfet . Pi        |
| 60                    | 2401                | 107                   | 2025                | 154                   | 1722                | 2011                  | igi. Duyer                 | Julian                | The story           |                       | 1. 3 Way 20       |
| 61                    | 1403                | 108                   | 1510                | 155                   | 1322                |                       | Rams                       | ner be                | T Sinar             | igen                  | 1 . · · · · ·     |
| 62                    | 1901                | 100                   | 2268                | 156                   | 2682                | ***                   | - 4                        | ~ . :                 | ac                  |                       | 1                 |
| 63                    | 966                 | 110-                  | - 2617 .            | 157                   | 491                 | 4                     | D. ·                       | 911                   | a) a nie            | ŗ.                    | 4 BUT 1           |
| 64                    | 2211                | 111                   | 2442                | 158                   | 1004                | e . (c)               | of Print                   |                       | A. 16.              | . A                   | 100               |
| 65                    | 111                 | 112                   | 1738                | 150                   | 1307 1              |                       | ald if I have<br>been fact | , D                   | . Geui              | ter.                  |                   |
| 66                    | 2582                | 113                   | 789                 | 160                   | 785                 |                       | 11 142 311                 | 1 (42)                | 7 7 32,55           | (B) (F)               | : In Treation     |
| 67<br>68<br>69        | 1420                | 114                   | 2655                | 161                   | 12/43               | 1                     | Li milige                  |                       | 10.5%               | 6. 9.                 | scelm.            |
| 68                    | 451                 | 115                   | \$776               | 162                   | 2680                |                       | -                          |                       | 10000               |                       | 1. 1. 2           |
| 60 "                  | 379                 | 116                   | 1295                | 163                   | 2673                |                       |                            |                       |                     | 27. Зави              |                   |
| 70                    | 1313                | 117 .                 | 1925                | 164                   | 41,4                | Ad Nm.                | 4756. D.                   |                       | pr. ven             | 21. Junu              | W 10.79.          |
| 70<br>71<br>72        | . 107               | 118                   | 2110                | 165                   | 2228                |                       |                            |                       |                     |                       |                   |
| 72                    | 447                 | 119                   | 905                 | 166                   | 49                  | (Di                   | e Bieberbef                |                       |                     |                       |                   |
| 78                    | 707                 | 120                   | 2092                | 167                   | 1320                | 14                    | Simplection                | in bei                | n. Band. Er         | mmilarid              | ts . Beirt        |
| 74                    | 1690                | 121                   | 1818                | 168                   | 583                 |                       | 3meibrude                  |                       |                     |                       |                   |
| 75                    | 2123                | 122                   | 727,                | 169                   | 1124                |                       | - 1                        |                       | J 7                 |                       |                   |
| 76                    | 112                 | 123                   | 2000                | 170                   | 2586                | Om W                  | tamen S                    | einer :               | Majestat            | bed 6                 | Spinos            |
| 77                    | 1858                | 124                   | 2234                | 171                   | 502                 | 2.11                  | manell C                   |                       | white letter        | 4                     |                   |
| 77<br>78<br>79<br>80  | 2421                | 125                   | 715                 | 172                   | 399                 | Un                    | ter Bezugni                | bine an               | f bie Befa          | nntmach               | ша реш            |
| 79                    | 265                 | 126                   | 407                 | 173                   | 1053                |                       |                            |                       |                     |                       |                   |
| 80                    | 2672                | 127                   | 2448 11             | 174                   | 40 <sup>20</sup>    | 30. Des               | ve D. miri                 | nachtra               | iguay zur e         | mentita)e             | n acennie         |

nis gebracht, bag unter bem heutigen Pfarrer Rail Andwig Weierich von Mimbach von ber Antertung ber R. protest. Begiele "Schul "Inspection im Land "Commisfariat Iweibrücken enthoben, und biese Stelle bem britten protest. Pfarrer zu Leuhornbach, Philipp Milter, übertragen worden ift.

Speper, ben 26. Januar 1829.

Rouigl. Baper. Regierung bes Rheintreifes,

v. Stichaner.

Bacher, coll.

pr. ben 17. 3annar 1829.

(Die Eröffnung ber Affifen fur bas ite Quartal 1829 betr.)

## Im Namen Seiner Majeftat bes Konigs.

Der Prafident des Königlich Baperifchen Appellations-Gerichtes für den Rheinfreis, Mitter bes Civil-Berbienft. Drbens ber Baverifchen Krone;

Befchließet, in Gemäßheit ber Art. 16 und 20 bes Geschebe vom 20. April 1810, und ber Art. 79 und 80 bes Orteres vom 6. Julius des främlichen Jahres, so wie der Berordnung der f. f. öfterreichischen und f. baperischen Landes Khoministation vom 16. Juli 1816, und bes Art. 2 der Berordnung über bie Juftipp pflege vom 22. Maguft desselben Jahres;

Dag bie Uffifen filr ben Rheinfreis, fur bas te Quartal 1829, ben zweiten funftigen Marg in ber Stadt Zweibruden eröffnet werben follen;

Ernennet ben R. Appellations. Gerichts. Rath Theo bor Silgard, um fofde ju prafibiren.

Berfüget, bag auf Betreiben bes General-Staats. Procurators gegenwartige Orbonuang nach Borfchrift ber Art. 88 und 89 bes Defretes vom 6. Juli 1816 öffentlich befannt gemacht werbe.

Gegeben am R. Appellations. Berichte bes Rheinfreifes, ju Zweibruden, ben 27. Dezember 1820.

Unterzeichnet: v. Birnbaum,

Für die Musfertigung: Blegmann, Dbergerichtsichreiber.

Borfichenbe Drbonnang wird hiemit gefehlicher Borfchrift gemäß, öffentlich befannt gemacht. Zweibricen, ben 2. Januar 1829.

Der Ronigl. General · Profurator Staats · und Reichs · Rath v. R o ch.

#### II. Radrichten und Discellen.

Seine Majeftat ber Kanig haben bie Angeige allergnibigft aufzunehmen geruht, welche ber geheime Rath von Uhifchneiber über ben Bestand und ben Bestrieb ber von bemfelben in Dbergiesing ertichteten Annefelrubenzuder- Fabrisation eingereicht, und worin sich berfelbe erboten hat, andern Landwirthen im Batere lande feine Erfahrungen mitgutheilen, je mit guten Gamen zur Ausstaat von Aunfelruben, mit Geräthschaften und leibs mit hatfabat von Innefelm um Ergungung bes Rohguders gu verschen und ihnen biefen nu billigen Breis abgelaufen.

Seine Majeftat ber Ronig laffen bem gebeimen Rath von Ubifdneiber Auerbochft bere Bufricoenbeit über fein für bie vaterlanbifche Induftrie ferberliches Erbieten ausbriden, and wünfchen febr, bag von diesem wiel Gebrauch gemacht werbe.

Die Ronigliche Regierung bes 3fartreifes, Rams mer bes Innern, hat hienach bem geheimen Rath von Uhfchneiber geeignete Eröffnung und bas Anerbieten begfelben, ben Landwirthen befannt zu machen, wogu anch die übrigen Königlichen Areibregierungen, Kammern bes Innern, angewiesen find, und wogu bas General-Comité bes landwirthichaftlichen Bereines mitwirten wirden

Munden, ben 6. Januar 1820.

## Ertheilung von R. Gewerbe- Privilegien.

Ge. Majeftat ber Ronig haben folgenbe Bes werbe Privilegien ju ertheilen geruht:

am 14. Des. v. 3. bem Iohann Rep. v. Ant 3. Confervator im topographischen Durcau, und Benges laus Steigauf, vormaligen hanbelsmann in Munben, ein Privilegium auf bas von Erfterem entbete eigenthimliche Berfabren zur Ansertigung verschiedener wafferbichter Gegenftanbe für ben Zeitraum von gebn Jahren;

am 26. Dez. v. 3. bem Raufmann Friedr. Wilb gu Fürth bie nachgefuchte Berlangerung bes bemielben unter'm 14. Dez. 1825 für fech 8 Jahre ertheilten Privilegium's gur Anwendung bed eigenthumlichen, von ibm erfunbenen Gründrudes auf weitere neun Jahre, sohin bis zum 14. Dez. 1840;

am 28. Deg. v. 3. bem Inton Bernharb, Dampffoiffichetes-Director ju Condon ein Privilegium auf Einführung eines vonihm erfundenen neuen Kraftergengungs-Apparacted, "Debe- oder Kraft-Apparat tropfbarer Riuffigfeiten» genannt, für ben Zeitraum von fünfigbu Sabren:

am 29. Dez. v. 3. bem Galomon R. Ranla, Großhanblerefohn aus. Minchen ein Privilegium auf

beffen eigenthumliches Berfahren bei Fabritation einer Urt Geife, "weiße Munchner. Seife" genannt, für ben Zeitranm von feche Sabren.

#### Dienftes = Radrichten.

Geine Ronigliche Majeftat haben mit allerbochftem Reseript vom 7. Januar 1829 ben fathol. Priefter und bishreigen Pfarradministrator Philipp Grim jum Pfarrer zu helterberg, Defanats Pirmafens, zu beitennet gerubt,

Se. Ronigliche Majeftat haben mit allerbochfem Refeript vom 7. Januar ben bisherigen Pfarradministrator, Priefter Georg Bifchof, auf Die tath. Pfarrei Gethal, Land Commissariate und Defanats Renfadt, zu beneunen geruht.

In Gemagheit allerhöchften Referipts vom 7. Januar 1829 haben Seine Königliche Rajeftat ben fatbolifchen Priefter und Pfarradministrator Berne harb Gard jum Pfarrer, in hochfpeper, Defanats Raiferdlautern, ju beneunen geruht.

Mittelft allerhochfter Entschließung vom 9. Dezbr. v. 3. wurde ber feitherige Forifwart ju Berggabern, Michael Beder, jum Communalrevierserfer in Rais ferdiautern allegnabight ernannt.

Gemäß Berfügung Königl. Regierung, Rammer bed Intern , vom 12. Jänner 1869, vourde ber Schul-Canbida Peter Alein von Raifersfautern jum Gehalfen am ber protefignt, Schule an Refingönheim, Land-Commiffariate Gepere, ergannt. Durch Beiching R. Regierung bes Rheintreifes, R. b. 3., vom 12. Januar b. 3., murde ber bisherige prov. Schullebrer an ber tath. Schule ju Mittelberbach, Jafob Bernhard, befinitiv in biefer Eigenschaft ernannt.

Durch Befchluff R. Regierung, R. b. 3., vom 17. Janner I. 3., wurde ber Schul-Canbibat Peter Rleinhauf jum prov. Leber an ber fatholifchen Schule ju Rieberberbach ernannt.

Mittelft Referiptes R. Regierung, R. b. 3., vom 18. Janner 1829, murbe ber Chule Canbibat Friedrich Weber von Oberhofen, jum Gehülfen an ber proteft. Schule ju Rabellen, Land Commiffariate Berggabern, ernanut. Durch Beichluß R. Regierung bes Rheinfreifes, R. b. 3., vom 20. Januer b. 3., wurde ber Schule-Canblat Phil. Peter Duttenhöfer gum prov. Lehrer an ber profeft. Schule au Zangwieben ernannt.

Durch Entichließung ber R. Regierung bes Rheinfreiseh, R. d. 3., vom 20. Januar 1829, wurde ber Gemeinberaft Georg Wagner ju Munbenheim jum Abjuntten bafelbft ernannt.

Bufolge Befchluß R. Regierung, R. b. 3., vom 20. Januar 1829, wurde ber gut befähigte Schule Caubibat und bisherige Chülfe an ber tathol. Schule gu Weibenthal, Wischelm Vollmar, als Lebrer an biefer Schule in provisorischer Eigenschaft ernaunt.

tt e b c r f i ch t ber Mehl., Brod. und Rielich-Tare mabrend bes Monats Dezember 1828 im Rheintreife.

|                                                                              | ' Datum                                                                                                                                                                                                                | M e         | h 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28 r                                           | o b.           | Fleisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Drie.                                                                        | Martte.                                                                                                                                                                                                                |             | Weiße<br>Aitogr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Edwers-<br>Rilogr.                             | Weiß-          | Dafen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rafbs |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        | -           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | Riloge.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -     |  |
| Dürtheim<br>Krantenthal<br>Kaiferstautern<br>Landan<br>Sepper<br>Zweidrücken | vom 1. bis 15. Deşember<br>vom 10. bis 31.<br>vom 1. bis 31.<br>vom 3. Deşember<br>vom 17.<br>vom 17.<br>vom 24.<br>vom 31.<br>bis 31. Deşember<br>vom 1 bis 31. Deşember<br>vom 1 2.<br>vom 12.<br>vom 24.<br>vom 26. | tr. pf. 6 6 | tr. pf. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - | fr. pf. 55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | tr.   pf.   10 | tr.   \$\psi .   \$\psi . | 12    |  |

It e b e r ber Getreibepreife mabrent bes Monate

|                | 1   | atum           | -        | W a       | ije         | n.     |          | 1        | R         | orn.        | ,       |          |          | . 6       | pel         | ş.      | ·      |
|----------------|-----|----------------|----------|-----------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------------|---------|----------|----------|-----------|-------------|---------|--------|
| Drie.          |     | ber<br>Tärfte. | Stanb.   | verfauft. | eingeftellt | Mittel | Preis.   | Stanb.   | verfauft. | eingeftellt | Mittels | Preis.   | Ctanb.   | berfauft. | eingeftellt | Mittele | Preid. |
|                | 1   |                | 20       | s t o t i | e e.        | e.     | tr.      | 300      | 1101      | ter.        | fl.     | fr.      | 50       |           | ter.        | R.      | T      |
| Dartheim       | 3.  | Degbr.         | 6        | 1 6       | -           | 7      | 28       | 34       | 34        | 1           | 5       | 50       |          | 1         | 1           |         | i      |
|                | 10. |                | 8        | 8         | _           | 7      | 44       | 32       | 32        |             | 5       | 42       | _        | =         | -           | -       | 1-     |
|                | 17. |                | 3        | 3         | _           | 7      | 8        | 24       | 24        | _           | 5       | 44       |          | -         | _           | -       | 1-     |
| ,              | 24. |                | _        | -         |             | -      | _        | 28       | 28        | _           | 5       | 50       | 13       | 13        | _           | 2       | 5      |
|                | 31. |                | 7        | 7         |             | 7      | 8        | 26       | 26        | _           | 5       | 41       | 6        | 6         | _           | 3       | 1      |
| Ebentoben      | 6.  |                | 14       | 14        |             | 7      | 41       | 25       | 25        |             | 5       |          | 261      | 261       |             | 3       | 2      |
|                | 13. |                | 6        | 5         |             | 7      | 30       | 23       | 23        | _           | 5       |          | 385      | 585       | =           | 3       | 2      |
|                | 20. |                | -        |           | _           | -      | _        | 12       | 12        | _           | 6       |          | 226      | 226       | -           | 3       | 2      |
|                | 27. |                | _        | 1         |             |        |          | 18       | 18        |             | 5       |          | 170      | 170       | -           | 3       | 3      |
| Frantenthal    | 5.  |                | 117      | 117       |             | 7      | 23       | 36       | 36        | -           | 5       | 53       | 82       | 82        | _           | 2       | 15     |
|                | 12. |                | 123      | 123       | -           | 1 7    | 18       | 19       | 19        | -           | 5       | 36       | 37       | 37        | -           | 2       | 4      |
|                | 19. | ,              | 87       | 87        |             | 776    | 8        | 12       | 12        |             | 5       | 33       | 68       | 68        |             | 2       | 4      |
| taiferdlautern | 2.  |                | 92       | 92        | -           | 6      | 46       | 196      | 196       | - 1         | 5       | 14       | 706      | 706       | -           | 2       | 14     |
|                | 9.  |                | 68       | 68        |             | 7      | 1        | 213      | 213       | -           | 5       | 11       | 849      | 849       |             | 2       | 14     |
|                | 16. | ,              | 49       | 49        | -           | 6      | 51       | 146      | 146       |             | 5       | 9        | 621      | 021       | l           | 2       | 13     |
|                | 23. |                | 2        | 2         | _           | 7      | 5        | 152      | 152       | -           | 5       | 13       | 541      | 541       |             | 2       | 3      |
|                | 30. |                | 8        | 8         | -           | 7      | 8        | 99       | 99        |             | 5       | 18       | 423      | 423       |             | 2       | 3      |
| Landau         | 4.  | ,              | 196      | 196       | -           | 8      | 8        | 180      | 180       |             | 5       |          | 482      | 482       |             | 3       | 2      |
|                | 6.  |                | 8        | 8         | -           | 8      | 6        | 40       | 40        |             | 5       | 54       | 28       | 28        | -           | 3       | 2      |
|                | 11. |                | 239      | 239       | -           | 8      |          | 312      | 312       |             | 5       |          | 465      | 465       |             | 3       | 10     |
|                | 13. | •              | 10       | 10        |             | 8      |          | 20       | 20        | -           | 5       | 52       | 30       | 80        | -           | 3       | 11     |
|                | 18. | •              | 223      | 223       | -           | 7      | 58       | 121      | 121       | -           | 5       |          | 408      | 408       |             | 3       | 10     |
| •              | 20. |                | 2        | 8         | -           | 8      | -        | 58       | 58        | -           | 5       | 50       | 96       | 96        |             | 3       | 10     |
| Renftatt       | 27. | *              | 15       | 15        | -           | 8      | 8        | 26<br>56 | 26        |             | 5       | 50       | 57       | 57<br>60  | -           | 3       | 2:     |
| Seculence      | 2.  |                | 57       | 57        |             | 7      | 36       |          | 56        |             | 5       | 36       | 60       |           |             | 3       | 20     |
| •              | 6.  |                | 100      | 109       |             | 7      | 32       | 90<br>39 | 90        | -           | 5       | 55       | 110      | 110       | -           | 3       | 20     |
| •              | 9.  |                | 50<br>58 | 58        |             | 1      | 28<br>36 | 41       | 39        | -           | 5       | 55<br>55 | 57       | 57        | -           | 3       | 10     |
| •              | 13. | •              | 65       | 65        |             | 1 7    | 25       | 55       | 55        | -           | 5       | 52       | 95<br>80 | 95<br>80  | -           | 3       | 2      |
| •              | 20. |                | 51       | 51        |             | 7      | 55       | 78       | 78        | _           | 5       | 48       | 118      | 118       | -           | 8       | 2      |
| ,              | 23. |                | 50       | 50        |             | 7      | 40       | 58       | 58        |             | 5       | 41       | 82       | 82        | -           | 3       | 2      |
| •              | 27. |                | 20       | 20        |             | 7      | 44       | 19       | 19        | _           | 6       | 44       | 41       | 41        | _           | 3       | 2      |
| •              | 30. |                | 50       | 50        | =           | 1 4    | 50       | 59       | 59        | _           | 5       | 30       | 90       | 90        | _           | 3       | 2      |
| Dirmafen6      | 3.  |                | 5        | 5         | _           | 7      | 45       | 11       | 111       |             | 5       | _        | 9        | 9         | _           | 2       | 1      |
|                | 10. |                | 6        | 6         |             | 1 7    | 45       |          | -         |             | _       | _        | 2        | -         | _           | _       | 1 -    |
| :              | 17. |                | 1 -      | 1-        |             |        |          | 3        | 3         |             | 5       | -1       |          |           |             | _       | -      |
|                | 24. |                | _        | -         | -           | -      | _        | -        | _         |             | _       | _        |          |           | -           |         | ۱_     |
| Speper         | 2.  |                | _        | -         | _           | -      | -        | 28       | 28        | _           | 6       |          | 110      | 110       | _           | 3       | 1:     |
|                | 9.  |                | _        | _         |             | -      | 14       | 33       | 33        | _           | 5       |          | 200      | 290       | -7.         | 3       | 1      |
|                | 16. |                | 7        | 7         |             | 7      | 17       | 87       | 87        | _           | 5       |          | 490      | 490       |             | 3       |        |
|                | 23. | *              | 5        | 5         |             | 1 7    | 50       | 8        | В         | -           | .5      |          | 130      | 130       |             | 3       | 1      |
|                | 30. |                | - 5      | 5         | -           | Ιż     | 36       | 23       | 23        | -           | 5       |          | 133      | 133       | _           | 3       | 1      |
| 3meibrüden     | 4.  | :              | 447      | 447       | -           | 1 7    | 43       | 195      | 195       |             | 5       | 28       | 4        | 4         | -           | 2       | 3      |
|                | 11. |                | 594      | 594       | _           | 7      | 33       | 181      | 181       | 1 - 1       | 5       | 23       | -        | -         |             |         | -      |
|                | 18. |                | 395      | 395       |             | 7      | 33       | 137      | 137       | -           | 5       | 26       | 2        | 2         | -           | 2       | 4      |
|                | 24. |                | 72       | 72        | -           | 7      | 40       | 60       | 60        | -           | 5       | 21       |          | _         |             | -       | -      |
| 1              | 31. |                | 168      | 168       |             | 7      | 36       | 70       | 70        |             | 5       | 28       | 2        | 2         |             | 2       | 4      |

f i d t Degember 1828 im Rheintreife.

| Spelgfern.           |             |           |                   | ⊕ e                                                                                                                             | r ft.                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S a                                                            | fer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                                |  |  |
|----------------------|-------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|
| Stanb.<br>verfauft.  | eingeifellt | emgeireur | Mittels<br>Preis. | Stanb.                                                                                                                          | verfauft.                                                                                                                 | eingestellt | Mittel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ctanb.                                                         | verfauft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | eingeftellt                             | Mittel.<br>Preis.                              |  |  |
| Sectori              | ter.        | r.        | a. tr.            | Dec                                                                                                                             | 1011                                                                                                                      | t e r.      | fl. fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300                                                            | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t e z.                                  | a. fr.                                         |  |  |
| 57 57 57 57 59 9 9 9 |             |           | 7 344 77 166      | 17. 13 28 10 27 29 19 17 11 20 22 63 16 14 46 68 85 8 56 9 3 6 61 12 140 13 32 15 14 33 3 3 4 17 19 38 57 58 34 121 15 56 34 34 | 17 13 28 10 27 29 19 17 11 20 22 63 16 14 40 46 68 8 5 8 5 6 9 3 6 6 16 12 14 40 13 32 15 14 17 19 38 57 58 18 15 50 23 4 |             | 4 90 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 121 4 | 40<br>54<br>54<br>54<br>54<br>54<br>54<br>54<br>54<br>54<br>54 | 40 54 45 30 84 4 6 1 1 2 1 6 6 70 82 15 120 2 74 15 100 2 70 15 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 100 2 97 10 | ппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп | 2 12490 1118 244 1118 1118 1118 1118 1118 1118 |  |  |

# Intelligenz = Blatt

Rhe'in freises.

Nº 6. €

Spener, ben 1. Februar

1829.

### I. Umtliche Mrtifel.

pr. ben 28. 3annar 1829-

A4. Nm. 79. Oc.

(Die Wiederbefehung ber Pfarrei Affelheim, Defangts Frankenthal, beir.)

#### Im Ramen Seiner Majeftat bes Ronias.

Ourch Beferberung bes Pfarrers Brubacher auf ie Pfarrei Gölbeim ift bie Pfarrei Affelbeim, Detaats Frankenthal, in Erlebigung gefommen. Bu berfelben gebern einige gant nahe babri gelegene Miblen,
und bie Gesammtabl ber Proteftanten beträgt 580.
In Affelbeim wird Jahr aus Jahr ein Bormitrags
um 9 Uhr geprebigt, bes Rachmitags aber um ein
Uhr im Sommer Katechese, im Wintre Beistunde gebalten. Die Karbolifen haben bas Recht, biese proteftantische Kirche am Tage wor Ehrist himmelsahr einmal, und am jährlichen Kirchweihfeste weimal,
mantich Bor- und Kachmittags, nach Beenbigung bes protest. Gettesbienfess zu benugen.

Pfarrhaus, Oconomie. Gebaube und Garten befinden fich in einem guten Buftanbe.

Rach ben im Jahre 1825 aufgenommenen gaf-

|    |                |   | , 0.5      |   | 48.     |    | No. |   | *** |
|----|----------------|---|------------|---|---------|----|-----|---|-----|
| 1. | Ctaategehalt   |   |            | , |         |    | 232 | - | -   |
| 2. | Buter . Ertrag | , |            |   |         | ٠. | 8   | - | -   |
| 3. | Cafualien .    |   | •          |   | •       | •  | 16  | - | 30  |
|    |                |   |            |   |         | ū, | 256 | _ | 30  |
|    | Daven ab bie   |   | Laften 'mi | t |         |    | 2   | - | 45  |
|    |                |   |            |   | Bleiben |    | 253 | _ | 45  |

Diefe Pfarrei bebarf fonach jur Ergangung ihrer Congrua noch 356 Gulben 15 fr., welche ibr auch, nach Maßgabe ber vorhandenen Mittel, pro rala gus getheilt werben.

Die Bewerber um biese Pfarrfielle haben ihre Gesuch, nebst allen ersorberlichen Belegen, vermitress ber ihnen vorgesetzten A. Defanate, binnen 6 Bochen an bas A. Defanat Frankenthal einzusenben, welches albann sämmtliche Eingaben mit gutachtlichem Bericht anher begleiten wirb.

Spener, ben 26. Januar 1829.

Roniglich Baperifches proteffantifches Conffforium bes Rheinfreifes.

Tliefen.

Balther, toll.

(Den Schluf ber Jagt betr.)

## 3m Namen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Der Schluft ber Jagb wird, auf ben 14. bes fünftigen Monats Februar feftgefett, so baß biefer für bie gegenwartige Jagbeit ber lepte Jagbrag fepu, und bie hoggegeit mit bem 15. Februar I. 3. ihren Anfang nehmen foll.

Das Schwarzwild ift jedoch in Gemägheit ber bestehenben Berfügungen ohne Rudficht auf Ses und Begegeit von Seiten der Sagdvächter in bem Umfange ihrer erpachteten Sagdviltritte auch fernerhin auf alle mögliche Beife zu verfolgen.

Speper, ben 27. Januar 1829.

Rouigl. Baner. Regierung bes Rheinfreifes, Rammer bes Innern und ber Finangen.

v. Stichaner.

v. Seutter.

Lader, coll.

Ordonnance du 12. Octobre 1828.

#### Art. L.

Pour conserver le rang des privilèges et hypothèques, qui d'après les dispositions du code civil ne se conservent pas, indépendaument de l'inscription sur les régistres du conservateur et à raison desquels il a été pris des inscriptions aux bureaux Bavarois de Landau et de Deuxponts sur des immeubles situés dans les communes de Niedersteinbach et d'Obersteinbach, et dans les parties des communes de Weiler et d'Altenstadt réunies à la France, par la convention définitive du 9. Décembre 1825, comme aussi pour conserver l'éffet des transcriptions faites aux mêmes bureaux, les porteurs des bordereaux d'inscriptions, Ad Nm. 5584 et 5585. D.

(Die Privilegien und Sprotheten in ben an Franfreich abgetretenen Bemeinden betr.)

## 3m Ramen Seiner Majeftat Des Ronigs.

Nachftehende Königl. Frangefische Ordonnang de dato 12. October 1828, in Betreff ber Erneuerung und Bormertung bei den Einschläsigen Königl. Frang zösischen Der Beneindern burd beifeine burg, ber in den Gemeinden Ober - und Niederstein bach, Weiler und Altenstadt, welche in Folge bes Greng Regulirungs Bertrages an die Krone Frankreich gurüdgefallen find, bestehenden Hopscheften, Prie wilegien und Transcriptionen, wird hiemit betannt gemacht, damit die betheiligten Glündiger und Inhaber ber transcribierten Beträge, jur Abchrung ihrer Intersse und Insprude sich verschen, und die befrage liche Erneuerung rechtzeitig bewerstelligen mögen.

#### Orbonnang vom 12. October 1828.

#### 21 rt. 1.

Bur Bewahrung bes Nanges ber Privilegien und hoppetbeten, welche uach ben Berfügungen bes Civil's Gejehuches, unabhängig von ber Einspreibung in ben Registern ber hyportelen-Bewahrer, nicht bestehen, und wegen benen tel ben Königl. Maher, hypotheten-sintern zu kandau und Meißenburg auf Liegenschaften Einspreibungen genommen wurden, bie in ben Gemeinben Nieber und Derfteinbach und in beitjenigen Theilen ber Geneinben Welfen in beit Geneinben Rieber und betreitenbach und in beitjenigen Theilen ber Geneinben Welfen in Billeufladt gelegen find, welche burch bie Schlus. Convention vom 9. Tegember 1825 wieder mit Franfreich vereiniget wurden; bestgleichen um bie Nechtswirfung ber ber gebachten Depothern, fintern statt gehabten Tran-

des contrats transcrits et des certificats de transcription seront tenus de les représenter dans le délai de six mois; savoir au conservateur des hypothèques de Wissembourg, pour les immeubles situés dans les communes de Niedersteinbach et les parties des communes de Weiler et d'Altenstadt et au conservateur des hypothèques de Sarreguemines pour les immeubles situés dans la commune d'Obersteinbach.

#### Art. 2.

Les conservateurs, chacun en ce qui le concerne, porteront les dits bordereaux, contrats et certificats de transcription sur leurs régistres, suivant l'ordre des présentations, avec la date primitive de l'inscription ou transcription. Il sera fait mention tant sur les dits registres, que sur les bordereaux d'inscription, contrats et certificats de transcription, du jour où ils auront été présentés aux dits conservateurs et portés par eux sur leurs régistres.

#### Art. 3.

A défaut de présentation des bordereaux d'inscription, contrats et certificats de transcription aux conservateurs des hypothèques de Wissembourg et de Sarreguemines, dans le délai ci-dessus déterminé, les hypothèques et transcriptions n'auront effet qu'à compter du jour de l'inscription ou de la transcription, qui sera faite postérieurement. Dans le même cas les privilèges dégénéreront en simple hypothèque, et n'auront rang que du joir de leur inscription; le tout conformément aux règles du droit commun.

#### Art. 4.

Notre garde des sceaux, Ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et notre Ministre

scriptionen aufrecht zu erhalten, find die Inhaber der Einschreibungs Bordereaux ber trauserbieten Berträge und der Transcriptions Bescheinigungen verbunden, biefelben innechalb einer Zeiffeit von 6 Monaten; nämelich is die dem Sppothefen Bewahrer von Beißenburg, für diesenigen Immobilien, welche in der Gemeinden Wiederfelbach nib in zienen Theilen der Gemeinden Weischer und Alteistadt gelegen sind, und bei dem Sppothefen Bewahrer von der in der Gemeinden Weischen Bewahrer zu Saargemind sie die in der Gemeinde Derfleindach gelegen mind mit bie i in der Gemeinden Beischen Bekanger zu Saargemind für die ihr der Gemeinde Derfleindach gelegenen Immobilien, vorzugeigen.

#### . Mrt. 9.

Die Hypotheten Bewahrer werben , insowie es eine jeben betrifft, die gedachten Bordereaux, Berträge und Transserbied, Seischeinigungen, nach der Orbnung, wie sie vorgelegt wurden, mit dem ursprüngslichen Datum der Einschreibung oder Aranscription, in ihre Register eintragen. Es sull sowohl auf befagten Registern, als auf dem Einschreibungs-Bordereaux, den Kontrasten und Aranscriptions Wescheinungen, der Agg vorgemerkt werden, an welchem Leibere vorgezigt und in die Register eingetragen wurden.

#### 2frt. 3.

In Ermanglung ber Übergabe ber EinschreibungsBordereaux, Kontrafte und Transferiptions Bescheienigungen an bie hppothefen- Bemahrer von Meifenburg und Saargemind in ber oben festgesehren Brift,
haben bie hppothefen und Transferiptionen, erft von
bem Tage, wo nachher die Einschreibung ober Transfetristion bewertsteiligt wirb, ihre Mirtung. In beme
selben Falle wird and das Privilegtum in eine einfache hppothefe umgewandelt, und erft vom Tage
ber Einschreibung seinen Rang einnehmen, dieß alles
ben Regefn bed gemeinen, Rechts gemaß.

#### 21rt. 4.

Unfer Siegel Bewahrer, Minifter, Staate Ses fretar fur bas Juftig . Departement und unfer Minis Secrétaire d'état au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries etc.

fier, Staate. Sefretar ber Finangen, find insoweit es einen jeden angeht, mit bem Bollinge ber gegenwartigen Orbonnang beauftragt.

Begeben tc. tc. danie te fie

Die Bürgermeisteramter werben angewiesen , vorstehenber Berordnung bie möglichfte Publigitat ju geben.

Speper, ben 30. Januar 1829.

Dasn Rrafibium ber Roniglich Bapertichen Regierung bes Rheintreifes.

v. Stidaner.

Bertheau, coll.

pr. ben 31. 3anuar 1829.

Ad Nm. 5453. D.

(Den Straßenbau: Etat von 1833, in Specie: Material: Lieferung zur Unterhaltung der Strase von Kaiferslautern nach Saargemund bere.)

#### Im Namen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Unterm 4. bes vorigen Monats Dezember wurde für Material Stiffering girt Unterhaftung der Straße von Kaiserslautern nach Saarbrüden eine Zahlungs-Amveisung von 133 ft. 56 fr. ju Gunften von Ignaz Reinbeitung von 133 ft. 56 fr. ju Gunften von Ignaz Reinbeitung von 138 ft. 56 fr. ju Gunften von Ignaz

Rachdem bieselbe abhanden gefommen sein son, so wird beren Infaber hiemit aufgefordert, seine Anspruche an bas Mandat bis jum 1. März laufenber Jahres geltend zu machen, indem nach Malauf biese Kermines feine Zahlung mehr barauf geleistet wird.

Sollte bas vermifte Manbat bei einer öffentlichen

Quittung in ber obenangefesten Frift an bie R. Rreistaffe gelangen au laffen.

Speper, ben 28. Januar 1829.

Ronigt. Baper. Regierung bes Rheinfreifes , Rammer bes Innern.

v. Stichaner.

Bacher, cott.

Cours der Bayerischen Staatspapiere.

Augsburg, den 22. Januar 1829.

| that the dis-               | Briefe  | Geld  |
|-----------------------------|---------|-------|
| Obligationen & A% mit Coup. | . 100%  | 100 % |
| detto à 5%                  | . 105 % |       |
|                             |         | 107   |
| dette Er . 2 mt             |         | 1     |
| detto udegginel, 4 fl. 10   | . 1     | 123 % |
| detto detto à fl. 25        | .       | 112   |
| detto detto 10 \$ fl. 100   |         | 113%  |

Nº 7.

Spener, ben 10. Rebruar

1829

#### I. Amtlide Artifel.

pr. ben 2. Jebruar 1829.

pr. ben 31. 3anuar 1829.

Ad Nm. 3809. C.

(Berabiehung ber Preife für bie Buchenbolger auf bem Solghofe gu Bobenthal betr.)

Im Namen Geiner Majeftat bes Konigs.

Dem Publitum wird jur Renntniß gebracht, bag mit bem 11. bes fimftigen Monate Rebruar aufangenb, auf bem Bolghofe ju Bobenthal bas buchen Scheithols um ben berabgefesten Dreis von 8 fl. 36 fr., und bas buchen Prügelholz um 6 fl. 48 fr. per Rlafter fauflich abgegeben werbe.

Speper, ben 27. Januar 1820.

Rinigl. Baper. Regierung bes Rheinfreifes, Rammer ber Finangen.

v. Stidaner.

v. Geutter.

Lader, coll.

Ad Sm. 5318. D.

(Die Erledigung bes Phyfitates von Pfaffenberg ju Male lersborf im Regenfreife betr.)

Im Mamen Geiner Majeftat bes Ronias.

Mm 29. v. DR. Dezember ift burch ben Tob bed Panbgerichtearstes Dr. Bagner von Pfaffenberg ju Malleres borf bas bortige landgerichte . Phpfitat in Erlebigung getommen, welches ben anftellungefähigen Argten bes Rheinfreifes unter ber Bemerfung hiemit eröffnet wirb. baß fie in Folge ber allerhochften Berordnung , bie Befanntmachung ber Erlebigung ber Phyfitate betrefs' fend, (fiehe Intelligeng Blatt bee Rheinfreifes 1828, vom 16. September, Rro. 31 , Seite 373) ihre allenfallfigen geborig belegten Gefuche balbigft unmittelbar an bie Ronigl. Regierung bes Regentreifes einzus fenben haben.

Speper, ben 27. Janinas 4820.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheinfreifes, Rammer bee Gunern.

v. Stichaner.

B. S. Reim.

Ad Nm. 5476. D.

Ad Nm. 5445. D.

(Die Erbauung einer fath, und einer prot, Rirche gu Rufel betr.)

## Im Ramen Seiner Majeffat bes Ronigs.

Mit allerhöchftem Refeript vom 21. 1. M. haben G. Roniglide Mafelate ber protestantifchen Rirchengemeinde ju Anfel eine Camming in alen protestantifchen Rirchengemeinde bafelbs eine Cammiung . in allen fatholifchen Rirchen bewilligt, bamit aub bem Ertrage berfelben bie in ben Stitiged abgebrannte ehemalige Gimultan-Rirche für ben protestantifchen Rulus wieder erbaut, und bie bieberige protestantifchen Rulus wieder erbaut, und bie bieberige protestantifche Rirche für ben Latholischen Gotte erweitert und eingerichtet werben fonnte.

Jum Bollunge biefer allerhöchften Bewilligung im Meintreise werben bennach sammtliche Psarret beyder Ronfessonen an einem vorand zu bestimmenden Connetage bie Sammlung unter Beigiebung etniger Mitglieder bed Fabritrathes vornehmen, nachbem sie vorserst ihre Gemeinden von bem trautigen Erzignisse unterrichtet haben werben, wodurch die beiden derisslichen Ronseissonen zu Ansel im Jahre 1794 ihre schöne Siemultan Aftrehe versoren haben.

Der Ertrag biefer Sammlungen ift sobann mit einem Sortengettel an bas betreffende R. Land Commisariat zu übersenben, um burch basselbe für ben gangen Bezirt bem R. Land Commissaria Rusel zugefellt zu werben.

Speper, ben 29. Januar 1829.

Ronigi. Baner. Regierung bes Rheintreifes,

p. Stichaner.

Lader, coll.

(Die Forberung bes estimaligen Rational: Barbiften Jatob Austwid von Landau betr.)

## 3m Namen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Der Mittwe des Jafob Nückvid von Landau, chemaliger Nationale Garbift, wurde von dem zu feinen Gunften von der K. Ministerial Liquidations Kommisson der Forderungen au Frankreich in Münder unterm 6. Februar 1822 erlassenen Extenntnis, wodurch seine (unter Nro. 2531; im Intelligenplatt 1036, Are. 11) eingetragen Forderung auf 17 Kr. 15 Et. siquidiet worden ist, katt der ihr angeblich zu Berluß gegangenen ersten Aussertzigung eine Dupistatse Mossertzigung zum Behuf der Erspebung des ihm zufommenden Betrags ausgestellt.

Es wird diefes hiemit jur Offentunbigfeit gebracht, damit ber allenfallige Befiber ber erften Ausfertigung, wenn er rechtliche Anfprücht barauf haben follte, biefelben bei der competenten Beborbe geltend machen fann, als wogu biemit eine grift von breißig Tagen anberaumt wird.

Benn bis bahin feine Einfprache erfolgt, fo ift bie erfte Aussertigung für null und nichtig erflart, und bie Jahlung bes Bertheilungs Duotienten tann gegen Abgabe ber Duplitat Aussertigung geleistet voerben.

Cpeper, ben 30. Januar 1829.

Ronigl. Baner. Regierung bes Rheintreifes ,

v. Stichaner.

Bacher, soll.

Ad Nm. 4051. C.

(Die Bergittung für bas ben verschiedenen Beamten als Besoldunge . Emolument jugewirsene Getreide: Deputat pro 1837 betreffend.)

## 3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Mit Beziehung auf bas im vorjährigen Rreis Intelligeng Blatt (Gtud 2, Geite 13.) in obigem Betreffe erfolgte Ausschreiben, werben bie giu gleichem Zwecf für bad Finang 3ahr 133g berechneten Getreib Ror. mal Preife für bie einzelnen Rentamte Begiefe andfichend befannt gemacht:

| 1.                |      | Preife vom bayerifchen Schäffel. |     |     |     |                   |     |     |        |     |     |
|-------------------|------|----------------------------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|--------|-----|-----|
| Rentamte Begirfe, |      | Baigen ober Rorn.                |     |     |     | Korn ober Roggen. |     |     | Safer. |     |     |
|                   |      |                                  | ft. | fr. | pf- | fl.               | tr. | pf. | ft.    | tr. | 1   |
| Unnweiler         |      | .                                | 17  | 31  | 1   | 12                | 49  | 1   | 5      | 45  | 1   |
| Berggabern        |      | ٠                                |     | 1   |     |                   |     |     |        | -   |     |
| Dahn              |      | •                                | 17  | 40  | 1 3 | 13                | 2   | 3   | 5      | 52  | 1   |
| Ranbel            | ٠.   | ٠                                |     | 4-  |     |                   | -   | 1   |        |     | 1   |
| Panbau            |      | •                                | )   |     |     |                   | 1   |     |        | 1   | 1   |
| Bliestaftel       | ٠.   | •                                |     |     |     |                   | 1   |     |        |     | 1   |
| Domburg           | ٠.   | •                                | 17  | 8   | 2   | 12                | 19  | 1   | 4      | 35  | 1   |
| 3meibruden        |      | •                                | }   |     |     |                   | 1   |     |        |     |     |
| Dürtheim'         |      | •                                | 16  | 40  | 3   | 13                | 16  | - 1 | 5      | 21  | 1   |
| Grünftabt         |      | ٠,                               |     |     |     |                   | 1   | 1 ! |        | a8  | 1   |
| Cbentoben         |      | ٠ ١                              | 17  | 21  | 3   | 12                | 36  | -   | 5      | 38  | 1.  |
| Frantenthal       |      | •                                | 16  | 36  | 1   | 12                | 50  | 2   | 5      | 1 7 | 1:  |
| Oggereheim        |      |                                  |     |     |     |                   | 1   |     |        |     |     |
| Germerebeim       |      | • 1                              | 17  | 17  | 1   | 13                | 6   | -   | 5      | 40  | 1   |
| Raiferslautern    |      | ٠,                               |     | [   |     |                   | 1   |     |        |     | 1   |
| Kirchheim         | ٠.   | .                                |     |     |     |                   | 1   | 1 1 |        |     | 1   |
| Canopingi         |      | • 1                              | 15  | 17  | 1   | 11                | 40  | 2   | 4      | 39  | 1 - |
|                   | • •  | .                                |     |     |     |                   |     | -   |        |     | 1   |
| Dbermofchel       | • •  | •                                |     |     |     |                   | 1   |     |        |     |     |
| 0.44              | ٠. ١ |                                  | 16  | 12  | a   | 11                | 59  | 3   | ,      | 37  | ١,  |
| Rujel             |      | . 4                              | 17  | 8   | 2   | 11                | 7   | 2   | 4      | 26  | 1   |
| Renstadt          | 7    | .                                | 16  | 50  | 3   | 13                | F11 | 2   | 5      | 33  | 1 9 |
| Spenger           | ٠.   | ٠ ا                              | 16  | 54  | 1   | 13                | 0   | 0   | 5      | 28  | 11  |

Die R. Finang. Amter und Raffen baben baber nach obigen Preibbefimmungen, Die ihnen gur Bergatung im Normalpreise eingewiesenen Getreibbefolbunge. Beguge gu berechnen, und biefelben in ben betreffenben Raten an Die R. Beamten und Bedienfleten vorschriftsmäßig gu begahlen.

Spener, ben 30. Januar 1829.

# Ronigl. Baver. Regierung bes Rheintreifes, Rammer bes 3nnern.

v. Stichaner.

v. Geutter.

G. F. Reim, coll.

Ad Nm. 5925. D.

pr. ben 6. Februar 1829.

(Die Steuer: und Gemeinte : Einnehmer betr.)

Im Ramen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Man findet fich veraulaßt, hinfichtlich ber Geichaftefführung ber Steuer. und Gemeinde Einnehmer folgondes zu verfügen:

Es ift wiederholt vorgefommen, das Einnehmer von Seeuer und Geneinde Schuldnern Güter gefauft haben, um ben Rauffollling auf die Rudffande folder Schuldner zu verrechnen.

Beit entfernt, bag eine berartige Giebigmachung ber Ausfande verdienstlich ware, muß man folche reprobiren, weil sie bem Einnehmer Beranlassung geben fann, die Lage bes Schuldners ju seinem Privatvortheil zu misbrauchen.

Es werben baher bergleichen Guterfaufe ftrenge und bei Bermeibung ber Dienftentlaffung unterfagt, unbeschabet ber gesehlichen Gerafe, im gall Bergeben aber Berbrechen damit berbunden waren, und unbeichabet ber Eivifflage ber gefährbeten Partite.

Den Ginnehmern ift verboten, Steuerns und Bes meinbegelber auf Abrechnung gegen Privatforderungen

ber Steuerbaren an bie Ginnehmer ausstehen gut

In allen gallen, wo fich ein foldees bei Raffen-Beriffationen zeigen wurde, find bie R. Steuertontroleure ober auber unterfuedneb Beamte und Sommistare verpflichtet, es in ben Protofollen zu melben, und ben Ginnehmern folde Aufftanbe ohne weiteres zu Laft zu feben, wenn gleich bie Summe bed Ansfands größer ware, als bie Privationib ber Ginnehmer.

Die Einnehmer find gehalten, alle Atbichlagsgahlungen anzurehmen und zu buchen, ohne bag jeboch hierauf ein Recht gegründer werben fonnte bie Fretution einaubalten.

Die Annahme fogenannter Depositen , woburch Blidblagsgablungen einstweilen ohne Berbuchung bis ju ganglicher Ausbegablung binterlegt werben, ift verbeten.

Speper, ben 30. Januar 1829.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheintreifes, Rammer ber Finangen.

v. Stichaner.

v. Seutter. Luttringehaufen, coll.

Dalibert by Congle

Ad Pin. 5306. D.

pr. ben 6. Februar 1829.

fammtliche Borftanbe ber Stubienanftalten bes Rheintreifes.

(Die Berfendung der Cataloge der Studienanstalten betr.) Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Durch allerhöchstes Refeript bom in. biefes Momach aben Ceine Majestat ber König zu befeblen gerubt, bah bie Juschbung ber Afinig zu befeblen gerubt, bah bie Juschbung ber affiherlichen
Programme ober Schülerfataloge zwischen ben Rectoraten ber Stubienansfalten fünftigbin numitrelbar
fatt finbe, baher nur jene dieser Kataloge, welche
für bie Königs. Kreis-Negierungen ober bie allerhöchste Stelle bestimmt sind, in Jusunst von den Recteraten an bie vorgesetzte Regierung und von biefer
an bas R. Staats-Ministerium bed Innern und bie
börigen Regierungen zu befeberen seven.

Die fammtlichen Borftanbe ber Stubienanftalten bee Rheinkreifes werben angewiefen, nach biefer allerbochften Berfügung fich für bie Bufunft zu benehmen.

Speper, ben 31. Januar 1829.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheintreifes,

v. Stichaner.

Buttringehanfen, coll.

pr. ben 7. Februar 1829.

Ad Nm. 85 et 112. Cc.

(Die Bertheilung bes Staatsbeitrags fur protestant. Pfarmittmen pro 1834 betr.)

Im Namen Seiner Majeftat bes Konigs.

Rach ber genehmigten Bertheilung bes Staats. Beitrags von 15000 Gulben, welcher gur Unterftugung ber Wittwen und Baifen protestautischer Pfarrer für bas 3ahr 183f allergnabigst bewilligt worden ift, beträgt bie volle Antheils-Rate einer jeden Pfarrwittwe ober minorennen Doppelmaffe für befagtes Jahr

Sunf und breifig Gulben,

sohin ber ben Wittwen im Rheinfreise überwiesene Antheil im Gangen 2010 Gulden 9 fr., zweitausend gehn Gulden nenn Arcuger, welches mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniss gebracht wird, daß die Interefernten die ihnen also anersallene Unterflühung bei den respectiven Köussel. Defanaten, gegen Quittung, bezieben tönnen.

Speper, ben 4. Februar 1829.

Roniglich Baperifches protefiantifches Confiforium bes Rheintreifes.

Fliefen.

Balther, coll.

II. Nachrichten und Mifcellen.

Franfenthal, ben 28. Januar 1829.

(Die Datchen : Erziehungsanftalt betreffenb.)

Bon bem Bunsche für die Bildung ihrer Kinder befeelt, vereinigten fich im Laufe bes vorigen Jahres mehrere Familienwäter jur Begründung einer Penstones Exzischungs und befer-Anflatt für die weibliche Jugent; jur Borsteberin dieser Anflatt wählten sie bie Fran Wittwo Mariant Vjgoureux, geb. Weber, und durch Beferte ber K. h. Begiedung bes Rheintreiss vom 21. August 1828 wurde biese Wahl gandigst genehmigt.

Die amtlichen Zeugniffe über bie perfonliche Barbigfeit ber Borfteherin, fo wie über ihre Gefchidlichs feit in ber Bilbung weiblicher Jugend, bie fie fangere Beit ale Borfieberin einer Machaen- Erzichungs annate ju heibelberg, auf bad ehreuvolffe beurfundete, endlich bad, was fie bereits hier ichne leiftete, berechtiger ihre Baterfladt zu ben freudigften hoffnnugen, und bieten allen Ausvarigen eine fichne Gefegenheit dar, bie Alles in fich vereinigt, was zur Bilbung und Erzichung ihrer Kinder erferbertich ift.

Das Sampfireben ber Borfleherin wird bahin gerichtet fepu, daß anfer ber miffenschaftlichen Bilbung und bem Unterricht in weiblichen Arbeiten in ben garten
Geelen vorzüglich wahre Frommigfelt und reine Pflichtliebe, ein tiefes Gefühl ber weiblichen Warbe und
frabe Anertenung bipre ichonen fünftigen Bestimmung
berrichen werbe.

Man wird juvörberft eine gründliche Kenntniß ber Muttersprache ju erzielen suchen, und besonder bemüht feyn bei ben Schillerinnen burch allmablige Berfahribe gung unserer anerkannt klassischen Werte, frühzeitige Abneigung gegen schlechte Lettüre zu erweden, und in der französischen Sprache bieselben mittelst gründlicher grammatischer Kenntnisse dahin zu bringen, daß sie sich mit Leichtigkeit mündlich und schriftlich in dieser Sprache auskubücken versiehen; zugleich wird in der Geschichte und Geographie, im Nechnen und Schönschreiben Unterricht ertheilt.

In hinficht ber weiblichen Sanbarbeiten ift bie Ginrichtung getroffen, bag jene, welche jundaft bem baublichen Bedurinis angehören, vorzäglich, jedoch ohne Berabfaumung bes Unterrichts in ben feineren berudichtigt werben.

Auch für bie Erhaltung und Stärfung ber Gesundheit wird burch Bewegung im Freien; burch gemeinsame Spagiergunge Gorge getragen, fo wie überhaupt nichts versaumt wird, was ben Kindern ben Aufenthalt in biefem Inflitute angenehm und nüblich machen kann. Die Söglinge theilen fich in Penfonaire und Erterne; die Tethern nehmen blod Antheil an ben Unterrichtschunden, bie Erftern wohnen im Trziehungsbanfe bei der Borfteherin und erhalten außer dem regelmäßigen Unterrichte, Roft, Cogis und jede nöbtige Berpflegung. Durch eine geräumige and freundliche Bohnung ift die Borfteherin in dem Stand gefebt, 35gelinge von geringeren und reiferen Jahren bei fich aufzunehmen, und fich ihrer Bildung und Erziehung zu underen.

Der Preis für bie gange Benfion ift 270 fl., wobei jedoch ju bemerfen ift, baß die Benfionaire ein Bett, 6 Bettidier, 6 Riffeniberigie, 12 handrücker und 12 Servietten mitzubringen haben, diefenigen welche tein Bett flellen, gabien ben Penfionspreis mit 300 fl. Auf besorberes Berlangen wied auch für den Untereicht in Mufit, Tang und Zeichnen, jedoch auf Koften der Elteen, gesorgt.

Indem man biefed jur öffentlichen Renntnis bringe, bemerft man jugleich, daß biejenigan, welche bie Bile bung und Erziehung ihrertRinder biefem burchaus bolle, flündigen Inflitute ambertrauen wollen, über bie mabere Ginrichtung beffelben bei der Borfteberin felbft ober bei dem unterzeichneten Amt die erforderlichen Auffchluffe erbalten fönnen.

Das Ronigl. Bargermeifteramt.

8018.

Ertheilung von R. Gewerbe- Privilegien.

Se. Majeftat ber König haben am 23. Janner l. 3. bem Franz Anton hueber aus Abfam bei hall in Tyrol und bem Mechanitus Trangott Ertel in Manchen ein Privilegium auf eine von Erfterem neu erfundene hydraulifche Pumpe für ben Zeitraum von fünf Jahren zu ertheilen allergnabigst geruht.

# Dienftes : Radrichten.

Ge. Roniglich e Majestat haben vermög allerhochften Referiptes vom 23. Dezember 1928 bie erledigte protestantische Pfarret ju Beifenbeim am Berg, Detanats und Land-Commissariato Reuftabr, bem Pfarrer in Attleiningen, Johann Georg Lehmann, ju verleiben aerubt.

Se. Sonigliche Majeftat haben mit allerbodftem Referipte bom 16. Januart 1.3. ben fatholifden Priefter und bibferigen Pfarrer, Johann Becteffer ju Großfichlugen, auf bie refebigte Pfarrei Mailanmer, Eand Commiffariate Landan, ju benennen geruht.

Durch Beiching R. Regierung bes Rheinfreifes, R. b. 3., vom 24. Janner I. 3., wurde ber Schule Canbibat Johannes Anton von Mortheim jum Geftlifen an ber tatholischen Schule zu Roschbach ernannt.

Durch Befchluf R. Regierung bes Rheintreifes, R. b. 3., vom 24. Janner I. 3., wurde ber Schule Candibat Johann Bham Stichter von Bilbedheim, jum Gehulfen an ber proteftantischen Schule ju Bolanden ernannt.

Durch Befchluß ber R. Rreis Regierung vom Sanuar i. 3., wurde ber Schule Canbibat Philipp Rechaufer von Gindeiler, als Schullehrer an ber prot. Schule ju Dormofchel, Land Commiffariats Rirchbeim, ernannt.

Durch Beschluß A. Regierung, R. b. 3., vom 24. Januar 1929, wourde der Schuls Canbibat Erephan Bischof von Schallodeubach, als Gehülfe an ber fathos lischen Schule in Oberhambach, Lands Commissariath Reufladt, ernanut.

Durch Befchluß ber R. Rreis-Regierung vom 28. Januar I. 3., wurde Peter Pfaff, bisheriges Mitglieb bes Gemeinberaths von Breitenbach, Land-Commiffariats homburg, jum bafigen Abuntten ernannt.

Gemag Befching R. Regierung bes Meintreifes, R. b. 3., vom 31. Januar 1829, wurde ber Lehrer ju Bruchmilflach, Friedrich Schwarz, auf fein Anfuchen, jum Gehülfen an ber tatholischen Schule ju Zweibruden, jedoch mit Beibehaltung feines Lehrertitels, etnannt.

Durch Befchluß R. Rreis-Regierung vom 3. Februar I. 3., wurbe ber bieberige Gehilfe an ber prot. Schule ju Schwegenheim, Peter Mengel, als Schulberwefer an ber prot. Schule nach Weingarten, Rand. Commiffariats Germersheim, verfest.

Durch Befchluß ber R. Rreis. Regierung vom a. Februar i. 3., wurde ber bibberige Schulverwefer gu Weingarten, Friedrich Bodel, als lebrer an ber prot. Schule zu Anittelbeim, R. Land-Commiffariats Germersheim, in befinitiver Eigenschaft ernanut.

Durch Befchluß ber A. Rreis Regierung vom a. Februar I. 3., wurde Theobald Schmidt, bisbes riges Mitglied bets Gemeinderaths von Obermiefau, Zand - Commissatiats homburg, jum bafigen Abjunts ten ernanut. Durch Beichluß R. Regierung bes Rheinfreifes, R. b. 3., vom 4. Februar I. 3., wurde ber bieberige Behalfe an ber prot. Schule ju Marnheim, Peter Beeter, gum Leber an ber prot. Schule ju Genbach provisorisch ernannt.

pr. ten 31. 3anuar 1829.

(Die Aufnahme ber Bollsichnliehrer in ben Berein gur Unterfligung ihrer Bittwen und Baifen berr.)

Die unterfertigie Bervaltungs Gommiffion ber Comulefter Bittmen Raffe fiebt fich veranight, die Betrifchulerer bes Rheinfreise an bie puntitiste Erffillung ibrer Obliegenheiten gegen ben Berein gur Unserfillung ihrer Wittwen und Waifen ju erinnern; und

- 1. bie altern Lehrer, welche bem Bereine beigetreten find, an bie Entrichtung bes am 1. Detober 1828 ichon verfallenen zweiten Biels ber Eintrittsgebihren;
- 2. bie von einer Schule ju einer anbern verfetten Lebrer, an bie Ginfenbung ber Faffion ihrer neuen Beguge;

3. die feit der Errichtung bes Bereines in befinitiver ober provisorisier Eigenschaft neu ernannten Lehrer, welche nach 5.1 der Statuten verbunsben sind, bem Bereine beigutreten, an die Einfendung ber falligen Eintrittsgebühren und ber durch das Publifat vom 25. Rovember 1827 Chiefligeng Blatt Reo. 41.) mit Rudficht auf ben 5. 7 der Statuten vorgegeineten Erflärung uebs Befoldungs Mattweis.

Die Erflarungen und Befoldunge Faffionen find bem betreffenben Rönigl. Land . Commiffariate gur Beflatrigung und Cinbeforberung ju übergeben.

Es wird überhaupt auch für bie Zufunft an bie rechtzeitige Erfüllung ber gegebenen Borfchriften erimnert, ohne welche ber Geschäftsgang ber Commisson geftort, und bas Juttreffe ber Schullehrer und ihrer Famillen gesahrbet wirb.

Speper, ben 30. Januar 1829.

Die Berwaltungs. Commiffion ber Schullebrer. Bittwen. Raffe.

Jäger.

Emonts.

Auf mehrfeitige Anfragen bient jur Antwort, bag flets vollflandige Eremplarten von ben Ames und Intelligeng: Blattern ber frühern Jahre babier voeratift femen, und bag ber Jahrgang won einem ober bem andern Blatte gegen portofreie Einfendung von 1 fl. 21 fr. abgrgeben werbe.

Ronigt. Erpebition bes Amte . und Intelligeng . Blattes.

# Intelligenz = Blatt

Nº 8.

Spener, ben 18. Februar

1829

## I. Amtliche Artifel.

44 Nm. 167. Cc.

pr. ben 14 Rebruar 1929.

(Die Bieberbefehung ber Pfarrei Gonnbeim, Defanats Meuftabt betr.)

# Im Ramen Geiner Majeffat bes Ronias.

Durch bas am 8. Rebruar biefes Jahres erfolgte Ableben bes Pfarrere Philipp Friedrich Brecht ift bie, mit Inbegriff bee Riligle Rriebelebeim , 825 Geelen gab. lenbe Pfarrei Bonnheim, Defanate Reuftabt, erlebigt. 3m Orte Gonnbeim befindet fich ein gang neu erbautes Pfarrhaus nebft einem fleinen Garten. - In ber Mutterfirche wie in bem 10 Minuten bavon entlegenen Gilialorte ift jeben Gonn . und Reiertag bes Bormittags Prebigt, bes Rachmittags aber allein in Bonnheim Ratecismudlehre ober Betitunbe.

| aategehal<br>fualien<br>Hniefung<br>undrenten<br>pitalzinfer | bes     |             |                  |                      | :                        | :                               | 42  | -                          | 29<br>30 |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|-----|----------------------------|----------|
| Bniefung<br>unbrenten                                        |         |             |                  |                      | •                        | :                               | 42  |                            | 30       |
| unbrenten                                                    |         |             |                  |                      | •                        | •                               | -   |                            |          |
|                                                              | , im    | Gell        | anfo             | hlan                 |                          |                                 |     |                            |          |
|                                                              |         |             |                  | 47*****              |                          | ٠                               | 37  | -                          | 53       |
| pitaifiniei                                                  | n .     |             |                  |                      | •                        | ٠                               | 60  | -                          | _        |
|                                                              |         |             |                  |                      |                          |                                 | 396 | -                          | 52       |
| Daven o                                                      | ab fü   | r Ste       | nern             | 20.                  |                          | ٠                               | 13  | -                          | 44       |
|                                                              |         |             |                  | Ble                  | iben                     |                                 | 333 | -                          | 8        |
|                                                              | Daven ( | Daven ab fü | Daven ab für Cto | Davon ab für Steuern | Daven ab für Steuern zc. | Daven ab für Steuern zc Bleiben |     | Daven ab für Steuern ic 13 |          |

Bur Ergangung ber Congrua erfter Rlaffe bebaif es alfo noch 216 fl. 52 fr. , welche benn auch nach Maaggabe ber bisvoniblen Mittel pro rata verabreicht merben.

Die Bewerber um biefe Pfarrftelle haben ihre Befuche mit allen erforberlichen Belegen binnen feche Bochen burch bie ihnen vorgefetten R. Defangte an bas R. Defanat Reuftabt einzusenben, welches fobann fammtliche Gingaben mit gutachtlichem Berichte anber begleiten wirb.

Speper, ben 12. Februar 1829.

Roniglich Baverifches proteftantifches Confiferium bes Mbeinfreifes.

Bliefen.

Balther, coll.

pr. ben 17. Rebruar 1829.

Ad Nm. 6014. D.

(Die Befegung ber Befcalftationen pro 1829 bert.)

3m Namen Seiner Majeftat bes Ronias.

Die Befchälftationen bes Rheinfreifes werben bis jum 12. nachftfünftigen Monate Dary mit ber bier angegebenen Angahl von Befchalern bee Landgeftutes befest fenn: namlich :

- 1. Canbel mit 6 Beichalern .
- 2. Pirmafens mit 3 Beichalern .
- 3. Queichheim mit 4 Befchalern .
- 4. Safloch mit 4 Befchalern ,
- 5. gambeheim mit 6 Befchalern,
- 6. Rirdheim mit 4 Befchalern,
- 7. Raiferelautern mit 4 Befchalern,
- 8. Zweibrücken mit 16 Befchalern.

8 Stationen mit 47 Sengften.

Die Befchalgeit enbigt auf allen Stationen am breis figiten Juni.

Das Sprunggelb ift auf einen Gulben acht und vierzig Rreuger, bas Trintgelb für ben Beschäuftracht auf vier und zwanzig Kreuger schläftelt. Ausgenommen bievon sind jedoch die auf ber Station Zweibrüden aufgestelten Beschäler Elbed, Abejan und Mubens, dann Schneimann und Rainbow. Far die erften brei hengite biefet das Sprunggelb zu brei Gulben seingen gehaftet beiten aber, die für die eigene Rachzucht des Laubgestütes bestimmt find, sollen nur, in sofene es done Rachtheil geschehen fann, mit Bewilligung ber Berwaltungsommission bes Tandgestütes gegen ein Sprunggelb von geha Gulben für ben Rainbow zugelassen werben.

Das Repetiren gefchieht unentgelblich.

Mutterpferde bie Anslandern angehören ober mit Rrantbeiten ober offenbaren Erhöfelern behaftet find, baffen auf ben Stationen bes Landgeftites nicht gugelaffen werben. And werben bei ber jahrlich fatt finbenben Prife-Bertbellung nur blejenigen Foblen berächightigt, welche von ben hengften bes Landgeftites abftammen.

Bei vorfommenden Anftanben haben fich bie Bes fiber ober Fubrer ber Mutterpferbe an bie auf allen Stationen aufgestellten Stationerefpigienten gu wenben. Gegenwärtige Berfügung ift in allen Gemeinben befannt ju madjen, und in bie Lofal Bochenblätter bes Rreifes einzuruden.

Speper, ben 16. Februar 1820.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheinfreifes, Rammer bes Innern.

v. Stichaner.

Schalt, coll.

Das Brafibium ber Roniglichen Regierung bes Oberbonankreifes

fammtliche Ronigliche Stellen und Behörben, und an alle für Wittelsbachs Ausschumudung gefinnte baperiche Staatsburger.

Jenfeits bes Leches, in dem Umfange der ehrmaligen Grafichaft Schwern und in der Rabe bes durch
mannichfache Beziedungen bentwürdigen Stadtehens
Michad ledt in ftiller Ginfamfeit eine Bevöllterung von
20 bis 25 Familien. Ihre lleinen aber reinlichen Dutten gruppiren fich zu einem böcht romantischen Ditce,
ibre heerden ziehen einber auf den Überreften ehemaliger
Jochstraßen und an der weillichen Seite ihres Dorfes
erhebt sich in regelmäßig gesormter hügel durch Gestalt
und umgebende Graben verfündend, daß nicht flets
Dutten seinen Rücen bebeckten, und baß der nun einfam bastehende vormittelalterliche Dom wohl eint Zeuge
regeten Lebens gewesen sein mage.

Tieses Gefühl ergreist ben Banderer schon an und für fich bei dem Aublicke der Gegend. Das Malerische des Ortes, die freundliche Begetation der Leinen Dorf-fluren in Mitter auch scheinender Umgebungen, blübende Obstmassen und bunte Gartchen vormischt mit dunkelm Höhren und Sichten fprechen überraschend zu Auge und

Gemathe; und aus ber fillen Abgeschloffenheit bes Gaugen, aus ben impofanten Formen ber Rirche im Gegenfabe gu ber Armuth ber Mohnungen, aus bem Contrafte ehmaliger Größe und gegenwärtiger Grabes, fille weht jeber fühlenden Geele ein Sauch wehmuthes woller Andbung entagen.

Wie viel hober aber ichlagt bas Berg, wenn Rame und Geichichte gu ibm fprechen, welche Bebentfamfelt wird bem Orte, wenn ber Mund bes ichlichten Gubrers Andeutungen früherer Lage gu fpenden beginnt.

hier, wo nun Doos über Trummern fich verbreis tet, fant einft 2Bittelebach, bie Burg ber baverifchen Bergoge, bier, mo nun Tagtaglichfeit fich in ihrem Rreife bewegt, flieg aus ihrer Biege empor eine ber alteften und glorreichften Donaftien Europa's , bestimmt in ben Annalen ber Beidichte als Borbilb iebes Gheln und ale Schilb ju glangen bes Glaubene, bes Rechtes und ber gefetlichen Freiheit. Diefe einfame Stelle ums fchließt baber nicht nur für jeben Baver, fonbern auch für bie Eblen aller ganber und aller Zeiten Erinnerungen beiliger Art. Wem Fürften . Abel und Fürften . Tugenb, mem Bolfes . Glud. Bolfes . Burbe und vorfdreitenbe Civilifation werth und theuer find, ber weilt bantenb an bem Duntte, an beffen einftige Große fo viele feg. nenbe Leben, Raifer Enb mig & leuchtenbes Dafenn, Ronig Maximilian Jofephs milber Etern, und Ronia Lubwias welthifterifches Birfen, ber Runfte Alor, bes Biffens Leuchte, und unter taufend Boblthaten felbft bas in ber Entwicklungs . Befchichte ber gefammten Denfcheit wichtige Beifviel einer auf beuts fchem Boben feft wurzelnben in ber innigften Berbinbung von Thron und Bolfe gebeibenben Reprafentativ Berfaffung fich reiben.

Der Bayern treue biebere Ration fieht in bem Begriffe, Bittelbache Ruinen in eine feierliche Urfunde ihrer Liebe umguwandeln. Der ebemalige Burgplay wird nicht franer frembartige Burbe tragen; in feinem Befammt / Umfange , ober boch in feinen wichtigften Puntten erworben , und von Saufern und Stallungen befreit; foll er wieber sichtbar werben ben Bliden bes Befchauers.

Der alte Dom, biefer alleinige Uberreft ber ebmaligen Befte, biefer einzige noch lebenbe Beuge langft verflungener Momente , fieht fich gurudgegeben ber Derrlichfeit feiner Jugenbzeit; gerettet burch feine beis lige Bestimmung felbit in iener ernften Stunbe, ale bas Saupt bes Bittelsbadi'iden Saufes ben Seerb feiner Bater ju großer Gubne gerbrach, empfangt er nun jene alterthumliche Altare wieber , bie baverifche Bergoge ihm gegeben, von benen fie ibr Gebet jum Allmachtigen erhoben, und beren Berluft erft bie erften Augenblide biefes Jahrhunderte berbeigeführt batten. Die uralte Statue ber Patronin Bayerne fomohl ale bee Burgfirche ju Wittelsbad, bie auf bem Sochaltare gebliebene imago beatæ mariæ virginis de victoria turcarum. mahnend an bie Rrenginge ber erlauchten Bittelsbacher. gewinnt wiebet ihre urfprüngliche Umgebungen , Glad. gemalbe, Ednipmerte eilen von allen Geiten berbei ju Comud und Bierbe; Baffen , Raftungen und Fahnen fuchen ihre Stelle in ben Sallen bes Chores, Ginbante gebilbet aus Trummern ehmaliger Bangierben treten mit bem Frühlinge biefes Jahres an bie ihnen bestimmten Plate, bas auf bem Mittelpuntte bes Bauplates an errichtenbe Monument enblich wird burch ein in feiner Rabe entftehenbes Echulgebanbe ber Belt verfünden. bag ftebenb auf bem Boben einer burch Sahrhunberte greifenben Befchichte, bie Fürften aus Dtto bes Großen Gefchlechte, in ber intellettuellen und moralifchen Bilbung ibred Bolfes eines ber willfommenften Dentmaler ibres Rubmes finben.

Eine Sammlung zu biefem Iwede ift von Seiner Meiftät bem Könige genehmigt. Ein bayerifcher in dem Oberdonaufteife geborner Rünfler, ber A. Professor Eberharb übernimmt die Refauration ber Rirche, ber R. geheime Rath von Rleuze, ber R. Impeffer Gartner, ber Architett Gutenfohn, und andere ausgezeichnete Manner bes Infandes, widmen ibre Sorgalt bem Entwurfe bes Monumentes, und ber Blid bes Monarchen felbft wird nach gehörten Gutachten ber Allabemie ber bilevenben Rinfe über Mutwoalf und Arlabemie ber bilevenben Rinfe über Mutwoalf und Kelftellun derfelben entideiben.

Das unterzeichnete Prafibium beeilt fich, die Ebels bentenben aller Kreife bes Reiches von biefen allerhochs ften Beichluffen in Renntnift au fenen.

Dasselbe beeilt fich ferner, fammtlichen Ronigs lichen Behörden bie Topographie ber Gegend und bas Botal bes fünftigen Dentmals in lithographirter Darftlung aufchaulich ju machen.

Wöge jeber Baber nach Kraften minvirten, ju bem erhabenen in jeber Beziehung achnationellen Beginnen; mögen gahlreicht, entweber an bas Erpetitionel Amt ber Königl. Regierung ober an ben Magistrat ju Nichach gesenbete Beiträge bald und freudig die Fonde begrünsden, ju wärdevoller Ausstinigen eines würdevoll bes gennenen linternehmens, möge das Densmat der Stammburg bald hinüberbiiden auf das alte Schepern und auf Sendilugs beredte Sügel, und möge Das, was sich ju Wittels das dereignet, die Mit in und Rachwell über Das belebren, was in den herzen von 4 Millionen biederer Deutschen wohnt, und was glängend sich offenbart, fo off Anlässe irgen einer Art auch nur eine sern Wöglichseit bes sich fo Mitmaterens gewähren.

Mugeburg, ben 31. Januar 1829.

Gurft v. Dettingen . Ballerfein, R. General Commiffar und Regierunge . Prafibent.

Bilhelm,

Bemerkung. Die Liften ber Beitrage werben burch bas Intelligeng: Blatt bes Oberbonaukreifes offentlich bekannt gemacht werben,

# II. Nachrichten und Miscellen.

Das Großberzoglich heffifche Regierungeblatt, Rro. 4, vom 5. Februar i. 3., enthalt nachftebenbe Befanntmachung falfcher Gechefrengerfide, mit Erogherzoglich heffichem Geprage.

Da neuerlich auch faliche Sechstreugerfliche von Broshergoglich hefflichem Gerväge mit ber Jahredgahl 1828 im Umtaufe bemertt worden find, welche, gleich ben in der Befanntmachung vom 7. Dezember 1820 beschriebenen mit der Jahredgahl 1826, in schlechtem Jinn nachgegoffen und baher an ihrer blaulichen, dem Blei ähnlichen Farbe, ranhen Deeffache, Biegbarteit und bem Mangel bed vertieften Nambes von den ledigt unterschieden merden tönnen, so wird solches gur Warsung befannt gemacht und es werden bei einsfalageme ben Behörben jur gleichmäßigen Wachsamteit gegen die Berbreitung dieser falschen Minge aufgeferbert.

Darmftabt, am 8. Januar 1829.

Grofberzoglich Seffiches Minifierium ber Finangen.
du Thil.

Rothe.

#### Befanntmachung.

Um ben Disständen ju begegnen, welche burch bie in verschiebenartigen Formen an Hondwortsgeseller bie en werschieber ausgestleten Auschichaften, Zergnisse und Wanderpasseller Rubchaften, Zergnisse um Wanderreichsische Kegierung verordnet, daß auf ähnliche Legierung verordnet, daß auf ähnliche Legierung verordnet, daß auf ähnliche Legierung der Wichtigen und Aufweiter, er seu Ins oder Anndwortsgesen, vom 1. Wai 1829 an, jeder Jandwortsgeselle und Arbeiter, er seu Ins oder Anndwortsgeselle und Arbeiter, er seu Ins oder Anskander, mit einem Wanderbuche versehen seun foll. Ihr ber die R. R. Örerreichsschen Staaten betretende Auskländer im Beste eines Wanderbuches, so sit biesed sinnerichend, im entgegengesetzen Falle aber hat er bei er R. R. Grenzschöder ein bestehen der A. R.

#### Brogramm

für die landwirthschaftliche Preife-Bertheilung im Rhein. Rreife, für das Jahr 1829.

Aus ben in ben früheren Programmen angegebenen, und burch bie erzielten Resultate bewährten Grinten , wird bas Bezirts-Comite bes landwirthsschaftlichen Bereins din Bapern für ben Pheinfreis die Berbienste und Bemühungen um Beförderung ber Eutur bes Bobens und ber Kandwirthschaft auch im laufenben Jahre burch Buerkenung von Preisen und beren Befanntmachung durch bas Intelligenz. Blatt und bas Bochenblatt bes landwirthschaftlichen Bereins, auszeichnen und betohnen.

Es werben gu biefem Enbe folgende Preife ausgefebt, welche in ber Gibung bes Begirts Gomite gu Speper am Schluffe bes Monate Detober guerfannt werben follen.

- 1. Eine golbene und zwei filberne Bereins, Dentmungen benjenigen, welche ben im Areise nicht üblichen Ban einer nublichen und lohnenden Sanbelebpflange im Großen, und wenigstend auf einer Flache von einem Tagwert eingesübrt haben werben, wobei ber in Quantität und Qualität nachguweisenben Ernbte von ber bamit bestellt gewesenen größten Flache ber Borgun gebühren wirb.
- 2. Drei golbene und feche filberne Bereines Denfmüngen für Die, feit ber Preisbertheitung bon 1328 in bleitenben Eultursguftand pefepten Flachen beben und bis bahin unbenützen Laubes für Einführung bes Aleebaues. in Gemartungen, in benen er bisher nicht eingeführt war und für Anlage neuer Meinberge auf bisher öben 1,6 reiner andern Gutur fähigen Berghängen, beren Lage und Beschaffenheit dem Meinban Gebeiben verferreben, wobei jeboch nachgewiesen werben muß, baß bie Berflangung mit ebeln harten Reben-Corten ausschließend geschehen feb.

- 3. Deci goldene und feche filberne Dentmungen find benjenigen Orte Borfanden gewöhmet, welche in ihren Berwaltunge Begirfen ben meiften Eifer und bie meifte Gorglaft burch Baumpfanzungen an ben Strafen und Gemeindewegen, burch holgbefaamungen und Inpflangungen in ben Gemeinde Baldungen, burch Pflangungen von zahmen Raftanienbaumen, Beiben, Manlbeerbaumen, burch Anlage von Baum Schulen, burch und bereinlige herfellung iber Biefinla und Gemeindewege, und reinlich herfelung ibrer Die
- 4. Eine golbene Bereins Denfmunge und zwei filberne werben benjenigen Gemeinben in ber Berfon ihrer Borfanbe jeurfannt, welche fich burch Aushebung schablicher Gutergemeinheiten, und ber bisherigen Benutung ber Munanben mittelst beren Bertheitung zu individuellem Eigenthume im Jahre 1929 werben besonbert ausgezeichnet haben. Die Bestimmung bes Borzugs wird in bielem Betreffe von der durch Zeugniffe nachzuweisenden größten Jahl der worberigen Rüsnießer solcher Gemeinder Guter abhängen.
- 5. Eine golbene Bereine , Denfmunge berjenigen Bemeinbe, in ber Person ihred Borftanbee, meleche im Jahre 1829 einen Fohlen Dos am zwede magigften bergestellt haben wirb.
- 6. Gine golbene und zwei filberne Bereins, Denfmungen benjenigen Privaten, welche im laue fenben Jahre bie größte Jahl weißer Maulbeerbaume auf Privat Eigenthum gepflangt, ober welche am meiften Robleibe erzeunt baben.
- 7. Cechszehn filberne Denfmingen bleiben außerbem nach Maßgabe ber einfommenben Bewerbungen für alle übrigen landwirthschaftlichen Berbesserungen, und Proben landwirthschaftlicher Industrie gewidmet.

Außerbem werben mehrere ber beften Schriften und Berte über Landwirthichaft als Preise vertheilt werben.

Wenn für einzelne Begenftanbe feine preismurbigen Bewerbungen vortommen, fo werben bie ausgefehten Preife ben übrigen Gegenftanben jugewendet.

Preifestüde ber Spinneren, Weberen n. bgl. muffen mit einem von bem R. Land-Commigariar viffrten Zeugniffe bes Orte. Borftanbes begleitet werben, bag folde feibft erzeugt fepen.

Über alle übrigen Gegenftande muffen bie von den Ortes Borftanden gefertigten, und von den betreffenden R. Land o Commisfariaten visirten Zeugnisse fangten bis 15. October I. 3. an das Begirts Gomite einge fandt, in demselben aber Zeit, Umsang, Quantität, Qualität und alle bei den verschiedenen Preis Befimmungen erschillichen Erfordernisse und Bedingungen aussigtigt und genau nachgewiesen sept.

Die Zeugniffe über Preis . Bewerbungen ber Bemeinben und Borftanbe muffen von ben R. Land. Commiffariaten felbft ausgestellt feyn.

Gegenstände, für welche bereits früher Preise guerfannt murben, tonnen nicht wiederholt um Preise concurriren.

Die Preife werben burch bie R. Land . Commiffas riate zugestellt werben.

Alle infanbischen Enteur-Freunde werden gur Theils nabur und Ritbewerbung eingelaben, und sammtliche Behörben und Gemeinde-Borffande um thärige Mitwitriung zur Erreichung der gemeinnubigen 3weche obei landwirthschaftlichen Bereins und möglichste Berbreitung der gegenwärtigen Bekantmachung ersucht.

Speper, ben 8. Februar 1829.

Das Begirts. Comite bestandwirthichaflichen Bereins.

Fliefen, R. Regierunge Rath.

#### Einlabuna.

Durch einen Berein mehrerer Einwohner, und die Mitwirtung bes Stadtrathe von Kasserslautern, bee kehet bekanntlich, nun mit Genchmigung hoher Königs licher Regierung, in Kasserslautern eine höhrer Köcheter, und Industrie-Schule, bei der 1) Fraulein Hofe wann aus Zweitwiden, welche bei der flattgefundenen Prüfung im Unteriches, und Erziehungssache febr gute Kenntnisse bewiesen hat, als Borsteherin; 2) Derr huber, ein vorziglich befahigter Lehrer; 3) bie in al. Ien weiblichen Industrie-Arbeiten ersahrne Demoiselle Stubenrauch, und 4) ein Zeichensehrer, anges kett sind.

Diejenigen Eftern, welche nicht zu biefem Schulvereine geberen, und ihre Kinder boch an dem in die,
fer hobern Töchtere-Schule ertheilt werdenden Unterrichte
Untbeil wollen nehmen laffen, werten hierdurch in
Kenutnif geseht, daß fie ihre Ansnachmögesuche bei
dem Kaufmann und Bürgermeisterie Abjuntten, herrn
Böding babier, einzugeben haben, der darüber ein
Erdnungs Negister führt, und bei der bestehenden Berwaltungs-Commission die Aufnahme besorgen wird.
Bei bemistlen wird auch die Borausbegabing von
wei Gulben für allen Unterricht per Monat,
ober 12 Gulben für seich Monate geleistet.

Auswarts wohnenbe Eltern werben in guten Privathäusern babier, gegen tillige Entschädigung, Unterfunft für ihre Töchter finben.

Die Mabden tonnen nur bis jum vollenbeten fünfgehnten Jahre biefe Schule befuchen.

Die Eltern, welche ihre Kinder blos im Striden, Raben, Leinwandzeichnen und Spinnen unterrichtet, und alfo blos in der, mit der Anfalt verbundenen Industriefdule, aufgenommen haben wollen, haben die Einschreibung auch bei herrn Boding machen zu laffen, und für täglich zwei Stunden Unterricht (von Rachmitrags 4 bis 6 Uhr) monatlich zwanzig

Rreuter, ober für ein halbes Jahr 2 Gulben gu entrichten. Diefe Schule beginnt mit bem 1. Marg laufenden Jahres.

Die Unftalt ift im Filliette'fchen Saufe babier wo ber Lehrplan bei ber Borfteberin, ober auch bei herrn Abjuntt Boding eingefeben werben fann.

Raiferelautern, ben 30. Januar 1829.

Die Bermaltungs. Commiffion.

#### Romifche Alterthumer im Rheintreife.

And ber Fundgrube römifcher Alterthumer ju Rheinzabern ift wieber ein fchabbared Dentmal hervors gegangen , welches in ber Beilage abgebilbet ift.

Auf einer Tafel von Sanbftein von 47 Centimeter gange und 42 Centimeter Sobe fteben Bulfan, Minerva und Merfur vereiniget.

Die Figuren find, wie es ber erfte Anblid geigt, worften feiner besonderen Runflerthand gearbeitet, bie Rofe und bie Sande find verhaltniftwibrig groß, und besonders mißftaltet ift bie mittlere Kigur ber Minerva.

Das Denkmal zeichnet fich aber burch feine volls tommene Erhaltung aus, - bie Figuren fieben in halb erhabener Arbeit (demi - relief) und nicht bas Geringste ift baran verlest.

Dem Bilbhauer war fehr baran gelegen , bie Gottbeiten mit allen ihren Attributen ju überhaufen.

Der Mertur verfündiget fich burch feitt gefüngeltes haupt, burch ben Schlangenftab, burch ben Beutel in ber rechten Sand, burch ben Sahn und bie Schildtobe ju feinen Ruben.

Die Minerva erfcheint mit helm und Schild, begleitet mit ber Eule an ber Schulter, mit ber Schlange an ben Fuger und Speer ift fie in bas Popfum gefleiber und mit einem Stade verfeben,

mahricheinlich um anzuzeigen, bag fie bier nicht bie Rriegegöttin anzeigen wolle.

Der Bulfan fieht mit hammer und Bange neben feinem Umbofe.

Es ift nicht ju vermuthen, bag bie Gefeufchaft biefer brei Gottheiten auf irgend eine Mythe Begiehung habe.

3n bem 78. Stüd bes Intelligeng, Blattes von 1925 ift ein anderes ebenfalls in Rheingabern entbedtes tomisiched Denkmal beschrieben und abgebilbet worben, auf welchem Mertur, Mineroa und Apoll auf ähuliche Weise beisammen fleben.

Indeffen fcheint ben Bilbhauer boch auch nicht bloge Willführ ober bloger Zufall in ber Bahl ber neben einsanber gestellten Gottheiten geleitet ju haben.

Auf beiden Denkmalern finden fich Merkur und Di, nerva, - in dem einen ift ihnen Apoll, in dem andern Bultan beigefellt.

Man darf annehmen, bag biefe Gottheiten blog allegorifche Bedeutungen haben, und Danbel, Runfte und Wiffenfchaften reprafentiren.

Bom Merfur, bem Apoll und ber Minerva ift biefes leicht erffarlich, aber auch Bulfan ift bas Symbol ber Aunft und ber Gultur, wie es ans vielen Stellen homers befannt ift.

Außer bem eben beschriebenen Dentmale find gu Rheingabern gleichzeitig wieber viele rothe Gefchirre von samischer Erbe gefunden, und für bas Antiquarium erworben worben.

Die Bahl biefer größtentheils gang erhaltenen rothen Befdirre beläuft fich bermal fcon auf fiebengig Stude.

Unter andern ist von Rheinzabern auch eine Amsphora ober Diota von rösblichem Thone in das Antisquarium überbracht worben, welche 70 Centimeter im Durchmesser hat, und ungefähr 70 Eiter fassen ann.

#### Befanntmadung.

Diejenigen welche gesonnen find fich um bie burch Beriebung bes Rotare Eduard Abelan nach Frantenthal ju Rodenhausen erlebigte Rotaritelle zu bewerben, werben hiedurch aufgeforbert, ihre beefallfigen Besuchen bebt Belegen innerhalb vierzehn Tagen anher einzufenben.

3meibruden, ben 12. Februar 1829.

Der Ronigi. General · Brofurator Staats · und Reiche · Rath

v. A v d.

# Ertheilung von R. Gewerbe- Privilegien.

Se. Majestat ber König haben am 3. Januar b. 3. ben Labalfabrifanten Joh, Bredinand Schnib et Comp, zu Mugburg ein Privilegium auf ihr eigenthumliches verbeffertes Berfahren bei Bereitung einer Sorte Nauchtabat "Cumana" genannt, für ben Beitraum von füufgehn Jahren allergnäbigst zu ertheilen gerubt.

# Dienftes : Radrichten.

Ge. Ronigliche Majeftat haben vermöge allerfochften Ricfripte bom 15. Januar 1829, ben Pfarrer Abam Schleifelber ju Medenbeim, anf bie erlebigte fatholifche Pfarrei Deibebfcim, Land. Commiffariate Reuftabt, ju benennen gerubt.

Mittelft allerhochften Referipts vom 26. v. M. haben Seine Konigliche Da gie fit gerubet, ben Briebenbrichter heinrich Befie zu Berggabern in gleicher Eigenschaft nach Annweiler, und ben bertigen Krie-

benörichter Bilhelm Chriftoph Stauch in gleicher Gigenfchaft nach Berggabern gu verfegen.

Mittelft allerhöchften Referipts vom 26. Januar b. 3. haben Geine Renigliche Majeftat geruhet, bem bisberigen Begirtbrichter Angust von Fallp gu Zanban bie an bem Begirtbgricht zu Frankenthal er-lebigte Richterftele zu übertragen.

Am nämlichen Tage haben Alerhöchft biefelben fich bewogen gefunden, dem bischerigen Rotar Raspar Abolug ur Rotar fangen eine und gereichte bei bei nachgeseuchte Enthebung von feinem Amte zu gewähren, und auf die hiedurch in Erledigung sommende Rotarsfelle zu Aranfenthal den bischerigen Rotar Eduard Abplay zu Bodenhaufen allergnadigft zu verfeben.

Rach bem Befchluffe Rönigl. Regierung; Kammer best Innern, vom 4. gebruar 1829, wurde an bie Stelle bes ju Zweibriden werflorbenen proteit. Schrest Glafer, bie zweite Knabenlehrerftelle bem bisherigen Lehre Daniel Clemens, bie zweite Mabchenlehrerftelle ber bem vorzüglich befahigten Gehülfen Friedrich Sethy von Reuftabt übertragen.

Durch Befdluß ber R. Regierung, R. b. 3., vom 9. Rebruar 1829, wurde ber bisherige Gehülfe an ber tath. Schule ju Belbeim, Frang Joseph Raft von Rapsweper, in gleicher Eigenschaft an bie fath. Schule ju Beiligeit ergannt.

#### marihtlanna

In bem benichen Erit ber burd bas Juitligen-Glatt Bie. 6, bem 1. 3., Gog. 42 befrant genachten S. frenhöfichen Orbennan, bie Printigein mub beprobleten in den an Fandrich obgetretenun Gemeinden beitreffenb, ift Spolte 2 Bills b von unten, fatt Poppetten Stant Medichen gu tern. Mant Medichen gu tern.



Hand rone

# Intelligenz = Blatt

Nº 9.

Spener, ben 21. Februar

1829.

## Rechnung ber Brandverficherungs Anftalt bes Rheinfreifes, für bas Sabr 1828.

# 3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

In Folge ber allefhöchfen Berordnung vom 26. Rovember 1817, wird gegenwärtige Rechnung nachfolgend jur allgemeinen Kenntnis gebracht; wobei man ben Betrag bes versicherungs-Kapitals, als Baffs ber Bertheilung der während 1828 ftatt gehabten Ausgaben, woranschieft.

| Gemeinben.              | Gebä:          | rirte.             | Affetus<br>rats: | Beitrag<br>3u 4 fr. |
|-------------------------|----------------|--------------------|------------------|---------------------|
|                         | Saupte Pebaube | Nebem:<br>Gebäute. | Anfchlag.        | ø. 100fl,           |
| I. Land-Commi           |                |                    |                  | crn.                |
| Eanton                  | Unnt           | veil               | er.              |                     |
| Atbereweiler            | 266            |                    |                  |                     |
| Annweiler und Carnftall | 277            | 286                |                  |                     |
| Binberebach             | 31             | 5                  | 10740            |                     |
| Darftein                | 38             | 1                  | 3980             |                     |
| Dimbady                 | 38             | 22                 | 15070            |                     |
| Dörnbach                | 67             | 48                 | 44400            |                     |
| Euferthal               | 109            | 98                 | 78550            |                     |
| Goffereweiler           | 55             | 25                 | 34050            |                     |
| Grevenhaufen            | 56             | 19                 | 48300            |                     |
| Eng .                   | 24             | 2                  | 8350             |                     |
| Münchweiler             | 25             | 20                 |                  |                     |
| Dberichlettenbach       | 45             | 28                 | 18090            |                     |
| ju übertragen           | 1011           | 806                | 1122880          | 748 35              |

| Gemeinben.                  |          | ube,<br>arirte     | Affefu:   | Beitr  |     |
|-----------------------------|----------|--------------------|-----------|--------|-----|
| Semera bea.                 | Sebdube. | Rebens<br>Gebäude. | Anschlag. | v, 100 | fl. |
| · · Übertrag                | 1011     | 805                |           |        |     |
| Queichhambach               | 32       | 21                 | 44200     | 29     |     |
| Ramberg                     | 156      | 154                | 128110    |        |     |
| Rinnthal                    | 63       |                    |           |        | 10  |
| Schwanheim                  | 41       | 8                  | 17900     | 11     |     |
| Cpirfelbady                 | 49       | 9                  | 29350     | 19     |     |
| Stein .                     | 27       | 12                 |           |        | 48  |
| Culs                        | 33       |                    |           |        |     |
| Bölferemeiler               | 33<br>51 | 19<br>53           | 41170     | 27     |     |
| Borberweibenthal            | 53       |                    | 36530     |        |     |
| Waldhambach<br>Waldrohrbach | 33       |                    |           |        |     |
| Bernereberg                 | 70       |                    | 52360     |        |     |
| Bilgartewiefen              | 91       | 44                 |           |        |     |
|                             | ergi     | abe                | rn.       |        |     |
| Appenhofen                  | 32       |                    |           | 25     | 28  |
| Barbelroth                  | 44       | 69                 | 56690     | 37     | 48  |
| Bellenborn                  | 14       | 11                 | 7630      | 5      | 05  |
| Bergjabern                  | 288      | 233                | 507410    | 338    |     |
| Billigheim                  | 240      |                    | 281920    |        | 57  |
| Birfenborb .                | 55       | 26                 | 27010     |        | -   |
| Blantenborn u. Reicheborf   | 25       |                    |           | 10     |     |
| Dierbach "                  | 45       | 85                 |           |        | 36  |
| Tornbach                    | 80       |                    | 80970     | 53     | 59  |
| Gleichorbachu. Bleiszellen  | 81       | 89                 | 74770     |        |     |
| gu übertragen               | 2647     | 2178               | 2830210   | 1886   | 47  |

| Osemeinben.                    | Gebä<br>affelt | nde,<br>irirte. | Mffeftes<br>rates | Beitrag   | Gemeinben.               |          | inde,<br>trirte.   | Affelus<br>rais: | Beitt |
|--------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------|------------------|-------|
| Gemeinten.                     | Sebaube.       | Rebaute.        | Anfchlag.         | v. 100fl. | Gemeinben.               | Sampte.  | Rebens<br>Gebäube. | Anfchlag         |       |
| Übertrag .                     | 2647           | 2173            | 2830210<br>19830  | 1886 47   | Derfchweiler und Dettere | 781      | 434                | 711570           | 474   |
| enchelbeim                     | 06             | 183             | 121270            |           | beim beim                | 64       | 80                 | 30150            | 20    |
| ngenbeim                       | 202            | 105             | 202310            |           | Sof                      | 34       | 2                  | 14380            |       |
| apellen und Druemeiler         | 80             | 112             | 93990             |           | Süffler                  | 27       | 5                  | 16500            |       |
| apsweiher                      | 90             | 113             | 65220             |           | Rörborn                  | 33       |                    |                  |       |
| lingen                         | 72             | 85              | 80130             |           | Konfen                   | 60       | 4                  |                  |       |
| lingenmünster                  | 135            | 137             | 156550            |           | Rrottelbach              | 38       |                    |                  |       |
| Rühlhofen                      | 94             | 126             | 88990             |           | Langenbach               | 45       | 9                  | 19300            |       |
| lieberotterbach                | 50             | 86              | 61250             | 40 50     | Liebsthal                | 14       |                    | 8050             |       |
| lieberhorbach                  | 79             | 134             | 68950             |           | Marth                    | 22       |                    | 10750            |       |
| berhaufen                      | 48             | 99              | 66930             |           | Rieberfirchen            | 42       |                    | 23600            |       |
| berhofen                       | 38             | 62              | 53200             |           | Dberalben                | 24       | 27                 | 12850            | 8     |
| berotterbach                   | 108            |                 |                   |           | Dber . und Rieberrohm.   |          | i                  |                  |       |
| leisweiler                     | 79             | 72              | 70900             |           | badi                     | 46       |                    | 18650            |       |
| lechtenbach                    | 63             | 68              | 77770             | 51 51     | Ofterbrücken             | 33       |                    |                  |       |
| chrbady                        | 170            | 266             |                   |           | Paterebach               | 20       |                    |                  |       |
| diweigen                       | 69<br>58       | 61              | 90730<br>60850    | 60 29     | Quirnbach                | 40       |                    |                  |       |
| chweighofen                    |                |                 | 130580            | 01 30     | Rammelebach              | 42       |                    |                  |       |
| teinfeld                       | 152            | 190             |                   |           | Ratheweiler              | 23       |                    |                  |       |
| Total                          | 4361           | 4424            | 4660340           | 3100 53   | Rehweiler .              | 55       |                    | 6480             |       |
|                                |                |                 |                   |           | Schellmeiler             | 27<br>50 |                    | 22020            |       |
| II Oans Came                   |                |                 | Cuc               | 1         | Gelchenbach              | 34       |                    | 15550            |       |
| II. Land-Com                   | mille          | iria            | t enle            |           | St. Julian und Dbers     | 94       | 1 4                |                  | 1 *`  |
| Canto                          | n 65 t         | Cel.            |                   |           | eifenbach                | 73       | 89                 | 45530            | 30    |
|                                | 1              |                 |                   |           | Trabmeiler               | 14       |                    | 10750            | 7     |
| lbeffen .                      | 20             | 4               | 16550             |           | Theisbergftegen          | 31       |                    |                  | 18    |
| Itenglun                       | 64             | 76              |                   |           | llumet                   | 85       |                    |                  |       |
| laubach                        | 38             |                 |                   |           | Wahnwegen                | 39       | 9                  | 30120            | 20    |
| lebesbach                      | 33             | 3               |                   |           | Canton &                 | aute     | red                | en.              |       |
| ubady<br>usel                  | 32             | 118             | 14550             |           | Mbenbach                 | 1 37     |                    |                  | 1 10  |
| ujci<br>ennweiler und Aronbach |                |                 |                   |           | Midibadi                 | 30       |                    | 27310            |       |
| iebelfopf                      | 27             | 20              |                   |           | Becherbach               | 58       |                    |                  | 22    |
| ifenbach                       | 14             | 15              |                   |           | Cronebera.               | 42       |                    |                  |       |
| bweiler                        | 35             |                 |                   |           | Gangloff                 | 30       |                    | 21080            | 14    |
| reesbach                       | 41             | 32              |                   |           | Ginsweiler               | 35       |                    |                  |       |
| fchenan                        | 24             | 20              |                   |           | Gumbemeiler              | 44       | 36                 | 23530            |       |
| tichberg                       | 57             | 49              |                   |           | Sagenbach am Glan        | 28       |                    |                  |       |
| ruzweiler                      | 20             | 7               | 11400             | 7 36      | Seinzenhaufen            | 22       |                    | 9670             | 6     |
| obbelbaufen                    | 27             | 16              |                   |           | Dingweiler .             | 56       |                    | 33190            | 22    |
| aldbadh                        | 38             | 14              |                   |           | Sobenöllen .             | 57       | -15                | 20270            | 13    |
| erschweiler                    | 32             | . 1             | 6590              | 4 24      | Sundheim                 | 42       | 36                 | 24480            | 16    |
|                                | 781            | 434             | 711570            |           | Lautereden               | 125      | 60                 | 111000           | 74    |

|                                  |            | ube,<br>arirte. | Affetus<br>ratis | Beitrag<br>ju 4fr. | Gemeinben.                 | Gebä<br>affeti | ube,               | Affefu:          | Beitra  |
|----------------------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|----------------------------|----------------|--------------------|------------------|---------|
| Gemeinben.                       | Sebaube.   | Rebaute.        | Anfchlag.        | v. 100fl.          | n ·                        | Saupt          | Rebems<br>Gebände. | Anschlag         | v. 100f |
| Übertrag                         | 2420<br>62 |                 | 1671130          | 1114 -             | III. Land-Comm             | iffari         | at ?               | Franker          | ithal   |
| Lohnweiler<br>Rermeiler          | 22         | 42<br>24        | 16150            | 10 46              | Canton                     |                |                    |                  |         |
| Rugbach '                        | 51         | ` 23            | 23160            |                    | eanton                     | arnu           | car                |                  |         |
| Drenbach                         | 114        | 141             | 86220            |                    | Beinberebeim               | 1 77           | 104                | 82080            | 54      |
| Reifelbach                       | 45         | 35              | 24370            |                    | 2Bobenheim                 | 77             | 79                 | 86600            | 57      |
| Reipolistirchen                  | 45         | 25              | 33800            |                    | E bigheim                  | 99             |                    |                  | 52      |
| Roth                             | 39         | 30              | 20820            |                    | Eppftein                   | 89             |                    | 97000            |         |
| Schmittweiler                    | 1 38       | 1 30            | 24000            | 10.03              | Flomersheim                | 101            | 72                 | 70950            | 47      |
| Eanton                           | 2B p       | 1 f ff          | ein.             |                    | Franfenthal                | 477            |                    | 1426590          | 951     |
| eanton                           | 25 0       | e i le          | t t H.           |                    | Gerelebeim                 | 101            | 122                |                  | 68      |
| Mberebach                        | 25         | 8               | 15150            |                    | Grofnicdesheim             | 79             |                    |                  | 62      |
| Bebesbach                        | 33         | 36              | 26000            |                    | Segbeim                    | 100            |                    |                  |         |
| Bergmeiler                       | 7          | 4               | 5800             | 3 52               | Seuchelheim                | 44             |                    |                  | 49      |
| Bofenbach                        | 83         |                 | 37120            |                    | Rleinniebesheim            | 378            |                    |                  |         |
| Ginöllen                         | 44         | 33              | 35400            |                    |                            | 66             |                    |                  | 37      |
| Egweiler                         | 72         | 35              | 40180            |                    | Morfd                      | 120            |                    |                  |         |
| Födelberg                        | 54         | 18              | 36030            |                    | Oppau<br>Rorbeim           | 83             |                    |                  |         |
| Frantelbach                      | 27         | 16              | 20090            |                    | Stubernbeim                | 45             | 35                 | 45700            |         |
| Friedelshaufen                   | 33         | 37              | 8960             | 5 58               | Cinvernitein               | 2 40           | 00                 | 40100            | -       |
| Greimbach                        | 21         | 1.8             | 8800             |                    | " Canton                   | Oh rû          | n ft a             | ht.              |         |
| Seferemeiler                     | 23         |                 | 19090            |                    |                            | 0.4            |                    |                  |         |
| hordbach und Elgweiler           | 57         |                 | 34120            | 22 45              | MIbeheim                   | 50             | 72                 | 66330            | 44      |
| Jettenbach                       | 112        | 44              | 71270            |                    | Mitteiningen               | 73             |                    |                  |         |
| Raulbach                         | 29         |                 | 21750            |                    | Mffelheim                  | 81             | 92                 |                  |         |
| Rollweiler                       | 62         |                 | 34720            |                    | 23 attenberg               | 44             | 35                 | 23500            | 15      |
| Mühlbach .                       | 60<br>70   | 19              | 57680            |                    | Biffereheim                | 48             |                    |                  | 45      |
| Reunfirchen<br>Rieberstaufenbach | 30         |                 | 19320            |                    | Carleberg                  | 45             | 8                  | 16710            | 11      |
| Dberstaufenbach                  | 31         | 28              | 26020            |                    | Colgenstein und Deibed.    |                | 6-                 |                  | ~~      |
| Obermeiler im Thal               | 39         |                 | 25010            |                    | heim                       | 65             | 67                 | 105150           | 70      |
| Dbermeiler . Tiefenbach          | 40         |                 | 27550            |                    | Dirmftein                  | 219            | 195<br>65          |                  | 189     |
| Rathefirchen                     | 17         | 17              | 12030            |                    | Cherteheim                 | 80             | 99                 | 47850            | 60      |
| Paidadehal                       | 14         | 12              | 8880             |                    | Großbodenheim.             |                | 126                | 104300<br>221860 |         |
| Roleberg                         | 31         | 10              | 17640            |                    | Greßfarlbach               | 113            | 242                | 730200           | 492     |
| Nogbach                          | - 26       | 22              | 24480            | 16 10              | Grünftabt Settenleibelbeim | 57             | 60                 | 52000            | 35      |
| Rothseelberg                     | 86         |                 | 61300            | 40.52              |                            | 26             | 31                 | 12830            | 81      |
| Rubolphefirchen                  | 12         | 8               | 9750             | 6 30               | Sertlingehaufen            | 107            | 131                | 117080           | 78      |
| Rugweiler am Glan ,              | 24         | 14              | 11640            | 7/46               | Rirchbeim                  | 94             | 134                | 145300           | 96      |
| Ruzweiler an ber Pauter          |            | 13              | 17900            | 11 56              | Rleinbockenheim            | 68             | 101                | 01850            | 61 1    |
| Geelen                           | 30         | 21              | 19400            | 12 56              | Æleinfarlbach              | 77             | 57                 | 96930            | 64      |
| Belchweiler                      | 40         | 35              | 15580            | 10 23              | Paumersbeim                | 102            | 146                |                  | 101 5   |
| Bolfftein .                      | 99         | 62              | 102780           | 68 31              | Mertesbeim                 | 54             | 30                 | 38400            | 25 4    |
|                                  |            |                 | 2839210          | 1886 0             | E Wester Days and          | 1 04           | 24                 |                  | 3707    |

| Semeinben.         | Gebäub<br>affeturir |                      | Beitrag   | Gemeinben              |                      | iube,<br>crirte: | Affefu:           | Beiti  |     |
|--------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------------------|----------------------|------------------|-------------------|--------|-----|
| Semethben.         | Saupts<br>Rebaube.  |                      | v. 100fl. | Gemeinben.             | Sebaupts<br>Sebaube. | Nebaube.         |                   | v. 100 |     |
| Übertrag           | 3865 39             | 36 5561916           | 3707 57   | Übertrag               | 3460                 | 4002             | 4083340           | 2722   | 1   |
| Muhfheim           | 52                  | 75 47810             |           | Reuburg                | 120                  | 122              |                   | 76     | 5 1 |
| Reuleiningen       | -81                 | 62 74250             | 49 30     | Pforz                  | 96                   | 120              | 80930             | 53     | 15  |
| Dberfülgen         |                     | 32 - 60320           |           | Rheinzabern            | 184                  | 187              | 221460            | 147    |     |
| Quirnheim          | 61                  | 57 55050             | 36 42     | Scheibenharb           | 35                   | 34               | 49950             | 33     |     |
| Saufenheim         |                     | 82 69666             |           | Rülgheim               | 156                  | 244              | 222280            | 148    |     |
| Liefenthal         |                     | 76 48150             |           | Schaibt                | 162                  | 289              | 187680            | 125    |     |
| Obrigheim          |                     | 69 98530             |           | Steinweiler            | 195                  | 304              | 247770            | 155    |     |
| Wattenheim         |                     | 51 50140             |           | Bollmersweiler         | 41                   | 92               | 57290             | 38     |     |
| Zotal              | 4412 44             | 40 6065840           | 4043 54   | Binben                 | 72                   | 81               | 100520            | 71     | ١.  |
| IV. Land-Commi     |                     | Banmana              | haim      | Wörth Zotal            | 4654                 | 155<br>5~20      | 108790<br>5480270 | 3653   |     |
| Canton &           |                     |                      |           |                        |                      |                  |                   | -      |     |
| Bellheim           |                     | 44  337240           |           | V. Land-Comm           | issar                | iat :            | Hombi             | ırg.   |     |
| Freischbach        |                     | 03 / 79570           |           | Canton                 | Son                  | 1611             | 0.                |        |     |
| Bermerebeim        |                     | 63 560200            |           | Bechhofen              |                      |                  | 0                 | 13     |     |
| herbt              |                     | 49 118470            |           | Beeben und Schwarzens  | 46                   | ١                | 19980             | 10     | T   |
| eimerebeim         |                     | 30 144860            |           | bach                   | 111                  | 5                | 6000              | 4      | J.  |
| ingenfelb          |                     | 52 125680            | 83 47     | Bieberebaufen          | 43                   |                  |                   | 10     |     |
| Enittelebeint      | 65 1                | 22 99650             |           | Erbach und Reisfirchen | 95                   | 31               | 54610             | 36     | Is  |
| tuhard             | 71                  | 84 74430             | 49 37     | Großbunbenbach         | 67                   | 31               | 23360             | 15     | 1   |
| Reupfoß            | 114 1               | 07 123140            |           | Somburg                | 281                  | 221              | 338010            | 225    | S   |
| Rieberluftabt -    | 117 1               | 81 121770            | 81 11     | Räshofen               | 56                   | 14               | 27100             | 18     |     |
| Dberlustadt        |                     | 59 122640            |           | Rirrberg               | 52                   | 17               | 22650             | 15     |     |
| Ottereheim         |                     | 00 161980            |           | Rleinbundenbach        | 47                   | 15               | 29750             | 19     |     |
| Schwegenheim       |                     | 06 173010            |           | Sträbenberg            | 50                   | 4                | 18600             | 12     |     |
| Sonbernbeim .      |                     | 62 53730             |           | Cambeborn              | 65                   | 8                |                   |        |     |
| Weingarten         |                     | 13 146820            |           | Langwieden             | 29                   | 20               |                   | 21     |     |
| Bestheim           |                     | 37 106390            |           | Martinshoh             | 58                   | 33               | 44690             | 12     | 1   |
| Beistam            | 1 194 2             | 11 188190            | 125 28    | Morebach               | 52                   | 33               | 18460             | Q      |     |
| Canto              | н Яап               | b e 1.               | - 1       | Rofenfopf<br>Biebbach  | 26<br>67             | 7                | 14820<br>24860    | 16     |     |
| Berg<br>Büchelberg |                     | 65 88150<br>25 27420 |           | Canton                 | 2 a n                | b ft             | u 6 f.            |        |     |
| Frienbach          |                     | 64 103300            |           | Bann                   | 1 40                 | 10               | 41200             | 27     | 10  |
| redenfeld          |                     | 82 128200            |           | Bettenbaufen           | 10                   | 8                | 8250              | 5      | ľ   |
| Sagenbady          |                     | 55 143170            |           | Bruchmüblbach          | 42                   | 12               | 44850             | 29     |     |
| agenbühl           |                     | 61 91490             |           | Fodenberg und Limbach  | 35                   | 12               | 21400             | 14     |     |
| Sapra              |                     | 35 111800            |           | Gerharbebrunn          | 23                   | 39               | 61110             | 40     |     |
| lodarim            |                     | 83 67440             |           | Gimebach               | 25                   | 18               | 21050             | 14     |     |
| Randel             |                     | 94 446270            |           | Sauptitubl             | 36                   | 16               | 38200             |        |     |
| Rinfeld            |                     | 36 129150            |           | Sitidenbaufen          | 115                  | 28               | 79580             | 53     |     |
|                    | 3460 40             |                      |           |                        |                      |                  |                   | 691    |     |

| 4.                      | Gebä     |        | Y.C.t.          | Beitrag        |
|-------------------------|----------|--------|-----------------|----------------|
|                         | affett   | rirte. | Mffefus         |                |
| Gemeinben.              | - 41     |        | Tates           | 30 4 fr.       |
|                         | Sebaub   | Reben. | Unfchlag.       | v. 100fl.      |
| Ubertrag                | 1373     | 648    | 1037480         | 691   39       |
| Ragenbach               | 56       | 11     | 45150           | 30 6           |
| Rindsbach               | 36       | 19     | 36260           | 24 10          |
| Rirdenarnbach und Dber- |          |        |                 |                |
| hausen                  | 32       | 22     | 26180           | 17 27          |
| Rottweiler und Coman-   |          |        |                 |                |
| ben                     | 82       | 24     |                 | 162 58         |
| Landfluhl<br>Linden     | 144      | 15     | 244450<br>23250 | 15 30          |
| Madenbach               | 33<br>64 | 14     |                 |                |
| Magenbach               | 25       | 18     |                 | 14 11          |
| Meisenbach              | 91       |        |                 |                |
| Mittelbrunn             | 32       | 37     | 52710           | 35 9           |
| Mühlbach                | 28       |        |                 | 14 24          |
| Rangweiler und Diege    | -        |        |                 |                |
| weiler                  | 31       | 6      |                 | 10 28          |
| Niebermohr              | 58       | 20     |                 | 31 6           |
| Dberarnbach             | 15       | 14     | 21750           | 14 30          |
| Dbermohr                | 37       | -      | 17860           | 11 54          |
| Queiberebach            | 35       | 6      |                 | 17 56          |
| Ramftein                | 82       | 32     |                 | 58 58          |
| Reichenbach             | 80       | 67     | 70660<br>26810  | 47 6<br>17 58  |
| Schrollbach<br>Spessach | 38       | 24     | 45520           | 17 58<br>30 21 |
| Steegen                 | 76<br>50 | 25     | 22940           | 15 18          |
| Steinwenben             | 78       |        | 63490           | 42 20          |
| Bogelbach               | 40       |        |                 | 24 6           |
| Weltersbach             | 31       | 3      | 22820           | 15 13          |
| Reifchbach              | 33       |        | 9980            | 6 39           |
| Canton 2                | Bal      | b m    |                 |                |
| MItenfirden             | 69       | 24     | 53520           | 35!41          |
| Altstadt                | 31       |        |                 | 16 21          |
| Breitenbach             | 90       | 9      | 64750           | 43 10          |
| Böreborn                | 41       | 15     |                 | 10,30          |
| Brüden                  | 85       | 18     |                 | 30 1           |
| Dietschweiler           | 35       | 30     |                 | 13 57          |
| Dietweiler              | 51       |        | 24900           | 21 43          |
| Dungweiler              | 69<br>32 |        | 32580<br>15300  | 10 10          |
| Elichbach<br>Trobubator | 33       |        |                 | 10 12<br>19 58 |
| Frohnhofen Grice .      | 50       |        |                 |                |
| Sasbady                 | 15       | 8      |                 | 4 4            |
| Sogen                   | 19       |        | 12710           | 8.20           |
| Jägereburg              | 42       |        |                 |                |
| ju abertragen           |          |        |                 |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gebä<br>affeti                                                                                                                              | ube,                                                                                                     | Mfefus                                                                                                                                                            | Beite                                                                                                                                                     | eg                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gemeinben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                           | -                                                                                                        | rates                                                                                                                                                             | ju 4                                                                                                                                                      | fr.                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rebande                                                                                                                                     | Mehans<br>Gehande                                                                                        | Anschlag.                                                                                                                                                         | ∌, 100                                                                                                                                                    | fl.                                                                                                                                                                  |
| Ubertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3333                                                                                                                                        | 1266                                                                                                     | 2590450                                                                                                                                                           | 1726                                                                                                                                                      | 58                                                                                                                                                                   |
| Rirfel und Renbaufel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69                                                                                                                                          | - 33                                                                                                     | 60100                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |
| Kleinottweiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17                                                                                                                                          | 5                                                                                                        | 14300                                                                                                                                                             | 9                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                    |
| Rübelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33                                                                                                                                          | 13                                                                                                       | 32300                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           | 35                                                                                                                                                                   |
| Pimbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53                                                                                                                                          |                                                                                                          | 40050                                                                                                                                                             | 27                                                                                                                                                        | 18                                                                                                                                                                   |
| Mittelberbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 69                                                                                                                                          | 24                                                                                                       | 54600                                                                                                                                                             | 36                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |
| Münchweiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50                                                                                                                                          | 55                                                                                                       | 64590                                                                                                                                                             | 43                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                    |
| Rangweiler .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28                                                                                                                                          | 35                                                                                                       | 17130                                                                                                                                                             | 11                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |
| Rieberberbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47                                                                                                                                          | 13                                                                                                       | 36950                                                                                                                                                             | 24                                                                                                                                                        | 38                                                                                                                                                                   |
| Riebermiefau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68                                                                                                                                          | 11                                                                                                       | 58830                                                                                                                                                             | 39                                                                                                                                                        | 1;                                                                                                                                                                   |
| Dberberbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 64                                                                                                                                          | 15                                                                                                       | 37900                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |
| Dbermiefau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49                                                                                                                                          | 1                                                                                                        | 27850                                                                                                                                                             | 18                                                                                                                                                        | 3/                                                                                                                                                                   |
| Sanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36                                                                                                                                          | 12                                                                                                       | 27650                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |
| Schmittweiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13                                                                                                                                          | 9                                                                                                        | 8760                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                         | 50                                                                                                                                                                   |
| Schöneberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57                                                                                                                                          | 19                                                                                                       | 43220                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |
| Steinbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 51                                                                                                                                          | 40                                                                                                       | 23200                                                                                                                                                             | 15                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |
| Waldmohr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 86                                                                                                                                          | 19                                                                                                       | 67480                                                                                                                                                             | 44                                                                                                                                                        | 59                                                                                                                                                                   |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4123                                                                                                                                        | 1605                                                                                                     | 3206850                                                                                                                                                           | 2137                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                    |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | _                                                                                                                                                                    |
| VI. Land-Commisso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | iriat                                                                                                                                       | Ra                                                                                                       | ifersla                                                                                                                                                           | uter                                                                                                                                                      | n.                                                                                                                                                                   |
| Canton Rai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | -                                                                                                        | •                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           | n.                                                                                                                                                                   |
| Canton Rai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | -                                                                                                        | auter                                                                                                                                                             | n.                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |
| Canton Rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fet                                                                                                                                         | 61                                                                                                       | auter                                                                                                                                                             | H.                                                                                                                                                        | 5:                                                                                                                                                                   |
| Canton Rai<br>Alfenborn<br>Daufenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fe t                                                                                                                                        | <b>\$ 1</b>                                                                                              | 67330<br>9400                                                                                                                                                     | n.                                                                                                                                                        | 5:                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90<br>96<br>107<br>58                                                                                                                       | 51<br>52<br>7                                                                                            | 67330<br>9400<br>97840                                                                                                                                            | #.<br>44<br>6<br>65                                                                                                                                       | 53                                                                                                                                                                   |
| Eauton Rai<br>Alfenborn<br>Danfenberg<br>Enfeubach<br>Erfenbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90<br>26<br>107                                                                                                                             | 52<br>7<br>74                                                                                            | 67330<br>9400<br>97840<br>33530                                                                                                                                   | #.<br>44<br>6<br>65<br>22                                                                                                                                 | 5:                                                                                                                                                                   |
| Canton Rai<br>Misenborn<br>Dausenberg<br>Enfenbach<br>Ergenbach<br>Ergenhausen<br>Eulenbis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90<br>96<br>107<br>58                                                                                                                       | 52<br>7<br>74<br>35                                                                                      | 67330<br>9400<br>97840<br>83530<br>31040                                                                                                                          | #.<br>44<br>6<br>65<br>22<br>20                                                                                                                           | 10 14 2                                                                                                                                                              |
| Canton Rai<br>Alfenborn<br>Dausenberg<br>Enfenbach<br>Erfenbach<br>Ergenbaufen<br>Eulenbis<br>Frankenkein und Die-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90<br>26<br>107<br>58<br>46<br>39                                                                                                           | 52<br>7<br>74<br>35<br>26<br>13                                                                          | 6 n t e r<br>67330<br>9400<br>97840<br>83530<br>31040<br>32580                                                                                                    | #.<br>44<br>6<br>65<br>22<br>20<br>21                                                                                                                     | 5;<br>10<br>12<br>45<br>45                                                                                                                                           |
| Canton Kai<br>Mifenborn<br>Daufenberg<br>Enfenbach<br>Erfenbach<br>Erzenhaufen<br>Eulenbis<br>Frankenstein und Die-<br>merstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90<br>96<br>107<br>58<br>46<br>39                                                                                                           | 52<br>7<br>74<br>85<br>26<br>13                                                                          | 6 n t e r<br>67330<br>9400<br>97840<br>33530<br>31040<br>32580                                                                                                    | #.<br>44<br>6<br>65<br>22<br>20<br>21                                                                                                                     | 51<br>10<br>14<br>45<br>45                                                                                                                                           |
| Cautou Kai<br>Mifenborn<br>Daufenberg<br>Enfenbach<br>Erfenbach<br>Erfenbaufen<br>Eulenbis<br>Frankeustein und Die-<br>merstein<br>Dochsperer und Fischbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90<br>96<br>107<br>58<br>46<br>39<br>40<br>168                                                                                              | 52<br>7<br>74<br>85<br>26<br>13                                                                          | 6 H t e r<br>67330<br>9400<br>97840<br>33530<br>31040<br>32580<br>36300<br>127600                                                                                 | #.<br>444<br>65<br>22<br>20<br>24<br>24<br>85                                                                                                             | 50<br>10<br>10<br>21<br>40<br>40                                                                                                                                     |
| Canton Rai<br>Mifenborn<br>Daufenberg<br>Entenbach<br>Erfenbach<br>Ergenbaufen<br>Eutenbis<br>Franteufein und Die-<br>meistein<br>hochsever und Sifchach                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90<br>96<br>107<br>58<br>46<br>39<br>40<br>168<br>33                                                                                        | 52<br>7<br>74<br>85<br>26<br>13<br>21<br>71                                                              | 0 H t e r<br>67330<br>9400<br>97840<br>83530<br>31040<br>32500<br>127600<br>14000                                                                                 | #.<br>44<br>6<br>65<br>22<br>20<br>21<br>24<br>85<br>9                                                                                                    | 50<br>10<br>10<br>21<br>40<br>40                                                                                                                                     |
| Cauton Kai<br>Mifenborn<br>Daufenberg<br>Enfenbach<br>Erfenbach<br>Ergenhaufen<br>Eulenbis<br>Bulenbis<br>merstein<br>hochfrever und Bischbach<br>hocherchen<br>Kaiferblauten                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90<br>26<br>107<br>58<br>46<br>39<br>40<br>168<br>33<br>576                                                                                 | 52<br>7<br>74<br>35<br>26<br>13<br>21<br>71<br>17<br>432                                                 | a n t e r<br>67330<br>9400<br>97840<br>83530<br>31040<br>32500<br>36300<br>127600<br>14000<br>1208410                                                             | #.<br>44<br>65<br>92<br>24<br>85<br>9                                                                                                                     | 5:<br>10<br>11<br>2:<br>4:<br>4:<br>4:<br>2:<br>3:<br>3:                                                                                                             |
| Canton Kai Machorn Daufenberg Entenbach Ceffenbach Ergenbaufen Eulenbig Grantenfteln und Diemerftein bochirever und Fischbach Kaiferblauten Kridenbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90<br>26<br>107<br>58<br>46<br>39<br>40<br>168<br>33<br>576<br>37                                                                           | 52<br>7<br>74<br>85<br>26<br>13<br>21<br>71<br>17<br>432<br>80                                           | 6 H t e t<br>67330<br>9400<br>97840<br>83530<br>31040<br>32580<br>127600<br>14000<br>1268410<br>27800                                                             | #.<br>44<br>65<br>22<br>20<br>21<br>24<br>85<br>9<br>845<br>18                                                                                            | 51<br>10<br>11<br>21<br>45<br>45<br>45<br>20<br>30<br>30                                                                                                             |
| Canton Rai<br>Mifenborn<br>Daufenberg<br>Enfenbach<br>Erfenbach<br>Ergenhaufen<br>Eulenbis<br>Bentifein<br>Dochfrever und Bifchach<br>hohnecken<br>Kaiferstanten<br>Kridenbach                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90<br>26<br>107<br>58<br>46<br>39<br>40<br>168<br>33<br>576<br>37<br>45                                                                     | 52<br>7<br>74<br>85<br>26<br>13<br>21<br>71<br>17<br>432<br>80                                           | 6 H f e r<br>67830<br>9400<br>97840<br>83530<br>81040<br>82580<br>86300<br>127600<br>14000<br>1208410<br>27800<br>24850                                           | #.<br>44<br>65<br>22<br>20<br>21<br>24<br>85<br>9<br>845<br>18                                                                                            | 53<br>10<br>11<br>2<br>45<br>45<br>45<br>20<br>30<br>30<br>30<br>30                                                                                                  |
| Canton Kai Monicolory Danfenberg Entenbach Ergenbaufen Ergenbaufen Ergenbaufen Ergenbaufen Ergenbaufen Erdenbaufen Erdenbaufen Erdenbaufen Erdenbaufen Erdenbaufen Erdenbaufen Erdenbauf Dochfiever und Fifchbach Wolfsbach Wolfsbach Woorfautern                                                                                                                                                                                                              | 90<br>26<br>107<br>58<br>46<br>39<br>40<br>168<br>33<br>576<br>37<br>45<br>78                                                               | 52<br>7<br>74<br>85<br>26<br>13<br>21<br>71<br>17<br>432<br>80<br>12<br>55                               | 6 # f e r<br>67330<br>9400<br>97840<br>33530<br>31040<br>32580<br>36300<br>127600<br>14000<br>1268410<br>27800<br>63500                                           | 44<br>6<br>65<br>22<br>20<br>21<br>24<br>85<br>9<br>845<br>18<br>16                                                                                       | 51<br>10<br>11<br>2<br>43<br>43<br>43<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30                                                                                                  |
| Canton Kai<br>Manicuberg<br>Enfenbach<br>Erfenbach<br>Erfenbach<br>Erfenbaufen<br>Entenbis<br>Grankeufein und Die-<br>meeftein<br>hochfrever und Fifchach<br>hohenceden<br>Knidenbach<br>Wooflautern<br>Kridenbach<br>Wooflautern<br>Poerbach                                                                                                                                                                                                                  | 90<br>26<br>107<br>58<br>46<br>39<br>40<br>168<br>33<br>576<br>37<br>45<br>78                                                               | 52<br>7<br>74<br>85<br>26<br>13<br>21<br>71<br>17<br>432<br>80<br>12<br>55                               | 6 u f e r<br>67330<br>9400<br>97840<br>83530<br>31040<br>82530<br>36300<br>127600<br>14000<br>1268410<br>27800<br>24850<br>63500<br>7830                          | 44<br>6<br>65<br>22<br>20<br>21<br>24<br>85<br>9<br>845<br>18<br>16<br>42                                                                                 | 50<br>10<br>10<br>20<br>40<br>40<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>10                                                                                                 |
| Canton Kai Monicoberg Canton Kai Monicoberg Callenbad Ceffenbad Brankenfen und Diemerftein und Diemerftein Godipever und Fifchbach Wolfsbach Wolfsbach Wolfsbach Wolfsbach Wolfsbach Wolfsbach                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90<br>26<br>107<br>58<br>46<br>39<br>40<br>168<br>37<br>45<br>78<br>12<br>72                                                                | 52<br>7<br>74<br>35<br>26<br>13<br>21<br>71<br>17<br>432<br>30<br>12<br>15<br>14<br>38                   | 6 u t e r<br>67330<br>9400<br>97840<br>33530<br>31040<br>32530<br>127600<br>14000<br>1268410<br>27800<br>24850<br>63500<br>7830<br>42970                          | 44<br>65<br>22<br>20<br>24<br>85<br>9<br>845<br>18<br>16<br>42<br>5                                                                                       | 51<br>10<br>11<br>21<br>45<br>45<br>45<br>20<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30                                           |
| Canton Kai Mienborn Daufenberg Enfenbach Ceffenbach Erfenbaufen Eulenbig Grankenkein und Diemerfein bochfprover und Fischbach Saiferslauten Kridenbach Wooflautern Poerbach Woorlautern Poerbach Wobenbach Schwebelbach                                                                                                                                                                                                                                        | 90<br>96<br>107<br>58<br>46<br>49<br>40<br>168<br>33<br>576<br>37<br>45<br>72<br>72<br>64                                                   | 52<br>7<br>74<br>35<br>26<br>13<br>21<br>71<br>17<br>432<br>30<br>12<br>15<br>14<br>38<br>26             | 6 u t e r<br>67330<br>9400<br>97840<br>33530<br>31040<br>32580<br>36300<br>14000<br>1268410<br>27800<br>63500<br>7830<br>42970<br>47340                           | 44<br>65<br>22<br>20<br>21<br>24<br>85<br>9<br>845<br>16<br>42<br>5                                                                                       | 51<br>10<br>12<br>43<br>43<br>43<br>20<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30                                                                         |
| Canton Kai Menhorn Danfenberg Enfenbach Erzenbaufen Erzenbaufen Erzenbaufen Entenbe und Die- merstein Hohnere und Fischach Hohnere und Fischach Mossach Mossach Mossach Mossach Mossach Hobenbach Echwestbach Echwestbach                                                                                                                                                                                                                                      | 90<br>96<br>107<br>58<br>46<br>39<br>40<br>168<br>33<br>576<br>37<br>45<br>72<br>72<br>72<br>64<br>61                                       | 52<br>77<br>74<br>55<br>26<br>13<br>21<br>71<br>17<br>432<br>80<br>12<br>55<br>14<br>88<br>86<br>15      | a u t e r<br>67330<br>9400<br>97840<br>33530<br>31040<br>32530<br>127600<br>14700<br>27800<br>24750<br>63500<br>7830<br>42970<br>47340<br>27460                   | 8.<br>44.<br>65.<br>22.<br>20.<br>21.<br>24.<br>85.<br>9.<br>845.<br>18.<br>16.<br>42.<br>5.<br>28.<br>18.<br>18.<br>18.<br>18.<br>18.<br>18.<br>18.<br>1 | 51<br>10<br>12<br>43<br>43<br>43<br>20<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30                                                 |
| Eauton Kai Menhovn Daufenberg Enfenbach Erfenbach Erfenbach Erfenbach Entenbeiten und Dies merfein bochfpever und Fischbach Studenberg Woorlautern Poerbach Woorlautern Poerbach Sebenbach Erfebbach Erfelbach | 90<br>267<br>583<br>46<br>39<br>40<br>163<br>37<br>45<br>78<br>12<br>72<br>64<br>40<br>163<br>163<br>163<br>163<br>163<br>163<br>163<br>163 | 522<br>77 744 85 86 13 21 171 177 432 80 152 554 88 82 61 15 11                                          | a n t e r<br>67,330<br>9400<br>97840<br>33530<br>31040<br>32580<br>36300<br>1268410<br>27800<br>24,050<br>63500<br>7830<br>42970<br>47340<br>27400<br>25240       | #.<br>444 66<br>65 22<br>20 24<br>85 9<br>845 18<br>16 42<br>5 28<br>31 16<br>16                                                                          | 50<br>10<br>10<br>10<br>40<br>40<br>40<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40 |
| Canton Kai  Menton Kai  Danfenberg Entenbach Erzenbaufen Erzenbaufen Erzenbaufen Erzenbaufen Erzenbaufen Entenber Entenber Erzenbaufen Entenber Ertenber                                                                                                                                                       | 900<br>900<br>1077<br>538<br>460<br>399<br>400<br>1683<br>377<br>45<br>78<br>12<br>72<br>641<br>400<br>10                                   | 522<br>774435526<br>133526<br>1331<br>211<br>711<br>711<br>712<br>432<br>555<br>144<br>388<br>265<br>151 | a n t e r<br>67,330<br>9400<br>97840<br>33530<br>31040<br>32530<br>127600<br>1268410<br>27,800<br>24,850<br>7830<br>42,770<br>47,340<br>27,460<br>252,00<br>49,50 | #. 444<br>655<br>220<br>24<br>25<br>31<br>18<br>31<br>16<br>31                                                                                            | 50<br>10<br>10<br>40<br>40<br>40<br>30<br>30<br>30<br>30<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40                               |
| Eauton Kai Menhovn Daufenberg Enfenbach Erfenbach Erfenbach Erfenbach Entenbeiten und Dies merfein bochfpever und Fischbach Studenberg Woorlautern Poerbach Woorlautern Poerbach Sebenbach Erfebbach Erfelbach | 90<br>267<br>583<br>46<br>39<br>40<br>163<br>37<br>45<br>78<br>12<br>72<br>64<br>40<br>163<br>163<br>163<br>163<br>163<br>163<br>163<br>163 | 522<br>77 744 85 86 13 21 171 177 432 80 152 554 88 82 61 15 11                                          | a n t e r<br>67,330<br>9400<br>97840<br>33530<br>31040<br>32580<br>36300<br>1268410<br>27800<br>24,050<br>63500<br>7830<br>42970<br>47340<br>27400<br>25240       | #.<br>444 66<br>65 22<br>20 24<br>85 9<br>845 18<br>16 42<br>5 28<br>31 16<br>16                                                                          | 50<br>10<br>10<br>10<br>40<br>40<br>40<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40 |

|                          | Gebante,<br>affcfurirte.        | Mf. fu    | Beitrag               | - **                   |                    | ube,               | Affeku           | Beitr      |
|--------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------|
| Gemeinben.               | Haupts<br>Deblinke.<br>Mebanke. | Luschlag. | ju 4 fr.<br>v. 100fl. | Semeinben.             | Saupts<br>Gebäube. | Nebens<br>Gebäube. | Ynfchlag         | 14 4 U     |
|                          | See See                         |           |                       |                        | 8.45               | 25.00              |                  |            |
| Beilerbach Übertrag      | 1790 1064                       |           | 1442 46               | Bartenberg und Robr.   | 4433               | 3046               | 4 <b>52249</b> 0 | 3015       |
| Canton C                 |                                 |           | 95152                 | bach                   | 53                 | 30                 | 48170            | 32         |
|                          |                                 |           |                       | Binnweiler             | 163                | 100                | 200970           | 133        |
| laalborn<br>rlenbach     | 44 30                           |           |                       | Total                  | 4649               | 3194               | 4771630          | 3181       |
| eiligenmoschel           | 45 27<br>58 05                  |           |                       |                        |                    | _                  |                  |            |
| eimfirchen               | 42 58                           |           |                       | VII. Land Comn         | uga                | riat               | Kiraji           | geum       |
| iridibera '              | 40 17                           |           |                       | Eanton                 |                    |                    |                  |            |
| asmeiler                 | 961 44                          |           |                       | Bubenbeim              | 46                 |                    |                  |            |
| Rehibach                 | 64 56                           |           | 37 0                  | Büdesheim              | 62                 |                    |                  |            |
| Rehlingen                | 61 61                           |           | 40 42                 | Dreifen                | 83                 |                    | 117150           | 78         |
| Rohrbach                 | 25 19                           |           | 10 33                 | Gifenberg<br>Golbeim   | 173                |                    |                  |            |
| leufirchen               | 87 67                           |           |                       | Sarrheim .             | 64                 |                    | 70300            |            |
| ieberfirchen             | 77 6                            |           |                       | Smmesheim              | 20                 |                    | 25250            |            |
| lzbrüden                 | 74 62                           |           |                       | Rerzenbeim             | 101                |                    | 123380           |            |
| tterbady                 | 70 50<br>272 231                |           |                       | Lauterebeim            | 45                 | 7.                 | 73200            |            |
| challobenbach            | 56 30                           |           |                       | Riefernbeim            | 34                 | 41                 | 23760            | 15         |
| chnedenbausen            | 49 38                           |           |                       | Dtrerebeim             | 27                 | 39                 | 34170            | 22         |
| Sambach                  | 15 18                           |           |                       | Ramjen                 | 63                 |                    |                  | 40         |
| ulzbach                  | 41 25                           | 34900     |                       | Robenbach              | 34                 |                    |                  | 21         |
| Berichbach               | 55 60                           | 55260     | 36 50                 | Rüffingen              | 50                 |                    | 71980<br>53000   |            |
| Canton 20                | innm                            | eiler.    |                       | Standenbühl Stauff     | 21                 | 15                 |                  | 9          |
|                          |                                 |           |                       | 2Beiteremeiler         | 57                 | 34                 | 42030            | 28         |
| Ifenbrud und gangmeil    |                                 |           | 45 48                 | 3e#                    | 60                 |                    | 61,60            |            |
| rennigweiler             | 103 82                          |           |                       |                        |                    |                    | eim.             |            |
| Börrftabt<br>jalfenstein | 103 82                          |           |                       | 9ffbisheim             | 1117               |                    |                  | 157        |
| behrmeiler               | 50 31                           |           |                       | Bennbaufen             | 10                 | 18                 |                  | 15/        |
| Johmbach                 | 14 10                           |           |                       | Bifcheim               | 65                 | 82                 |                  | 6          |
| hundersweiler            | 551 40                          |           | 3: 461                | Bolanden               | 96                 |                    |                  |            |
| eringen                  | 70 46                           |           |                       | Dannenfeld             | 83                 | 127                | 85450            | 56         |
| ochstein                 | 25 7                            | 16890     |                       | Ginfelthum             | 78                 | 81                 | 87140            | 58.        |
| mebach                   | 81 40                           | 56:00     |                       | Gauersheim             | 72                 |                    |                  | 75         |
| meweiler                 | 86 76                           | 73060     | 48 42                 | Sacobeweiler -         | 53                 |                    |                  | 19         |
| onefelb                  | .88 82                          |           |                       | 31besheim              | 88                 |                    |                  | 67         |
| Ründsweiler              | 57 56                           |           |                       | Rirchheimboland        | 331                | 130                |                  |            |
| leuhemebach              | 59 44                           |           |                       | Kriegsfeld<br>Marnbeim | 164                | 180                |                  | 109        |
| dobbach<br>Sembach       | 45 27                           |           |                       | Manchenbeim            | 90                 | 116                |                  | ~130<br>73 |
| cemvan<br>cippersfelb    | 91 69                           |           |                       | Mörsfelb               | 73                 | 80                 |                  |            |
| Steinbach                | 95 55                           |           |                       | Merscheim              | 84                 | 110                | 10:000           |            |
| dimeismeiler             | 47 15                           |           |                       | Dberwiefen             | 34                 | 22                 | 25600            | 17         |
| gu abertragen            | 4433 3046                       |           |                       | ju abertragen          |                    | -                  | 3598090          |            |

|                          |                 | ube,<br>arirte. | Affetu.           | Beitro | •   |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------|-----|
| Gemeinben.               | Saupts Orebaube | Deben:          | rats:<br>Anfchlag | ju 4 f |     |
| Übertrag                 | 2643            | 3911            |                   |        | 44  |
| Drbis .                  | 48              |                 | 45110             |        | 4   |
| Mittersheim              | 28              | 76              |                   |        |     |
| Canton O                 | 77              |                 |                   | 071    |     |
| Mifen;                   | 1 185           |                 |                   | 126    | 1.0 |
| Altenbamberg             | 54              |                 | 54970             |        |     |
| Gallbach                 | 66              |                 |                   |        |     |
| Coln                     | 15              |                 | 23380             | 15     | 25  |
| Dudroth und Dberhaufen   | 118             | 160             |                   | 101    | 35  |
| Chernburg                | 67              |                 |                   |        | _   |
| Feil . Bingart           | 144             |                 | 142520            |        | 1   |
| Sallgarten               | 61              |                 |                   |        | 15  |
| Dochftätten.             | 60              |                 |                   | 37     | 47  |
| Raltofen                 | 70              | 73              |                   |        | 12  |
| Lettweiler<br>Mannweiler | 34              |                 | 68840<br>30320    |        | 5.3 |
| Münsterappel             | 86              |                 |                   |        | 201 |
| Rieberhaufen             | 43              |                 |                   | 39     | 41  |
| Niebermofchel            | 76              |                 |                   |        | 4   |
| Dberhaufen               | 26              |                 |                   |        | 8   |
| Dbermofchel              | 127             | 143             |                   |        |     |
| Dbernberf.               | 44              | 48              | 48290             | 32     |     |
| Dbernheim                | 148             |                 |                   |        |     |
| Rehborn                  | 102             |                 |                   |        | 0   |
| Chierefelb               | 47              | 39              |                   |        |     |
| Cittere                  | 30              |                 |                   |        | 1   |
| Unfenbach<br>Winterborn  | 36              |                 |                   |        |     |
| Canton R                 | ođei            | bat             | fen.              |        | •   |
| Baierfelb und Stedwei-   | 1 .             | 1               | 1                 | 1 1    |     |
| ler                      | . 64            |                 | 80530             |        |     |
| Bifterfchieb             | 60              |                 |                   |        | 52  |
| Dielfirchen              | 70              |                 | 77020             |        |     |
| Dormocchel               | 75<br>83        |                 |                   |        |     |
| Fintenbach und Geremeis  |                 |                 | 33980             |        | 1   |
| Gangrehmeiler            | 110             |                 |                   |        | 56  |
| Gerbach                  | 71              |                 | 6,280             |        | 5.  |
| RaBenbach                | 56              |                 |                   |        |     |
| Marienthal               | 79              |                 |                   |        | 3   |
| ju übertragen            |                 |                 |                   |        |     |

| Ø t b                                                              | Cebā<br>affeku                         | ube,                           | Mifefus<br>rats:                     | Beitr          |     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----|
| Gemeinben.                                                         | . 2                                    | 2 2                            |                                      |                |     |
|                                                                    | 9.0                                    | ben                            | Unschlag.                            | o, 100         | fl. |
|                                                                    | Saupt.                                 | Rebei                          |                                      |                |     |
|                                                                    | . 3                                    | 3                              |                                      | _              | _   |
| Ñttu                                                               | . ~~                                   |                                | 6164980                              |                | -,  |
| Randweiler Übertrag                                                | 62                                     | 57                             | 56860                                | 37             | 5   |
| Rodenhausen                                                        | 213                                    | 196                            |                                      |                |     |
| Rupperideden                                                       | 40                                     |                                |                                      |                | 10  |
| Et. Alban                                                          | 61                                     | 55                             |                                      |                |     |
| Schönborn                                                          | 26                                     |                                |                                      | 16             |     |
| Ctablberg                                                          | 48                                     |                                |                                      | 14             | . 5 |
| Cteingruben                                                        | 16                                     |                                |                                      |                | 34  |
| Lefchenmofchel                                                     | 23                                     | 18                             |                                      | Ó              | 3   |
| Balbarehweiler                                                     | 66                                     | 27                             | 51100                                | 34             | 1   |
| Burgweiler                                                         | 53                                     | 40                             | 37000                                | 24             | 4   |
| Total                                                              | 5787                                   | 6045                           | 6722310                              | 4481           | 3   |
|                                                                    |                                        |                                |                                      | _              | -   |
| VIII. LandsCom                                                     | ımı                                    | ario                           | it Lani                              | oau.           |     |
| Canton (                                                           | Eben                                   | tob                            | en.                                  |                |     |
| Mitberf                                                            | 1 93                                   |                                |                                      | 51             | 13  |
| Böbingen                                                           | 93                                     |                                |                                      |                |     |
| Böchingen                                                          | 117                                    | 117                            | 105520                               |                |     |
| Burrmeiler                                                         | 136                                    |                                |                                      |                |     |
| Diebedfelb                                                         | 160                                    | 150                            | 205340                               | 136            | 5   |
| Cbenfoben .                                                        | 452                                    | 486                            | 767760                               | 511            | 5   |
| Ebesheim .                                                         | 192                                    | 162                            | 320920                               | 213            | 5   |
| Rlemlingen -                                                       | 44                                     | 29                             |                                      |                |     |
| Freimerebeim                                                       | 87                                     | 127                            |                                      |                |     |
| Gleisweiler                                                        | 84                                     | 94                             |                                      |                |     |
| Gommersheim                                                        | 113                                    |                                |                                      |                |     |
| Groffifchlingen                                                    | 56                                     |                                |                                      |                |     |
| Sainfeld                                                           | 105                                    |                                | 144730                               |                |     |
| Kirrweiler                                                         | 169                                    |                                |                                      |                | 14  |
| Rleinnichlingen                                                    | 66                                     | 71                             |                                      | 41             |     |
| Rnorringen Und Alfter-                                             | 53                                     | 51                             | 42810                                | 28             | 1   |
| meifer mue aifters                                                 | 203                                    | 239                            | 505440                               | 336            | -   |
|                                                                    | 150                                    |                                |                                      |                |     |
|                                                                    | 72                                     |                                |                                      |                | 0   |
| Rhebt                                                              |                                        |                                |                                      |                | 2   |
| Regbach                                                            |                                        |                                |                                      |                |     |
| Refibach<br>St. Martin                                             | 149                                    | 118                            |                                      | 81             |     |
| Refibach<br>St. Martin<br>Benningen                                | 149                                    | 174                            | 122750                               | 81             |     |
| Rogbach<br>St. Martin<br>Benningen<br>Bepher                       | 149<br>133<br>73                       | 174                            | 122750<br>108100                     | 72             |     |
| Rogbach<br>St. Martin<br>Benningen<br>Bepher                       | 149<br>133<br>73                       | 174<br>61                      | 122750<br>108100                     | 72             | 4   |
| Refibach<br>Et. Martin<br>Benningen<br>Bepher<br>Eanton<br>Arzheim | 149<br>133<br>73<br>2 0 1<br>128       | 174<br>61<br>10 a t            | 122750<br>108100<br>135040           | 72             | 5   |
| Refbach St. Martin Benningen Bepher Canton Arzheim Birtweiler      | 149<br>133<br>73<br>2 0 1<br>128<br>84 | 174<br>61<br>104<br>105<br>108 | 122750<br>108100<br>135040<br>120610 | 72<br>90<br>80 | 20  |
| Refibach<br>Et. Martin<br>Benningen<br>Bepher<br>Eanton<br>Arzheim | 149<br>133<br>73<br>2 0 1<br>128       | 174<br>61<br>10 a t            | 122750<br>108100<br>135040<br>120610 | 90<br>80<br>43 | 5   |

| Gemeinben.               | Gebäube,<br>affeturirte | Ziffefus<br>rotes | Beitrag   | Gemeinben                | affett   | ude,<br>arirte.   | Mfefu:    | Beitro |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|--------------------------|----------|-------------------|-----------|--------|
|                          | Reben:                  | Anschlag.         | v. 100fl. | Gemeinben.               | Bebaube. | Rebens<br>Gehäube | Anschlag. | . 4    |
| Übertrag                 | 3242 3584               | 4400210           | 2033 20   | Übertrag                 | 1737     | 1687              | 2832110   | 1888   |
| Eichbach                 | 83 77                   | 68240             | 45 30     | Roberdheim               | 98       | 10                | 73000     | 40     |
| Effingen                 | 190 130                 |                   |           | Ungftein und Pfeffingen  | 110      | 148               |           | 118    |
| Frantweiler              | 148 187                 |                   |           | Bachenbeim               | 271      | 308               | 300520    | 260 5  |
| Gobramftein              | 20 190                  |                   |           | Beifenbeim am Berg       | 53       | 84                | 69930     | 46 2   |
| Gödlingen                | 155 220                 |                   |           | Weifenbeim am Canb       | 176      | 1 147             | 141750    | 94 3   |
| herrheim                 | 250 382                 |                   |           | Canton                   |          |                   |           |        |
| perrheimweiher           | 23 20                   |                   |           | Duttmeiler               | 90       |                   |           | 6314   |
| Mesheim                  | 115 160                 |                   |           | Elmftein, Jaggelbach unb | 300      | 133               | 90340     | 03 4   |
| Impflingen '             | 112 170                 |                   |           | Appenthal                | 100      | 42                | 88500     | 50     |
| meheim                   | 156 147                 | 115160            | 76 46     | Esthal                   | 81       | 59                |           | 29     |
| andau                    |                         | 2:85380           |           | Frantened                | 19       |                   | 45010     | 30     |
| einsweiser .             | 67 70                   |                   |           | Geinebeim                | 122      |                   |           | 63     |
| Mertheim                 | 63 65                   |                   |           | Gimmelbingen unb lobs    |          |                   | 940.0     | -      |
| Mörzbeim                 | 138 290                 |                   |           | lodo                     | 206      | 299               | 367540    | 245    |
| tieberhochstadt          | 128 235                 |                   |           | Grevenhaufen             | 44       | 48                |           | 44-    |
| luftorf<br>Oberbochstadt | 137 178                 |                   |           | Sambach                  | 242      |                   |           | 188    |
| Offenbach .              | 80 90<br>206 360        |                   |           | Saarb                    | 132      |                   | 230100    |        |
| Queichbeim               | 68 33                   |                   |           | Saffed .                 | 435      |                   |           |        |
| Ramidibadi               | 48 3                    |                   |           | Ronigebach               | 97       |                   | 132630    | 88     |
| Biebelbingen             | 120 120                 |                   |           | Lachen .                 | 2.2      |                   | 242690    | 161/   |
| Balebeim                 | 96 105                  |                   |           | Pambrecht                | 178      | 158               |           | 151    |
| Bolmeebeim               | 117 160                 |                   |           | Linbenberg               | 49       | 7                 | 36200     | 24     |
|                          |                         |                   |           | Medenheim                | 214      | 271               | 246630    |        |
| Total                    | 65 . 8 7470             | 19590230          | 0393[30   | Dinebach                 | 216      |                   |           | 212    |
| IX. Land-Comm            | iffariat                | Ment.             | obt       | Reibenfele               | 28       |                   |           | 29     |
|                          |                         |                   | uvi.      | Renftabt                 | 525      |                   |           | 1117   |
| Canton                   |                         |                   |           | Rupperteberg             | 105      | 106               |           | 74     |
| Bobenheim am Berg        | 48 6                    |                   |           | Speierborf               | 60       |                   |           | 43 5   |
| Dadenheim                | 57 6                    |                   | 29 10     | Beibenthal               | 80       | 80                | 65180     | 43 5   |
| Deibesheim               | 183 250                 |                   |           | Bingingen und Branch.    |          |                   |           |        |
| Dürkheim<br>Flerstadt    | 469 95:<br>78 9         |                   |           | weiler                   | 59       |                   |           |        |
| Erpolsheim               |                         |                   |           | . Total                  | 5756     | 6743              | 8879220   | 59191  |
| Freinsheim               | 185 20                  |                   |           | × 0 6                    | Tani     | 44 0              | 21,,,,,,  | A ces  |
| Friedelsheim             | 01 13                   |                   |           | X. Land: Commi           | garu     | at 4              | String    | tito.  |
| gerst aprim              | 73 111                  |                   |           | Canto                    | n D      | abn.              |           |        |
| Gönbeim                  | 78 9                    |                   |           | Barenbach                | 1 8      |                   |           | 214    |
| Brethen und Geebach      | 94 6                    |                   |           | Bebeuthal                | 20       |                   |           | 14     |
| hartenburg               | 28 3                    |                   |           | Bruchweiler              | 36       |                   |           | 8      |
| berrheim                 | 55 5                    |                   |           | Bunbenthal               | 51       |                   |           | 19     |
| Rallfiadt                | 89 11                   |                   |           | Bufenberg                | 38       |                   |           | 22     |
| Leiftabt                 | 75 6                    |                   |           | Erfweiler                | 36       |                   |           | 16     |
| Rieberfirchen            | 80 0                    |                   |           | Dabu                     | 88       | 68                | 125840    | 83 5   |
|                          |                         |                   |           |                          | 286      | 168               | 252200    | 168    |

| Gemeinben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  | ube,                                                                                                                                                                                                                            | Affefu:<br>rats:                                                                                                                                                         | Beitrag                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o ta tra o ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sebaupts                                                                                                         | Nebens<br>Prebaute                                                                                                                                                                                                              | Anfchlag.                                                                                                                                                                | o. 100fl.                                                                                                                   |
| Ubertrag Erlenbach und Lauter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 286                                                                                                              | 163                                                                                                                                                                                                                             | 252190                                                                                                                                                                   | 168 1                                                                                                                       |
| fthwan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30                                                                                                               | . 31                                                                                                                                                                                                                            | 20020                                                                                                                                                                    | 13 5                                                                                                                        |
| Fischbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20                                                                                                               | 26                                                                                                                                                                                                                              | 11000                                                                                                                                                                    | 7 20                                                                                                                        |
| Sauenftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33                                                                                                               | 7                                                                                                                                                                                                                               | 26800                                                                                                                                                                    | 17 5                                                                                                                        |
| pintermeibenthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 56                                                                                                               | 24                                                                                                                                                                                                                              | 84580                                                                                                                                                                    | 23                                                                                                                          |
| Hirfathal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                               | 6700                                                                                                                                                                     | 4 21                                                                                                                        |
| Ludwigemintel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19                                                                                                               | -1                                                                                                                                                                                                                              | 14820                                                                                                                                                                    | 95                                                                                                                          |
| Rieberfchlettenbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21                                                                                                               | 15                                                                                                                                                                                                                              | 12230                                                                                                                                                                    | 8 9                                                                                                                         |
| Nothweiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                               | 7700                                                                                                                                                                     | 5 8                                                                                                                         |
| Petersbächel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                               | 5250                                                                                                                                                                     | 3'30                                                                                                                        |
| Rumbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 68                                                                                                               | 18                                                                                                                                                                                                                              | 84150                                                                                                                                                                    | 22,40                                                                                                                       |
| Schindhard<br>Schönau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15<br>54                                                                                                         | 27                                                                                                                                                                                                                              | 7420<br>44870                                                                                                                                                            | 29 5                                                                                                                        |
| Canton 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 ir m                                                                                                           | afei                                                                                                                                                                                                                            | n s.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| Donffebers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 551                                                                                                              | 20                                                                                                                                                                                                                              | 41610                                                                                                                                                                    | 27144                                                                                                                       |
| Eppenbrunn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55<br>21                                                                                                         | 20                                                                                                                                                                                                                              | 41610                                                                                                                                                                    | 27 44                                                                                                                       |
| Eppenbrunn<br>Kehrbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  | 18                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| Eppenbrunn<br>Fehrbach<br>Gerebach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2ı<br>49<br>5≀                                                                                                   | 18<br>30                                                                                                                                                                                                                        | 13990                                                                                                                                                                    | 9 20                                                                                                                        |
| Eppenbrunnt<br>Fehrbach<br>Gerebach<br>Denastbera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21<br>49<br>52<br>20                                                                                             | 8<br>18<br>30<br>4                                                                                                                                                                                                              | 13990<br>335 0<br>44210<br>10570                                                                                                                                         | 9 20<br>22 20<br>29 21<br>7                                                                                                 |
| Eppenbrunn<br>Fehrbach<br>Gersbach<br>Hengliberg<br>Hills                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21<br>49<br>52<br>20<br>28                                                                                       | 8<br>18<br>30<br>4<br>3                                                                                                                                                                                                         | 13990<br>335 0<br>44210<br>10570<br>15370                                                                                                                                | 9 20<br>22 20<br>29 20<br>7 1                                                                                               |
| Eppenbrunn<br>Kehrbach<br>Gersbach<br>Hengstberg<br>Hilk<br>Doheschweiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91<br>49<br>52<br>90<br>98                                                                                       | 8<br>18<br>30<br>4<br>3                                                                                                                                                                                                         | 13990<br>335 0<br>44210<br>10570<br>15370<br>11150                                                                                                                       | 9 20<br>92 20<br>29 20<br>7 1<br>10 15<br>7 20                                                                              |
| Eppenbrunn<br>Herrbach<br>Hersbach<br>Hengstberg<br>Hoheschweiler<br>Hohschier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91<br>49<br>52<br>90<br>98<br>14                                                                                 | 8<br>18<br>30<br>4<br>3<br>7<br>8                                                                                                                                                                                               | 13990<br>335 0<br>44210<br>10570<br>15370<br>11150<br>24930                                                                                                              | 9 20<br>22 20<br>29 20<br>7 1<br>10 15<br>7 20<br>16 37                                                                     |
| Eppenbrunn<br>Keirbach<br>Gereblach<br>Hengliberg<br>Hill<br>Hobelchweiler<br>Hobelchweiler<br>Hobelchweiler<br>Hobelchweiler<br>Hobelchweiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21<br>49<br>52<br>20<br>28<br>14<br>31<br>27                                                                     | 8<br>18<br>30<br>4<br>3<br>7<br>8<br>3                                                                                                                                                                                          | 13990<br>335 0<br>44210<br>10570<br>15370<br>11150<br>24930<br>16480                                                                                                     | 9 20<br>22 20<br>29 20<br>7 10<br>10 15<br>7 20<br>16 37<br>10 50                                                           |
| Eppenbrunn<br>Kehrbach<br>Gerebach<br>Hengliberg<br>Hill<br>Hobelchweiler<br>Hobelchweiler<br>Hochmühlbach<br>Kreppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21<br>49<br>52<br>20<br>28<br>14<br>31<br>27                                                                     | 8<br>30<br>4<br>3<br>7<br>8<br>3                                                                                                                                                                                                | 13990<br>335 0<br>44210<br>10570<br>15370<br>11150<br>24930<br>16480<br>45630                                                                                            | 9 20<br>22 20<br>29 21<br>7 10<br>10 15<br>7 20<br>16 37<br>10 50<br>30 20                                                  |
| Eppenbrunn<br>Fehrbach<br>Gersbach<br>Hengliberg<br>Hills<br>Hoberichweiler<br>Hoberichweiler<br>Hochmühlbach<br>Kreppen<br>Eemberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21<br>49<br>52<br>20<br>28<br>14<br>31<br>27<br>47                                                               | 8<br>18<br>30<br>4<br>3<br>7<br>8<br>3<br>92<br>33                                                                                                                                                                              | 13990<br>335 0<br>44210<br>10570<br>15370<br>11150<br>24930<br>16480<br>45630<br>90480                                                                                   | 9 20<br>22 20<br>29 21<br>7 1<br>10 15<br>7 20<br>16 37<br>10 50<br>30 20<br>60 10                                          |
| Eppenbrunn<br>Herboach<br>Gerboach<br>Hengliberg<br>Jilis<br>Hoberfolmen<br>Jochmühlbach<br>Kreipen<br>Eemberg<br>Mündwoiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21<br>49<br>52<br>20<br>28<br>14<br>31<br>27<br>47<br>125<br>38                                                  | 8<br>30<br>4<br>3<br>7<br>8<br>3<br>22<br>33<br>40                                                                                                                                                                              | 13990<br>335 0<br>44210<br>10570<br>15370<br>11150<br>24930<br>16480<br>45630<br>90480<br>38380                                                                          | 9 20<br>22 20<br>29 21<br>7 1<br>10 15<br>7 20<br>16 37<br>10 50<br>30 20<br>60 10<br>25 30                                 |
| Eppenbrunn Apribach Gerebach Gerebach Gerebach Gengliberg jüll gebefichweiler gebefichweiler gebefichweiler gebefichweiler gebefichweiler gebefichweiler geberg Winchweiler Deer und Rieberssuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21<br>49<br>52<br>20<br>28<br>14<br>31<br>27<br>47                                                               | 8<br>18<br>30<br>4<br>3<br>7<br>8<br>3<br>92<br>33                                                                                                                                                                              | 13990<br>335 0<br>44210<br>10570<br>15370<br>11150<br>24930<br>16480<br>45630<br>90480                                                                                   | 9 20<br>22 20<br>29 21<br>7 1<br>10 15<br>7 20<br>16 37<br>10 50<br>30 20<br>60 10                                          |
| Eppenbrunn<br>Herbach<br>Herbach<br>Henglicherg<br>Julie<br>Obelichweiler<br>Debrichten<br>Debrichten<br>Keepern<br>Krepern<br>Kunchweiler<br>Dber - und Nieberstmten<br>Binichweiler und Du-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91<br>49<br>52<br>20<br>28<br>14<br>31<br>27<br>47<br>125<br>38<br>62                                            | 8<br>30<br>4<br>3<br>7<br>8<br>3<br>22<br>33<br>40<br>30                                                                                                                                                                        | 13990<br>335 0<br>44210<br>10570<br>15370<br>11150<br>24930<br>16480<br>45630<br>90480<br>38380<br>50680                                                                 | 9 20<br>22 20<br>29 21<br>7 1<br>10 15<br>7 20<br>16 37<br>10 50<br>30 20<br>60 10<br>25 33<br>33 47                        |
| Eppenbrunn Arbrida ( Grebach Gerebach Gerebach Gengliberg hilf  pebefichweiler höblrischen ( gedminista dem ber  kreppen kemberg Münchweiler  Wündweiler  Mündweiler und Dus- fenbride und Dus- fenbriden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21<br>49<br>52<br>20<br>28<br>14<br>31<br>27<br>47<br>125<br>38<br>62                                            | 8<br>30<br>4<br>3<br>7<br>8<br>3<br>22<br>33<br>40<br>30                                                                                                                                                                        | 13990<br>335 0<br>44210<br>10570<br>15370<br>11150<br>24930<br>16480<br>45630<br>90480<br>38380<br>50680                                                                 | 9 20<br>22 20<br>29 21<br>7 10 15<br>7 20<br>10 37<br>10 50<br>30 25<br>60 10<br>25 35<br>33 47                             |
| Eppenbrunn Arbrad og Arbad og Arbad og Arbad og Arbad og Arbrad og | 91<br>49<br>52<br>20<br>28<br>14<br>31<br>27<br>47<br>125<br>38<br>62                                            | 8<br>30<br>4<br>3<br>7<br>8<br>3<br>22<br>33<br>40<br>30                                                                                                                                                                        | 13990<br>335 0<br>44210<br>10570<br>15370<br>11150<br>24930<br>16480<br>45630<br>90480<br>38380<br>50680                                                                 | 9 20<br>22 20<br>29 21<br>7 10 15<br>7 20<br>10 37<br>10 50<br>30 25<br>60 10<br>25 35<br>33 47                             |
| Eppenbrunn Achtvad Gerebach Gerebach Gerebach Sengiberg hilf Debefichmeiler bilfechmeiler berdemithtbach Kreppen Lemberg wündhweifer Und Rienfdweifer und Dusgenbrünglich und Dusgenbrücken und Dusgenbrücken und Dusgenbrücken und Pleeskendalten und Peterskand und Peterskand bei der berden und Peterskand bei der berden und Peterskand bei und Peterskand bei der bei de | 21<br>49<br>52<br>28<br>14<br>31<br>27<br>47<br>125<br>38<br>62<br>58                                            | 8<br>18<br>30<br>4<br>3<br>7<br>8<br>3<br>22<br>33<br>40<br>30                                                                                                                                                                  | 13990<br>335 0<br>44210<br>10570<br>15370<br>11150<br>24930<br>16480<br>45630<br>90480<br>38380<br>50680<br>38110<br>447480                                              | 9 20<br>22 20<br>29 21<br>7 1<br>10 15<br>7 20<br>16 30<br>25 30<br>25 30<br>33 47<br>25 25<br>298 15                       |
| Eppenbrunn Arbrad og Arbad og Arbad og Arbad og Arbad og Arbrad og | 21<br>49<br>52<br>20<br>28<br>14<br>31<br>27<br>47<br>125<br>38<br>62                                            | 8<br>30<br>4<br>3<br>7<br>8<br>3<br>22<br>33<br>40<br>30                                                                                                                                                                        | 13990<br>335 0<br>44210<br>10570<br>15370<br>11150<br>24930<br>16480<br>45630<br>90480<br>38380<br>50680<br>38110<br>447480<br>71700                                     | 9 20<br>22 20<br>29 21<br>7 1<br>10 15<br>16 37<br>10 50<br>30 22<br>60 12<br>25 33<br>33 47<br>25 23<br>298 19             |
| Eppenbrunn Arbrad Gerbach Gerbach Gerbach Genglibrg fill gebeleichweiler hohlrischen Germann der German der German | 21<br>49<br>52<br>20<br>28<br>14<br>31<br>27<br>47<br>125<br>38<br>62<br>58<br>347                               | 8<br>18<br>30<br>4<br>3<br>7<br>8<br>3<br>22<br>33<br>40<br>30<br>18<br>206                                                                                                                                                     | 13990<br>335 0<br>44210<br>10570<br>115370<br>11150<br>24930<br>16480<br>45630<br>90480<br>38330<br>50680<br>38110<br>447480<br>71700<br>25550                           | 9 20<br>22 20<br>29 21<br>7 1<br>10 15<br>10 30<br>25 30<br>25 33<br>47<br>25 25<br>298 19                                  |
| Eppenbrunn Achtvach Derebach Gerebach Gerebach Dengiberg bille Debefichweiler bebtrischen Dechministad Kreppen Lemberg und Niederstuten Rinichweiler und Dusgenbrücken Ders und Niederstuten Finnigkneiler und Dusgenbrücken Ders generalen des der der dere dere des der der dere dere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21<br>49<br>52<br>20<br>28<br>14<br>31<br>27<br>47<br>125<br>38<br>62<br>58<br>347                               | 8<br>18<br>30<br>4<br>3<br>7<br>8<br>3<br>22<br>33<br>40<br>30<br>18<br>206                                                                                                                                                     | 13990<br>335 0<br>44210<br>10570<br>15370<br>11150<br>24930<br>16480<br>45630<br>90480<br>38380<br>50680<br>38110<br>447480<br>71700                                     | 9 20<br>22 20<br>29 21<br>7 10<br>16 37<br>10 15<br>30 22<br>60 19<br>25 35<br>33 47<br>25 25<br>298 19<br>47 48<br>17 9 25 |
| Eppenbrunn Achtbach Gerebach G | 21<br>49<br>52<br>20<br>28<br>14<br>27<br>47<br>125<br>38<br>62<br>58<br>347<br>81<br>18                         | 8<br>18<br>30<br>4<br>3<br>7<br>8<br>3<br>22<br>33<br>40<br>30<br>18<br>206                                                                                                                                                     | 13990<br>335 0<br>44210<br>10570<br>15370<br>24930<br>16480<br>45630<br>90480<br>38380<br>50680<br>38110<br>447480<br>71700<br>25550<br>14110                            | 9 20<br>22 20<br>29 21<br>7 1<br>10 15<br>10 30<br>25 30<br>25 33<br>47<br>25 25<br>298 19                                  |
| Eppenbrunn Achrbach Gerebach Gerebach Gerebach hengiberg hilf Debefichweiler bebtrischen Bender Bender Bender Bender Bender Bender Bender Bender und Niederstatte Bender und Deufenbrücken und Deufenbrücken und Deter aus der Bender und Beters berg Ausgerebweiler Bender und Beterstatte Bender Lalifolien Lalifolien Lalifolien Erniben Erniben Erniben Erniben Bender Belgichweiler Trutben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21<br>49<br>52<br>20<br>28<br>14<br>27<br>47<br>125<br>38<br>62<br>58<br>347<br>81<br>18<br>20<br>33             | 8<br>18<br>30<br>4<br>3<br>7<br>7<br>8<br>8<br>3<br>9<br>22<br>33<br>40<br>30<br>5<br>18<br>206<br>5<br>1<br>13<br>40<br>8<br>8                                                                                                 | 13990<br>335 0<br>44210<br>10570<br>15370<br>11150<br>24930<br>16480<br>45630<br>90480<br>38380<br>50680<br>38110<br>447480<br>71700<br>25550<br>14110<br>25800          | 9 20<br>22 20<br>29 21<br>7 10<br>16 37<br>10 50<br>30 20<br>60 10<br>25 33<br>33 47<br>25 25<br>298 10<br>47 48<br>17 12   |
| Eppenbrunn Arbrida ( Grebach Gerebach Gerebach Gerebach  hengiberg  hilf  pehrichweiler  hohlrichden  codminista ( kreppen  kreppen  kreppen  kreppen  kreppen  kreppen  kreppen  kinichweiler  nh Dier , und Niedenstnien  kinichweiler  nh Dus  pirmalina  kobalten und Peters  berg  Ruppertsweiler  Edufeis  Lbalfeichen  Lbalfeichen  Lbalten  kunningen   Bunningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21<br>49<br>52<br>20<br>28<br>14<br>31<br>27<br>47<br>125<br>38<br>62<br>58<br>347<br>81<br>18<br>90<br>33<br>54 | 8<br>18<br>30<br>4<br>3<br>7<br>8<br>3<br>22<br>23<br>33<br>40<br>30<br>5<br>1<br>5<br>1<br>1<br>3<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>6<br>6<br>7<br>7<br>7<br>8<br>7<br>8<br>7<br>8<br>7<br>8<br>7<br>8<br>7<br>8<br>7<br>8<br>7<br>8 | 13990<br>335 0<br>44210<br>10570<br>15370<br>11150<br>24930<br>16480<br>45630<br>90480<br>38380<br>50680<br>38110<br>447480<br>71700<br>25550<br>14110<br>25800<br>58650 | 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                    |
| Eppenbrunn Achrbach Gerebach Gerebach Gerebach hengiberg hilf Debefichweiler bebtrischen Bender Bender Bender Bender Bender Bender Bender Bender und Niederstatte Bender und Deufenbrücken und Deufenbrücken und Deter aus der Bender und Beters berg Ausgerebweiler Bender und Beterstatte Bender Lalifolien Lalifolien Lalifolien Erniben Erniben Erniben Erniben Bender Belgichweiler Trutben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21<br>49<br>52<br>28<br>14<br>31<br>27<br>47<br>125<br>38<br>62<br>58<br>347<br>81<br>18<br>20<br>33<br>54       | 8<br>18<br>30<br>4<br>3<br>7<br>7<br>8<br>8<br>3<br>9<br>22<br>33<br>40<br>30<br>5<br>18<br>206<br>5<br>1<br>13<br>40<br>8<br>8                                                                                                 | 13990<br>335 0<br>44210<br>10570<br>15370<br>11150<br>24930<br>16460<br>90480<br>38330<br>50680<br>38110<br>447480<br>71700<br>25550<br>14110<br>25800<br>58050<br>42870 | 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                    |

| Су ете ін вен.             |          | Rebanke strian | Affeku:<br>rats:<br>Anfchlag | Beitrag<br>zu 4 fr.<br>v. 200fl. |
|----------------------------|----------|----------------|------------------------------|----------------------------------|
| Übertrag                   |          |                | 1783240                      | 1188 51                          |
| Canton W                   | aldf     | i (d)          | bach.                        |                                  |
| Burgalben                  | 61       | 1 14           | 37950                        |                                  |
| Geifelberg                 | 32       | 11             | 23070                        |                                  |
| Saareberg                  | 17       | 11             | 15900                        |                                  |
| heideroberg                | 37       | 10             |                              |                                  |
| Dermereberg                | 55       | 27             | 64390                        |                                  |
| Sperschberg                | 56       |                | 46960                        |                                  |
| Settenhaufent<br>Bocheinob | 13       | 19             | 15750                        |                                  |
| Dorbach                    | 61       | 13             |                              | 24 53                            |
| Rlaufen                    | 33<br>55 | 22<br>15       |                              | 23 27<br>16 34                   |
| Reimen                     | 50       | 14             | 29570                        |                                  |
| Mergalben                  | 25       | 7              | 18270                        |                                  |
| Chauerberg                 | 8        | 5              | 9300                         | 6 12                             |
| Schopp                     | 24       |                | 17640                        | 11 45                            |
| Comalenberg                | 12       | 3              | 6170                         | 4 7                              |
| Cteinalben .               | 17       | 6              | 10530                        | 7 1                              |
| Bathalben                  | 33       | 18             | 26450                        | 17 38                            |
| Balofifchbach              | 73       | 20             | 63120                        | 42 5                             |
| Wefelberg                  | 29       | 14             | 20800                        | 13 52                            |
| Befefberg                  | 29       | 21             | 33500                        | 23 30                            |
| Caalstadt                  | 28       | 16             | 26080                        | 17 23                            |
| Total                      | 2805     | 1957           | 2368490                      | 1578 59                          |
| XI. Land-Comn              | riffa    | riat           | Spen                         | r.                               |
| Canton M                   |          |                |                              |                                  |
| Micheim                    | 48       | 49             | 46490                        |                                  |
| Uffenheim                  | 75       | 79             | 76630                        | 51 5                             |
| Altripp                    | 79       | 37             | 64500                        | 43                               |
| Bohl                       | 190      | 369            | 227840                       | 151 54                           |
| Dannftabt                  | 98       | 254            | 134950                       | 89 58                            |
| Friesenheim<br>Außgönheim  | 153      | 110            | 120790                       | 80 32<br>72 36                   |
| Dochborf                   | 95       | 99             | 121200                       | 80 48                            |
| Jagelheim                  | 180      | 290            | 230360                       | 146 54                           |
| Manbach                    | 97       | 64             | 82430                        | 54 57                            |
| Munbenbeim                 | 147      | 106            | 158160                       | 105 26                           |
| Mutterftabt                | 321      | 468            | 442050                       | 205 18                           |
| Reubofen                   | 95       | 112            | 144150                       | 96 6                             |
| Dagerebeim                 | 207      | 180            | 250360                       | 166 55                           |
| O kaina inhaim             | 44.61    | 400            | 400060                       | 00/40                            |

| Gemeinben.                          | Gebant<br>affefnri             | rte.    | Affefti:  | rate. Bemeinben. |                           | affekt             | nirte.             | Affeku:        | Beitr  |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|
|                                     | Spaupts<br>Grebbabe.<br>Mebens | Bebaute | Anfchlag. | a, 100fl,        | o t m t t u o t u.        | Haupt:<br>Gebäube. | Nebande<br>Sebande | Anschlag       | v. 100 |
| Übertrag                            | 2045 24                        | 180     | 2334970   | 1556 39          | Übertrag                  | 1099               | 361                |                |        |
| Ingheim                             |                                | 07      | 104580    |                  | Ormeeheim                 | 110                | 32                 | 64800          |        |
| danernheim                          | 56                             | 661     | 52780     | 35 11            | Reinbeim<br>Robrbach      | 66                 |                    | 26340          |        |
| Canton                              | Sp e                           | : D     | r.        | 1                | Rubenbeim                 | 55                 | 18                 | 44700          |        |
| erahanfen I                         | 801 1                          | 1061    | 102470    | 68 10            | Et. Inabert               | 283                |                    |                |        |
| ubenhofen                           |                                | 241     | 174340    |                  | Wedlingen                 | 4                  | 200                | 8650           | 147    |
| anhofen                             |                                | 79      | 84130     |                  | Berichweiler              | 7                  | 11                 | 11520          | 7      |
| arthaufen                           |                                | 201     | 125010    |                  | Bitterobeim               | 20                 | 13                 | 13020          |        |
| eiligenftein                        |                                | 118     | 112740    |                  | Bolferebeim               | 44                 | 15                 | 31750          |        |
| Rechtersheim                        |                                | 93      | 123410    |                  | Canton Re                 |                    |                    |                |        |
| tterstabt                           | 102                            | 87      | 89630     |                  | Alftaltheim               |                    |                    |                |        |
| differstadt                         |                                | 280     | 317600    | 211 44           | Mithornbach               | _ 58               |                    |                |        |
| peper                               | 893 8                          | 388     | 2572870   | 1715 15          | Blicsbalheim              | 45<br>45           | 33                 | 23490          | 15     |
| Balbfee .                           | 95 1                           | 10      | 91160     | 60 46            | Bettenbach                | 14                 | 2                  | 15830<br>8510  | 10     |
| Total                               | 4260 48                        | 365     | 5286400   | 4101 3           | Bodmeiler                 | 55                 | 15                 |                |        |
|                                     |                                |         |           |                  | Breitfurt                 | 57                 | 34                 | 49900          |        |
| II. Land Commis                     | Fariat                         | . 2     | meibr     | icfen.           | Breufdelbach und Riebe    | 36                 |                    |                |        |
|                                     |                                |         |           |                  | weiler                    | 6                  | 1                  | 3450           |        |
| Canton B                            | 11681                          | a p     |           |                  | Dietrichingen             | 30                 | 36                 | 71640          |        |
| lebach                              | 38                             | 8       | 16140     |                  | Groffteinhaufent          | 32                 | 10                 | 24270          | 16     |
| dweiler                             | 14                             | 14      | 10320     |                  | Rleinfteinhaufen          | 34                 | 11                 | 19290          | 12     |
| allweiler                           | 31                             | 5       | 16600     |                  | Maufchbach                | 37                 | - 20               | 27570          | 18     |
| ebeldheim und Reuhof                | 66                             | 9       | 48400     |                  | Mebelsheim                | 58                 | 12                 | 53620          | 85     |
| iefingen                            | 20                             |         | 14610     |                  | Renaltheim                | 17                 | 5                  | 7280           | 4      |
| irnbadi                             | 41                             | 10      | 22500     |                  | Renhornbach               | 152                | 141                | 201870         | 134    |
| liebtaftel<br>liebmengen, Bliebbols | 150                            | 86      | 277500    | 185 —            | Riebergailbach            | 27                 | 12                 | 23980          | 8      |
| gen und Grafenthal                  | 113                            | 84      | 46250     | 30 50            | Pepenfum                  | 40                 | 2                  | 32200          |        |
| lichveiler                          | 48                             | 16      | 29310     |                  | Riedelberg                | 21                 | 1.3                | 18310          | 12     |
| nebeim , Cengicheib                 | 40                             | 10      | 29510     | 19/32            | Rinfchweiler<br>Genweiler | 55<br>26           | 15                 |                | 20     |
| und Reichenborn                     | 0~                             | 21      | 74000     | 49 20            | Utweiler                  |                    | 2                  | 18190          | 12     |
| rfmeiler und Chlingen               | 97                             | 5       | 24800     |                  | Balebanfen                | 11                 | - 11               | 12870          | 10     |
| fchebringen                         | 0                              | 5       | 7900      | 5 16             | Balebeim                  | 28<br>62           | 43                 | 15250<br>30270 |        |
| erebeim                             | 71                             | 5       | 37360     | 24 54            |                           |                    |                    |                | 20     |
| abfirden u. Manbelbad               |                                | 24      | 31380     | 20.55            | Canton 31                 | wei 6              | rid                | en.            |        |
| affel                               |                                | 14      | 32510     | 21 40            | Battweiler                | 45                 | 11                 | 25040          | 16     |
| edenbalheim .                       | 21                             | 2       | 10700     | 7 8              | Bubenhaufen               | 45                 | 10                 | 29040          | 19     |
| erbitheim                           | 23 .                           | 5       | 7200      | 4 48             | Controlg                  | 149                | 99                 | 132110         | 88     |
| augfirchen                          |                                | 18      | 50650     | 33 46            | Dellfelb                  | 84                 | 36                 | 40280          | 26     |
| iebermurgbach und                   | 52                             | 10      | 34900     | 23 16            | Ginob und Ingweiler       | . 57               | 40                 | 62500          | 41     |
| Geelbach                            | 6                              | 3       | 3800      | 2 32             | Ernftweiler               | 41                 | 32                 | 97050          | 64     |
| berwürzbach                         | 12                             | 2       | 9640      | 6 26             | Sengitbach                | 24                 | 13                 | 21410          | 14     |
| mmersheim                           | 50                             | 0       | 43010     | 28 40            | Irheim                    | 70                 | 50                 | 71280          | 47     |

| Semeinben.     | Gebä     | inde ,<br>ariete. | Affetu:   | Beitrag<br>311 4 fr.<br>v. 100fl. |  |
|----------------|----------|-------------------|-----------|-----------------------------------|--|
| Gratta ora.    | Sebaube. | Reben:            | Anfchlag. |                                   |  |
| Übertrag       | 3204     | 1515              | 2544720   | 1696 29                           |  |
| Rnepp          | 26       | 15                | 28250     |                                   |  |
| Magweiler .    | 63       | 19                | 53390     |                                   |  |
| Mittelbach     | 61       |                   |           |                                   |  |
| Riecerauerbach | 70       | 20                |           |                                   |  |
| Rieberhaufen   | 21       | 7                 | 11650     |                                   |  |
| Dberauerbach   | 61       | 17                | 26370     | 17 35                             |  |
| Dberhaufen     | 27       | 18                |           | 16 13                             |  |
| Reifenberg     | 40       | 10                | 23290     | 15 37                             |  |
| gu übertragen  | 3573     | 1631              | 2789000   | 1859 21                           |  |

| Gemeinben.                                                                                                                     |                                                       | Steben: Orebiube.               | rats:                                              | Beitrag<br>3u 4 fr.<br>v. 100fl.       |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Übertrag<br>Rieschweiler<br>Schmitthausen<br>Etambach<br>Matrweiler<br>Webenheim und Mim-<br>bach<br>Binterbach<br>Aweibrücken | 3573<br>59<br>42<br>49<br>25<br>59<br>42<br>30<br>453 | 13<br>10<br>9<br>10<br>24<br>12 | 44300<br>19680<br>19000<br>15700<br>58350<br>53490 | 29<br>13<br>12<br>10<br>38<br>35<br>13 | 32<br>40<br>28<br>54<br>40<br>55 |
| Total                                                                                                                          | 4332                                                  |                                 | 4761620                                            |                                        | 26                               |

#### Refaritulation.

| Rummer. Pand . Commiffariate. | Land . Commiffariate.                               | Uffefurirte Gebaube. |                | Affecturations.      | Beitrag<br>gu 4 Rreuger<br>von 100 fl. |          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------------------------|----------|
|                               | hauptgebäube.                                       | Rebengebaube.        | Rapital.       |                      |                                        |          |
| I.<br>II.                     | Berggabern<br>Enfel                                 | 4361<br>4196         | 4424<br>2466   | 4660340<br>• 2820210 | 3106<br>1886                           | 5a       |
| III.<br>IV.                   | Frankenthal Germerebeim                             | 4412<br>4654         | 4440 ,<br>5720 | 6065840<br>5480270   | 4043                                   | 54       |
| v.<br>vi.                     | Saiferelautern                                      | 4123<br>4649         | 1605<br>3194   | 3206850<br>4771630   | 2137                                   | 54<br>5  |
| VII.                          | Rirchheim<br>Landau                                 | 5787<br>6513         | 6045<br>7476   | 6722310<br>9590230   | 4481<br>6393                           | 32<br>30 |
| IX.<br>X.                     | Reuftabt<br>Pirmasens                               | 5756<br>2805         | 6743<br>1257   | 8879220<br>2368490   | 5919<br>1578                           | 30<br>59 |
| XI,<br>XII.                   | Spener<br>Zweibrüden                                | 4269<br>4332         | 4865 ·<br>2101 | 6286490<br>4761620   | 4191<br>3174                           | 26       |
|                               | Total am 31. Dez. 1828<br>Bestand bes vorig. Jahres | 55867<br>54118       | 50336<br>48787 | 65622500<br>63892300 | 43748                                  | 24       |
| V                             | Buwache mabrent 1828                                | 1730                 | 1549           | 1730200              |                                        |          |

| <b>G</b> e 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | b .            | 28       | е финд.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |          | Янбдаве.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1     |     |
| 1. Eimebma-licherfebs aus veriger Richnung (In-<br>itiligem:Balt Lie. 5. son 1828)  Berichtigungspolin.  Briebenblieferung von Beiträgen pro 1827 von<br>Landau und Gentfreiler<br>Wenigerungsehe für Phighablir pro 1827 von<br>Den igenausgehe für Phighablir pro 1827 von<br>Den igenausgehe für Phighablir pro 1827 von<br>Dendungs von 1828 veransgebte Brandentifchibi-<br>gung:  her Eddbeim in Neughbir weben noch mattrig- | 4211           | 6        | 1. Branbichdemeregürungen an 120 Individuen betragen wesen bereits angestelen find 24063 fl. 27 fr. ber Elle-traus bereits mit bem Jorifarcien der Elle-traus bereits mit bem Jorifarcien ber Elle-traus bereits in der Schallen ber Schallen führe in Gehabten nechtsiglich ausbezahlt. (De- lag Altes. 1.) Armer en bejablen Brandligdermassegätungen aus frühren Josef Elle der Dernichte von Josef nichtern Josef Elle de Jones von 300 fl. 25 fr. 1823 berraktend die Eummer sen 300 fl. 25 fr. |       |     |
| lider Plegulirung berichen, ber Anfalt meniger ju vergulirun beligen, ad in her 180ff Pleche nung liefur vermusgab find 1150 fl. 50 ft. 5. ft. 5. ft. 5 benfelben an ber ibm juter, fonntent Schotens-Bregitung nicht ju juben 1000 , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                               | 2330           | 50       | 2. Befferebrungen fiel?vondensch übigungen aus früberen Jacken, widen and Erdiums ber gefesidern Berfeitlen nech anzweisen find, als an Biblim von Neughol an Scherr von Mitsenbach 2000, an Jamel von Wilstenbach 2000, an Jamel von Wilstenbach 2000, an fielden muben bireaus bejablt mit ist inige.  3. Whichipungs- und Anstadwe-Kofen an fielden muben bireaus bejablt mit bir fhigl. Ziebbunschke und Typeren (Wolfs Jive. 1.)                                                                | 1976  | _   |
| 4. An Affeturen; Deiträge pro 1828 ju 4 fr. von<br>100 fl. Verfiderungs Repital im Gesammtbetrag<br>von 65,622,500 fl.  Total ber Cinnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43748<br>50298 | 24<br>41 | bann für Aufnahme ber burd bie Wifts Daas von Ormesheim ausgefubrten Baulichteiten 3,, 45.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1140  | ,   |
| Pro memoria. Der Borfdussonds von 8700 ff.<br>8 fr., welcher bei Errichtung ber Anfalt mit einem<br>Beifchlogsemtim gebiltet wuede, wied, burch bir Bei-<br>age von 1828 wieder ergatut, bier pro memoria<br>orgetragen.                                                                                                                                                                                                            |                |          | nach Inhalt bes Belegs Ars. 2.<br>5. Gelberhebungs-Loften<br>an Despesibben ber Einnohmen 1865 fl. 25 fr.<br>an Remisen ber Begirtstassere 138 3, 46 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1073  |     |
| Bilan 4. Die Einnahme beträgt Die Ansgabe beträgt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50298<br>39562 | 4}       | 6. Rofim ber Ralafter<br>für Drud und Papier von Grundbnichern<br>7. Berichtigungs Poften<br>bie Mandaten Neo. 306. 307, von 1826 ent-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55    | 41  |
| Der Raffeitberfcus berragt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10725          | 53}      | beiter ein Ausgeber von ist, nuch find in der<br>Orchung verausgabt werden 9 ft. mithin 30<br>verig<br>denn des Mendel (Ve. 3.6. — 22 de. — ft.<br>für Ausdels meindringlicher Beiträge<br>pro 1827 und Koften                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 3/1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |          | Total ber Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39562 | 11  |

Beleg Rro. 1.

### Bergeichnif ber Branbichabens. Bergutungen,

welche im Laufe bes Jahres 1928, nach vorhergegangener gerichtlichen Abschähung, an nachbenannte Individuen bezahlt worden find.

| Canb.          | Namen<br>der W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wohnert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | Branbichabens.<br>Bergütungen.                |                   |                                                                                                   | Bemerfungen. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Commiffariate. | Betheiligten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | abge-<br>fchäpte.       | Abrils<br>Bab-<br>lungen.                     | Meft-<br>Beträge. | Roften.                                                                                           |              |
| Bergjabern     | Mikrecht, Jas. Wirtis<br>Grnicopet, Job, und<br>Math.<br>Liller, Altslank<br>Liller, Altslank<br>Liller, Altslank<br>Kornberger, Jafob<br>Revomiller, Geriff.<br>Derfelbe und Krays<br>köhler, Joh.<br>Rothbaas, Mich.<br>Handberg, Gen.<br>Midsgen, Jas.<br>Magel, Joh.<br>Misser, Jas.<br>Misser, Jas.<br>Misser, Jas.<br>Misser, Georg Jas. u.<br>Leinnhorn, Abam<br>Leigenthimer der Ger-<br>maligen lank. Plarr-<br>bantes ur Beist.<br>Geboler, Georg<br>Linder, Georg<br>Linder, Georg<br>Midser, Joh. | Rohrbach<br>Ingenbeim<br>Dilligheim<br>ib.<br>ib.<br>Ramberg<br>tb.<br>ib.<br>bb.<br>Bernersberg<br>Dberhaufen<br>Ingenheim<br>Billigheim<br>ib.<br>Innweller<br>ib.<br>Dernbach<br>ib.<br>Dernbach<br>ib.<br>Dernbach<br>ib.<br>Dernbach<br>ib.<br>Dernbach<br>ib.<br>Dernbach<br>ib.<br>Samberg<br>Derbaufen<br>Ingenheim<br>Wildlichefen<br>Wildlichefen<br>Warblichefen<br>Wildlichefen<br>Warblichefen | 50                      | 70 —<br>40 —<br>80 —<br>5 —<br>150 —<br>200 — | 200 - 210 - 40 -  | 111 — 11 40 11 — 12 — 20 6 — 10 — 11 — 11 — 29 28 15 30 16 25 8 — 9 — 10 — 11 — 28 34 11 — 236 48 |              |
| Eufel          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Safchbach<br>Riederfirchen<br>zu übertragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 185 —<br>396 —<br>581 — | 185<br>396<br>-                               | ===               | 5 54<br>11 47<br>17 41                                                                            |              |

| Panb.          | Ramen<br>ber                                                                                                                                                                                     | Wohnert.                                                                               |                                                                                 | b f chab<br>gütung                                                                         |                | Abfchåz.                                                    | Bemerfungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commiffariate. | Betheiligten.                                                                                                                                                                                    |                                                                                        | abge-<br>fchäpte.                                                               | Ibeile<br>Bobe<br>lungen.                                                                  | Reft. Betrage. | Roften.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cufel          | Morgenftern, Th. Btb. Committ, Georg hoffmann, Mich. Reini, Joh. Wiethickilb, Jonath. Mutter, Abam Cabon, Littlb und Rother, Joh.                                                                | Egweiler<br>Oberweiler<br>id.<br>id.<br>Seldenbach                                     | 581 —<br>243 —<br>150 —<br>300 —<br>66 40<br>133 20<br>375 —<br>200 —<br>2049 — | 581 — 243 — 150 — 66 40 133 20 375 — 100 — 1949 —                                          |                | 17 41<br>10 46<br>11 6<br>11 47<br>10 —                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frankenthal .  | (Sauer, Tavib<br>Aleber, Bal.<br>Alein, Bal.<br>Eler, Ph. Jal.<br>Bolff, Heinr.<br>Ott, Andr.<br>Köhler und Fuchs                                                                                | Dirmstein<br>Großkiedesheim<br>Flomersheim<br>Hennechtein<br>Frankenthal<br>id.<br>id. | 300 —<br>124 —<br>20 —<br>9 20<br>1878 48                                       | 395 —<br>25 —<br>300 —<br>74 —<br>20 —<br>9 20 —<br>1132 45                                | 50 - 1878 48   | 7 54                                                        | Abfdhaungsfossen der Abgeben d |
| Germerefeim .  | Robler und Dauner<br>Seilmers, Mart. 28th.<br>Effecie, Mich.<br>Fried, Ich.<br>Boule, Joh. Bapt.<br>Müller, Nit.<br>Schimpf und Weng<br>Samel, Cour.<br>Milder, Corg Ant.<br>Lemmert, Paul 28th. | id.<br>Fredenfeld<br>Lingenfeld<br>id.<br>id.<br>Wörth<br>Oberlustadt<br>Germersheim   | 400 - 312 - 10 - 300 - 18 32 6 - 320 - 30 45 1700 17                            | 312 —<br>10 —<br>300 —<br>300 —<br>18 32 —<br>18 32 —<br>20 —<br>20 —<br>3 45 —<br>1690 17 | 10             | 16 —<br>11 6<br>16 —<br>8 50<br>9 —<br>7 50<br>3 2<br>71 48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Homburg        | Mitherr , 3ob. Schneiber , Saf. Kinginger , Deinr.                                                                                                                                               | Ramftein<br>Kinbebach<br>Schwanben<br>ju übertragen                                    | 330 —<br>142 —<br>85 —<br>557 —                                                 | 330 —<br>142 —<br>85 —<br>557 —                                                            |                | 8 36<br>8 24<br>25 -                                        | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Land.          | Namen<br>der                                                                                                                 | 1 25 ergutu                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                               |                  | Abschäz:<br>zungs:                                                                                                        | Bemertungen. |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Commiffarfate. | Betheiligten.                                                                                                                |                                                                                                          | abges<br>fchäpte.                                                                      | Ibril-<br>Babs<br>lungen.                                                                                     | Defte Beträge.   | Roften.                                                                                                                   | 1            |
| <b>Pomburg</b> | Rleis, Peter Suppi, Joh. Bittib Schniggebel, Georg 3. Commolge, Actuar Juhrmann, Deinr. Schumader, Pet. Wittemann, Cath.     | Übertrag<br>Biesbach<br>ib.<br>Uliftabt<br>Homburg<br>Kleinbundenbach<br>Wartinshöh<br>Wiesbach<br>Total | 557 —<br>19 48<br>19 21<br>166 —<br>2553 —<br>142 —<br>882 —<br>882 —<br>4399 9        | 557 —<br>19 48<br>19 21<br>160 —<br>853 —<br>72 —<br>282 —<br>35 —<br>2029 9                                  |                  | 25 —<br>9 —<br>9 24<br>14 —<br>10 —<br>12 —<br>7 —<br>94 42                                                               |              |
| gaiferstautern |                                                                                                                              | Raiferstautern id. id. id. id. id. id. Sieberfirchen Steinbach id. Bogefwech                             | 236 — 9 — 66 40 44 54 54 55 — 58 — 430 11 17 14 33 42 43 5 262 30 2 20 — 750 — 2248 46 | 9 —<br>66 40<br>44 54<br>95 —<br>58 —<br>430 11<br>17 14<br>33 43<br>43 5<br>262 30<br>2 30<br>100 —<br>250 — | 100 - 500 -      | 15 40<br>10 12<br>11 18<br>6 54<br>15 40<br>12 45<br>11 48<br>11 18<br>15 40<br>11 18<br>11 18<br>11 18<br>11 18<br>11 18 | -            |
| Rird)heim      | Frid, Peter<br>Bernbard, Frang<br>Danfider, Joh. Web.<br>(Walg, Loren,<br>Mann, Martin<br>Knobloch, Jat.<br>Beft, Jat. Ubtb. | Duchroth<br>ib.<br>Mauchenheim<br>Ramfen                                                                 | 35 10<br>39 54<br>694 21<br>180 —<br>53 20<br>120 —<br>676 —                           | 39 54<br>594 21<br>90 -<br>53 20<br>120 -<br>276 58                                                           | 100 - 90 - 400 - | 18 4<br>10 12<br>9 24<br>11 10 -<br>58 40                                                                                 |              |

| Lanb.          | Ramen<br>ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bohnort.                                                                                                             |                                                                                                                                        | b f chab<br>gütung                                                                    |                                                                      | Abschaz:<br>zungs:                                                                                | Bemerfungen |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Commiffariate. | Betheiligten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m                                                                                                                    | abge» fcapte.                                                                                                                          | Theils<br>Bab-<br>lungen.                                                             | Reft-<br>Beträge.                                                    | Roften,                                                                                           |             |
| enbau (        | Calm, Peter Rebm, Joh, Sin. Gubmann, Wenbel Striffet, Jad. Who. Summiller, Goog Si. Summiller, Goog Si. Summiller, Goog Si. Tranth, Jaf. Who. Kunt, Goog Si. | Frantweiler ib. ib. Bollmesheim Kirrweiler ib. ib. ib. jb. Burrweiler Alfterweiler                                   | 1031 11                                                                                                                                | 300                                                                                   | 100                                                                  | 11                                                                                                |             |
|                | Seeber, Jaf. Milber, Jac. Milber, Jac. Herfel, Pet. Volamer, Jaho Bits tib Verger, Matth. Kübner, Ph. Mibner, Ph. Beil und Gruppensbader Meber, Int. Kans, Job. Ph. Hyrrif, Kans,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dutweiler ib. Gimmelbingen ib. Reibenfels Iggelbach Harbeiter Gimmelbingen Dirtheim Blackenbeim Ungfein Ralifabt ib. | 300 —<br>300 —<br>773 —<br>435 —<br>850 —<br>400 —<br>74 —<br>312 —<br>250 —<br>182 45<br>159 55<br>46 —<br>501 44<br>82 40<br>4166 43 | 300 - 300 - 335 - 350 - 34 - 312 - 150 - 82 45 5 50 55 50 540 - 301 44 82 40 1160 4 1 | 100 —<br>100 —<br>100 —<br>100 —<br>100 —<br>100 —<br>100 —<br>100 — | 10 —<br>12 —<br>10 —<br>14 20<br>6 51<br>11 —<br>11 21<br>8 21<br>7 21<br>6 54<br>16 42<br>114 50 |             |

| Commiffariate. | Ramen<br>ber Betheiligten.                                                                                                       | Bohnort.                                                                                | Branbfchabene. Bergütungen.  abge- Zerile Refte foagte. Lungen. Beirag.                                                      | Abschäg:<br>zungs<br>Rosten,                   | Bemerkungen. |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| Pírmafens      | Jung, Jos.<br>Jölfch, Georg<br>Miftler, Simon<br>Schmidt, Mart.                                                                  | Hilft<br>Kreppen<br>Hilft<br>ib.<br>Total                                               | 82 54 32 54 30 - 30 19 48 19 48 175 46 175 40                                                                                | 8 50<br>8 60<br>11 57<br>10 57<br>40 34        |              |
| Speper         | Birtle, Ibāb.<br>Baurt, Ab.<br>Bohmer, Ab.<br>Hupe, Bened.<br>Brupp, Mich.<br>Brenhaufer, Jak.<br>Gund, Ph. Brb.<br>Hupe, Heinr. | Harthaufen<br>Reuhofen<br>Mundenheim<br>Wechtersheim<br>id.<br>id.<br>id.<br>id.<br>id. | 440   50   140   50   300   34   34   34   35   300   150   150   150   250   6024   224   400   60   60   60   60   60   60 | 13 45<br>11 15<br>10 15<br>)<br>16 40<br>51 55 |              |
| 3weibraden .   | (Gubin, Grafin<br>Soberer, Frang Che<br>frau<br>Maurer, Job. Jaf.<br>Bilb, Georg<br>Wilhelm, Ph.<br>Durt, Peter                  | Saffel<br>Contwig<br>Renhornbach<br>Kleinsteinhausen<br>Gersheim                        | 207   207   -   -   -                                                                                                        | 9 24<br>9 30<br>6 54<br>12 —<br>17 12          |              |

#### Bieberbolung

| Commissariate.<br>Bezirte. | Branbichabens . Bergütungen. |      |           |         |         |        | Abschähunge. |      | Bemerfungen. |  |
|----------------------------|------------------------------|------|-----------|---------|---------|--------|--------------|------|--------------|--|
|                            | abgefch                      | åßte | Theil:Bat | lungen. | Reft:Be | etrag. | oc ope       |      |              |  |
| Berggabern                 | 5602                         | 57   | 4652      | 57      | 950     | _      | 236          | 43   |              |  |
| Gufel                      | 2049                         | 31   | 1949      | - 1     | 100     |        | 61           | 20   |              |  |
| Franfenthal                | 2752                         | . 8  | 823       | 20      | 1928    | 48     | 87           | 9    |              |  |
| Germerebeim                | 1700                         | 17   | 1690      | . 17    | 10      | -      | 71           | 48   |              |  |
| Lomburg                    | 4399                         | j j  | 2029      | 9       | 2370    | _      | 94           | 42   |              |  |
| Raiferelautern             | 2248                         | 46   | 1648      | 46      | 600     | -      | 138          | 45   |              |  |
| Rirdbeim                   | 1799                         | 40   | 1200      | 40      | 590     | _      | 58           | 40 . |              |  |
| Lanban                     | 4890                         | 14   | 4790      | 14      | 100     | _      | 113          | 50   |              |  |
| Reuftabt                   | 4166                         | 4    | 3166      | 4       | 1000    | _      | 114          | 50   |              |  |
| Pirmafens                  | 175                          | 46   | 175       | 46      | -       | -      | 40           | 34   | l            |  |
| Speper                     | 2240                         | 50   | 880       | 50      | 1360    | _      | . 51         | 55   | l            |  |
| 3meibrüden                 | 1167                         | 24   | 1067      | 24      | 100     | -      | 66           | _    | -            |  |
| Total                      | 33102                        | 15   | 24083     | 27      | 9108    | 48     | 1136         | 16   |              |  |

Beleg Aro. 2.

| Empfäng                                          | e r.         | Gegensta                     | nd ber 2    | usgabe.    | Betr | a g. | Bemertungen.                |
|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------|------------|------|------|-----------------------------|
| Dem Rechnungsfülyrer t<br>Dem Kanglei-Personale  |              | Jahrlicher E<br>Gratiftation | ejug        | orgung ber | 500  | -    |                             |
| Regierung                                        | tomigita) ti | Schreibere                   |             | reguing to | 100  | _    |                             |
| Dem fon. Kreis-Raffa-<br>Dem Stanglei- Derfonale |              | Für die einfi                | hlägliche ! |            |      | -    | 3.0                         |
| Land-Commiffariate Be                            |              |                              | pro 1828    |            | 30   | _    | 1                           |
| ib. Gu                                           |              |                              | íb.         |            | 30   | _    | 1                           |
| ib. Fr                                           | antenthal    |                              | ib.         |            | 30   | _    |                             |
|                                                  | rmerebeim    |                              | ib.         |            | 35   | -    | 1.                          |
|                                                  | mburg        |                              | ib.         |            | 30   | -    | Die Repartition ift nach    |
| ib. Ra                                           | iferslautern |                              | ib.         |            | 35   |      | Derhaltniß ber affefurirter |
| ib. Ri                                           | rchheim      |                              | ib.         |            | 40   | . —  | Sauptgebaube gemacht.       |
| ib. La                                           | nbau         |                              | ib.         |            | 45   |      |                             |
| ib. Re                                           | uftabt       |                              | íb.         |            | 40   | -    |                             |
| ib. Di                                           | rmafens      | . /                          | ib.         |            | 25   | -    | 1                           |
| ib. Si                                           | peper        |                              | ib.         |            | 30   | _    | 1                           |
|                                                  | veibrüden    |                              | ib.         |            | 30   | _    | J                           |
| Bureau . Beburfniffe                             |              | mahrenb 180                  | 8           |            | 33   | -    | i                           |
|                                                  | - 1          |                              |             | Total      | 1073 |      |                             |

Beleg Dro. 3.

#### Gelberbebungs. Roften.

| Begirtetaffen. | Land.Commiffariats.<br>Bezirte. | Beiträ;<br>40<br>erheben | -   | ber  |    | Remisen<br>ber<br>Bezirkskassiere |    | Total<br>ber<br>Erhebung. |     |
|----------------|---------------------------------|--------------------------|-----|------|----|-----------------------------------|----|---------------------------|-----|
|                | . Frankenthal                   | 3850                     | 43  | 154  | 1  | 12                                | 50 | 4017                      | 34  |
| Frankenthal    | Speper                          | 3938                     | 56  | 157  | 33 | 13                                | 8, | 4109                      | 37  |
|                | Reuftabt                        | 5658                     | 35  | 226  | 21 | 18                                | 51 | 5903                      | 1:  |
| Lanbau         | Bermerebeim                     | 6110<br>3489             | 3   | 244  | 35 | 20                                | 37 | 6375<br>3640              | 12  |
| Cuntuu         | Berggabern                      | 2972                     | 48  | 118  | 49 | 9                                 | 56 | 3101                      | 3   |
| ,              | Raiferefautern                  | 2965                     | 21  | 118  | 37 | - 6                               | 53 | 3003                      | 5   |
| Raiferelautern | Rirchheim                       | 4284                     | 48  | 171  | 24 | . 14                              | 16 | 4470                      | 12  |
|                | Gufel                           | 1807                     | 39  | 72   | 14 | 6                                 | 2  | 1885                      | 5   |
|                | 3meibruden                      | 3012                     | 45  | 120  | 32 | 10                                | 2  | 3143                      | 1   |
| 3meibrüden     | Lomburg                         | 2046                     | 35  | 81   | 52 | 6                                 | 49 | 2:35                      | 1   |
|                | Dirmafene                       | 1501                     |     | 60   | 3  | 5                                 | 1  | 1566                      |     |
|                |                                 | 41638                    | 13  | 1665 | 25 | 138                               | 46 | 43442                     | 2   |
|                | Beitrag für Staategebanbe       |                          | 1_1 |      | -  |                                   | _i | 306                       | . = |
|                | Total                           | _                        |     |      | 1= |                                   |    | 43748                     | و ا |

#### Beleg Mro. 4

## Roften für Grunbbuch stabellen.

| Empfänger.          | Ausgabe. Gegenftanb.                        | Bei | rag. | Bemerfungen. |  |  |
|---------------------|---------------------------------------------|-----|------|--------------|--|--|
| Schwaab, Lythograph | Drud und Papier von Grund,<br>buchstabellen | 55  | 41   | = 1          |  |  |
|                     |                                             |     |      |              |  |  |

Die Beitragequote ift bemnach fur bas Jahr 1828 auf vier Rrenger von 100 fl. Berficherungs , Rapital feftarfebt.

Die Ronigl. Land-Commiffariate erhalten ben Auftrag bie ihre Amtbegirte treffenden Beitragssummen burch bie Gemeinde-Einnehmer auf ben Grund ber befiehenden Catafter, und in Gemäßheit ber allerhöchften Berordnung vom 26. November 1817 erheben, und binnen 6 Bochen an die einschlägliche Begirtstaffe abliefern gu laffen.

für bie Erhebung ber Beitrage werben ben Einnehmern mit Einschluft ber Transportfoften bis jum Sie ber Begirtstaffe vier vom hundert, und ben Begirtstafferen ein Drittelprogent Remifen bewilligt.

Speper, ben 5. Februar 1829.

Ronigl. Baner. Regierung bes Rheintreifes, Rammer bes Innern.

v. Stidaner.

Buttringehaufen, Getr.

# Intelligend = Blatt

#### í e B. R

Nº 10.

Spener, ben 26. Februar

fe.

1829.

# I. Amtliche Artifel.

4 Hbertrag 50461 - 59

Ad Nm. 6160; D.

pr. ben 19. Sebruar 1929.

(Den Strafen ., Baffer . rnb Dammban . Etat pro 1848 betr.)

# 3m Namen Sciner Majeftat bes Ronias.

Ceine Ronigliche Majeftat baben ben Strafen . , Baffer . und Dammbau . Etat bes Rhein. freifes mit nachftebenben Betragen feftgufeben geruht:

## 1. Für ben Strafenban.

#### A. Unterhaltung.

Strafe von Epeper nach Borms 6438 - 47 von Speper nach Canterburg 3848 - 21 9. von Speper nach Mannheim 688 - 20 3. v. Mannheim n. Raiferelautern 10898 - 35 3504 - 6

von Reuftabt nach Franfenftein 5. pon Reuffabt nach Mannheim 1127 - 27 6. von Raiferslautern nach Maing 8740 - -7.

p. Raiferelautern n. Gaarbruden 9679 - 40 1650 - 41

9. Glanftrage 10. Strafe von homburg nach Saargemund 2983 - 26 von Ginob nach 3meibruden 803 - 36 11.

gu übertragen 50461 - 59

12. Strafe ven Zweibruden nach lanbau | 1507 - 30 ven gandan nach Renftabt : it 3000 - -

von Landau nach Beifenburg 14. von Landau nach Germerebeim 121 - 44 15.

Roften ber Bagabriide ju Raiferstautern und Dagerebeim 834 - 54

Summa A. 60466 - 51

#### R. Mene Unlagen.

1. Straffenban von Dedenheim bis gur Banngrange von Mutterftabt auf ber Strafe von Reuftabt nach Mannheim 14954 - 26

2. Serftellung ber Traverfe von Ronten auf ber Glanftrage 2102 - 58

a. Auf ber Strafe von 3meibruden nach Dirmafens, herftellung ber Strede von 16500 - --Contmig bis Stambach - shad d

4. Erbauung einer unfahrbaren Strede amifchen Staffelhof und Pirmafens 7306 - 57

5. Strafenbau zwiften Queichhambuch und Alberemeiler 10000 - --

Summa B. 50054 - 21

Gefammt. Summe für ben Strafenbau 111421 - 12

#### 2. Für ben Bafferban. A. Unterhaltung. 1. Reinigung bes Thalweges und Unter. haltung bes leinpfabes 1800 -2. Anfchaffung und Erhaltung von Baffere baugerathichaften und Miethe bes Bau-Magazine 500 -Summa A. 2300 -Reue Mulagen. 1. Uferbauten bei Reuburg 9883 - 21 2. Erbaltung ber Rormallinie im Rnies finger Dutchfliche 4002 - 25 3. Erhaltung ber Dermallinie im Borther Durchfliche 4160 - --4. Befestigung bes Rheinufere am Soche malbe oberhalb Conbernbeim 2000 - -5. Berfchliegung einer Stromrinne bei Leis merebeim 3530 - 506. Uferbau unterhalb Spener 3192 - 227. Uferbau an ber Petersaue unterhalb ber Musmundung bes Franfenthaler Stanals 2285 - 41 Cumma B. 28653 - 39 Gefammt . Cumme für ben 2Bafferbau 30953 - 39 1. Gehalt ber Dammmarter 2200 -2. Dammban . Refervefonb 2000 -

Der allerhöchst genehmigte Gesammtbetrag für bie Strafen, Moffer und Dai.indauten, mit Einschluß eines Kreis Dau "Refervesenb bon 2981 fl. 9 fr., belant fich ohne bie Bernaltungsfoften auf 14,955 fl.

Summa für ben Dammbau

4200 -

In biefer Summe find bie im saufenben Bermale tungsjahre für bie Rectification bes Rheintauses und ber hiedurch veraulasten neuen Dammbauten zu verwendenden Positionen nicht begriffen.

Cammtliche R. Laub. Commiffariate und Ortever, fande werben aufgeforbert, bie R. Baubehörben bei Ansführung biefer wichtigen und gemeinnnibigen Unternehmungen thatigft zu unterfüben.

Speper, ben 13. Februar 1829.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheintreifes, Rammer bes Innern und ber Kinangen.

v. Stichaner.

v. Seutter.

pr. ben 20. Februar 1829.

Ad Nm. 5589. D.

(Die Treibjaaben an Conn : und gefestichen Reiertagen

# Im Ramen Seiner Majefiat bes Ronias.

Es ift ger Angeige gefommen, bag burch Treib-Jagben, welche an Coun - und gefestichen Feiertagen fatt finden, die Schulingend von beim Besuche bes Got, redbieufted und ber Geriftenlebre abgehatten werbe.

Indem man baher erwarter, daß die Jagde Indaber und Pachter in Jutunft jene der Getzeewerchrung und der Riche gewöhneren Tage nicht zu Treibjagden benüben werden, sieht man fich jugleich veransaft zu verstügen was folgt:

1. Den Schullinbern, fo wie berjenigen Jugenb wolche bie Ghriftentehre ju besuchen hat, ift es unterfagt, fich an Conn ober gefestichen Beiertagen bei Ereibighen verwenben gu laffen.

Bur ben Bollgug haben bie lotal . , Schulund Polizei Behörden ju machen. 2. Bei allen fünftigen Jagdverpachtungen ift in bie Pachtaften bie Bedingung aufjunehmen, daß es ben Pächtern unterfagt fep, an Sonn und geschichten Feiertagen Treibigen augukellen, mit Ausnahme jedoch ber Fälle, wo wegen Bertifgung von Wolfen oder Wilbschweinen, mit Berwissen der Vollageitzei Behörden, nach den hierüber bestehnben besondern Werfelften, Jagben ans geordnet werden migten.

Speper, ben 13. Februar 1829.

Ronigi. Baper. Regierung bes Rheintreifes, Rammer bes Innern und ber Finangen.

v. Stichaner.

Shalf, coff.

Ad Nm. 5767. D.

pr. ben 21. Zebruar 1829.

(Die Forderung des Pofistallmeifters 3. M. Brud gu Landau für jum Artillerledienst nach Strafburg geftellte Pferde betr.)

# 3m Ramen Seiner Majeffat bes Ronigs.

Kar bie Erben bes Posifialmeifters 3. M. Bride in Landau wurde auf für Ansiachen von dem ju bessen Gunften burch bie R. Miniferial etignibations Commission ber Forderungen an Frankreich in Munchen unserm 39. Nevember 1823 erfassenn Erkenntnisse, woodurch seine posit. 2 nach Are. 13448 im Intelligense Blatte 1828, Aro. 11 eingetragene Forderung auf 252 Fr. liquidirt worden ift, Katt der ihnen angeblich zu Berünft gegangenen ersten Ansfertigung eine Duptie fate Mussertigung jum Behuse der Erhebung bes ihnen Zufommenden Betrages ansgestellt.

Es wird biefes hiemit jur Offentundigfeit gebracht, damit der allenfallfige Befiebe be erften Ausfertigung, woenn er rechtliche Anfpriche barauf haben sollte, dies felben bei der tompeteuten Behörde geltend machen taun, als wogu hiemit eine Frift von breifig Tagen anberaumt wird.

Wenn bis babin teine Einsprache erfolgt, fo ift bie erfte Ansfertigung für null und nichtig erflart, und bie Zahlung bed Berthefungs Duotiguten fann gegen Abgabe ber Duplitat Ausfertigung geleifet werben.

Speper, ben 15. Februar 18291 Abillie

Ronigl. Baver. Regierung bes Rheinfreifes,

v. Stichaner.

Shall, coll.

pr. ben 21. Aebruar 1829.

A4 Nm. 6077. D.

(Die Stipenbien ber tathol. Ranbibaten ber Theologie betr.)

# 3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Rachbem Seine Königliche Majeftat mit allerbichsten Meierige vom 29. v. M. gu bestimmen gertuth faben, baß bie Stipenbien für bie fathol. Ranbibaten ber Theologie in Jutunft und so Jange nicht anberft versügt wirb, nach ben Dispositionen ber aller hichfen Berorbung vom 30. Detober 1807 behanbelt und verlichen werben follen, so wird beshalb nunmehr versigt, was folgt:

1. Die Stuhfrenben bes Rheinfreifes, welche mit bem Genuß eines Stipenbiums an eine tatholifche theologische Lehranstalt übertreten wollen, muffen jene, für bie Bewerbung um Stipenbien jahrlich ftatt findenden Concuroprufungen an ber Studien. Anftalt jn Speper ober Zweibruden ober an ben Ronial. Univerfitaten erfteben.

2. Wegen ber Zulaffung zu biefer Prüfung haben fie fich mit ibren Geschichen an bie Königl. Rectoren jener Amfalten ober an bie Stipentien. Erhorate an ben Königl. Universitäten zu venden, und benfelben, neben ben erhaltenen Absoluterien ober ben Zeugniffen über Fortgang und Fleisteit der bereits zurächgelegten Studien, legale Zeugnisse über Alter, Sittlichfeit und Dürftigleit verschloffen vorzulegen.

Die Zeugniffe über bie Dürftigkeit find von ben Lefallechörben mit Bezeichnung bes Staubek, Miters, bes Rahrungsgweiges, ber Gefammtbe-feuerung ber Ettern, und ber Bah ihrer bereits versorgten und unversorgten Kinder auszufertigen, und wenn etwa eines ber Ettern ober beibe verstorben seyn sollten, auch hievon Melbung gu thm.

- 3. Bei ber Borlage ber Prüfungs Alten haben bie Rönigl. Rectorate ber Gtubien Amfalten bek Reifigs über bie Leifungen ber Kanbibaten, welche fich um Stipenbien jum Entbium ber fathol. Theologie gemelbet haben, befondere Zabellen mit ben Qualifications Roben angufertigen, und biefen bie betreffenben Zeugniffe bei auflacen.
- 4. Die verliehenen Stipendien werben in zwei Salften, nämlich am Schluffe frod Semesters auf die Borlage ber verichfolienen Zeugniffe über die frequentirten Kollegien, dann über Fleiß und sittliches Betragen angewiesen.
- 5. Die Berfeihung gefdieht jedesmal für ein Stubienjahr. Wegen bem Fortbezug haben fich bemnach bie Ranbibaten im Monate Deteber an

bie unterzeichnete Stelle ju wenben, und bie Bewerbung mit ben Semeftral Beuguiffen gu belegen.

- 6. Mit ben vollendeten theologischen Stubien bort auch ber Bezug ber biefur bemidigten Stipenbien auf, und es tann fur ben Fortbezug eines Sibpenhiums bie für die Grubium ber Theologie felgejete Zeit nicht überschritten werben.
- 7. Ranbibaten, welche megen Unfteif ober Unftetlichfeit von beng glowmichen Senate ober Stipenbien Sphorate gewarnt, fich einer wiederhotten Ahnbung foulbig machen, werben ihrer
  Seitpenbien gum Theil aber gang verluftig erflatt werben.
- 8. Bel bem Übertritt ju einem anderen Sachstubium find bie Stipenblaten, welche ihr Stipenbium aus einem fathol. Stiftungefonde genoffen haben, verpflichtet, ben ganzen bezogenen Betrag bahin ju restituiren.

Speper, ben 18. Februar 1829.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheintreifes, Rammer bes Innern.

v. Stichaner.

Shalf, coll.

pr. ben 25, Februar 1829.

Ad Nm. 5793. D.

(Die Beugniffe bei Bewerbungen um tatholifche Pfarreien betr.)

# 3m Namen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Gemaß allerbochftem Rescripte vom 24. v. DR. follen bie Bengniffe ber R. gand . Commiffariate und R. Begirte . Schul . Inspectionen, womit bie Bewerbungen um fath. Pfarreien qu belegen find, won ben ermahnten 38. Behörben nur verschloffen ausgestelt, und bei der unterzeichneten Stelle verschloffen übergeben werben.

Auch verben biefe Zeugniffe fünftig in ber Regel ga nicht, in ben feltenen fallen einer nöbigen Musnahme aber, immer nur verschioffen jurildgeftellt verben, indem fich die Einfender bei, neuen Efjuchen nur
auf die bereits vorliegenden Zeugniffe, in foferne biefelben nicht ichon vor mehr als zwei Jahren ausgeftellt worben find, beziehen fonnen.

Speper, ben 20. Februar 1820.

Ronigl. Baver. Regierung bes Rheintreifes,

v. Stidaner.

Chalt, coll.

pr. ben 25. 3ebruar 1829.

Ad Nin. 6824. D.

(Die Befegung ber Befdalffationen betr.)

3m Namen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Bei ber eingetretenen gunftigeren Bitterung wird bie Sprungzeit auf allen Befchalfationen bes Rreifes am erften Marg beginnen, und am 15. Juni enben.

- min backer

Welches nachträglich zu ber Ausschreibung vom 16. I. D. hiemit befannt gemacht wird.

Speper, ben 24. Februar 1829.

Ronigl. Baner. Regierung bes Rheintreifes, Rammer bes Innern.

v. Stidaner. ..

Edalf, coll.

Befanntmadeung.

Mittelft allerhöchften Reicripts von 4. b. M. haben Seine Ronigliche Maiffat gernbet, auf bas Bestach bes Gerichtboten Michael Webener und feiner Epferan Philippine Feteberte geborne Dieby zu Landfluhl bie Erlanbnig allergnadigs zu ertheisen, dem bon Leytzer außerehelich erzeugten Sohne Friedrich Ludwig Emil Diehl ben Junamen Wehner beilegen zu burfen.

Diefes wird biemit in Gemädheit bes Art. 6 bes Besehes vom 11. Germinal Jahrs XI. jur allgemeis nen Kenutnis gebracht.

3weibruden, ben 14. Februar 1829.

Der Ronigl. General · Profurator Staate · und Reiche Rath

v. Rod.

Przewans tow

ber Getreibepreife mabrent bes Monats

|                |                         |        | 4B a       | 1301        | 1.                    | T      | 8 1        | orn.        |         |        | 8         | pel         | 8.                |
|----------------|-------------------------|--------|------------|-------------|-----------------------|--------|------------|-------------|---------|--------|-----------|-------------|-------------------|
| Drte.          | Datum<br>ber<br>Marfte. | Ctanb. | verfauft.  | eingeftellt | Mittels<br>Preis.     | Stanb. | verfauft.  | eingestellt | Mitref. | Ctanb. | verfauft. | eingestellt | Mittel.<br>Preis. |
| 001            |                         | Dec    | t 0 1 i    | ter.        | a.   tr.              | 20     | c t o 1 i, | 2 C E.      | a. fr   | See    |           | t e t.      | g. fr.            |
| Dürfheim       | 7. Januar               | Ŀ      | 1_         | 1_          | -1-                   | 14     | 14         | 1_          | 5 36    | -      | -         | -           | -1-               |
|                | 14. ,                   | 3      | 3          | l —         | 7 24                  | 21     | 21         | -           | 5 36    |        | 3         | -           | 3 8               |
| 100            | 21.                     | 1      | 1          | -           | 7 24                  | 9      | 9          | -           | 5 49    |        |           | -           |                   |
| a. :           | 28.                     | 7      | 7          | -           | 7 24                  |        | 17         | -           | 5 49    |        | 279       | _           | 3 24              |
| Ebenfoben      | 10.                     | i. 1   | 1          |             | 7 30                  | 15     | 89         | _           |         |        | 104       | _           | 3 30              |
|                | 17 "                    | 71     | 74         | _           | 7 30                  |        | 24         | _           | 5 30    |        | 181       | _           | 8 22              |
|                | 21                      | 21     | 21         |             | 7 24                  |        | 14         | _           | 5 41    | 80-    | 80        | -           | 3 20              |
|                | 94                      |        | -          | =           | 1 24                  | 531    | 53}        | -           | 5 45    |        | 299       |             | 3 25              |
| Frantenthal    | 2.                      | 31     | 31         | -           | 7 18                  |        | 13         | <u> </u>    | 5 40    |        | 70        |             | 2 59              |
|                | 9.<br>16.               | 21     | 21         | -           | 7 10                  | 20     | 20         | . ====      | 5 50    |        | 40        |             | 2 42              |
|                | 16.                     | 22     | 22         |             | 7 16                  | 16     | 16         |             | 5 19    | 34     | 34        |             | 2 44              |
|                | 23.                     | _      |            | -           | -                     | -      | -          |             | + -     | 1      | -         |             |                   |
|                | 30.                     | -      | 18         | ! —         |                       | -      | 126        | -           | E 25    | 200    | 299       |             | 2 30              |
| Raiferelautern | 6.                      | 18     | 32         | _           | 7 15                  |        | 122        | -           | 5 25    |        | 314       | 1-          | 2 43              |
|                | 13.                     | 41     | 41         | _           | 6 40                  |        | 156        | =           | 5 6     |        | 275       | _           | 2 31              |
| •              | 07                      | 52     | 52         |             | 6 5                   |        | 111        |             | 5 10    |        | 335       | -           | 2 33              |
| Lanbau         | 1 2                     | 2      | 2          | _           |                       |        | 28         | I = 1       | 5 49    |        | 66        |             | 3 21              |
| tanoun . 1.    | 8                       | - 51   | 51         | _           | 7 50                  |        | 259        | -           | 5   39  |        | 594       |             | 3 14              |
|                | 10.                     | 27     | 27         | -           | 7. 19                 |        | 24         | 1 – 1       | 5 49    |        | 35        | -           | 3 16              |
| :              | 15.                     | 74     | 74         | -           | 7. 19<br>7 16<br>7 14 |        | 107        |             | 5 39    |        | 496<br>82 | =           | 3 11              |
|                | 17.                     | 2      | 2          | -           | 7 14                  | 3      | 3          | -           |         |        | 115       | _           | 8 13              |
| ,              | 22.                     | 6      | 6          | -           | 7 30                  |        | 96         | -           | 5 38    | 57     | 57        | _           | 3 16              |
|                | 24.                     | T      | 37         | =           | ~ ~                   | 218    | 218        | =           | 5 38    |        | 400       |             | 3 13              |
|                | 29. ,                   | 37     | 31         | _           | 7 38                  | 11     | 11         | _           | 5 30    | 17     | 17        | 三           | 3 13              |
| Reuftabt       | 31.                     | 87     | 87         | _           |                       | 77     | 77         |             | 5 4     |        | 100       | -           | 3 20              |
| Struptuot      | 6                       | 67     | 67         |             | 7 44                  |        | 50         | -           | 5 41    | 73.    | -73       | -           | 3 20              |
|                | 10.                     | 53     | 53         | -           | 7 28                  | 43     | 43         | -           | 5 36    |        | - 65      | -           | 3 20              |
| 1 :            | 13.                     | 57     | 57         | -           | 7 24                  | 50     | 50         | 1 —         | 5 59    |        | 141       | -           | 3 6               |
|                | 17.                     | 47     | 47         | -           | 7 30                  |        | 58         | -           | 5 44    |        | 96<br>85  | i=          | 3 16              |
| ,              | 20. ,                   | 77     | 77         | =           | 7 24                  |        | 67         | -           | 5 40    |        | 57        | _           | 3 20              |
| ,              | 24.                     | 24     | 24         | _           | 7 36                  | 37     | 37         | i           | 5 45    |        | 50        |             | 3 20              |
| ,              | 27.                     | 38     | 38.        | _           | 7 26                  |        | 49         |             | 5 48    |        | 54        | _           | 3 20              |
| Dirmafens      | 31.                     | 2017   | 54         | _           | 1 29                  | 49     | 49         |             | 1-1-    |        | _         | -           |                   |
| Pirmajeno      |                         |        | _          | _           |                       | 1-     | -          | -           | -1-     | · '    | -         | -           |                   |
| •              |                         | _      |            | _           | - -                   | -      | 1-         | 1-          | - -     | -      |           | <b> </b> -  | - -               |
| •              | _ :                     | -      | 1 —        | -           |                       | -      | -          | E           |         | 1,-    | -         | -           |                   |
| Epeper .       | 6.                      | -      | _          | -           |                       | 24     | 24         |             | 5 38    |        | 198       | _           | 3 4               |
|                | 13. ,                   | 11     | 11         |             | 7 28                  | 54     | 54         | -           |         |        | 145       | =           | 3 4               |
| ,              | 20.                     | -      | -          | -           |                       | 16     | 16         | 1-          | 5 21    |        | 86        | _           | 3 10              |
|                | 27.                     | 207    | 200        | -           | 7 38                  | 15     | 15         | =           | 5 30    |        | -         | _           | -   -             |
| 3meibrüden     | 8. ,                    | 237    | 237<br>347 | -           |                       | 149    | 149        | _           | 5 38    |        | _         | 1 _         |                   |
|                | 15. ,                   | 347    | 251        | =           | 7 24<br>7 15          |        | 125        | _           | 5 33    |        |           | -           | I- -              |
|                | 22.                     |        | 131        |             | 4 11                  | 79     | 79         | 1-          | 5 19    |        | -         |             | -1-               |
|                | 1 4 yr 19               | -0.    | - 04       |             |                       | ,      |            |             |         |        |           |             |                   |

f t ch t Januar 1829 im Rheintreife.

| 9      | pel  | fe          | r n.                                  |                                                                                              | 60 6                                                                                                                                                                  | r ft.       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       | 32 4                        | l e r       |                                          |                                                           |                           |
|--------|------|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Stanb. |      | eingeftellt | Direct.                               | Ctanb.                                                                                       | verfauft.                                                                                                                                                             | eingestellt | Mittels<br>Preis.                                                  | Ctanb.                                                                                                                                                                                                                | verfauft.                   | eingeftellt | Mittels                                  | Preis.                                                    | 3                         |
| Sect   | 0111 | e t.        | g.   E                                | . 500                                                                                        | toľí                                                                                                                                                                  | t e t.      | ft. fr.                                                            | 500                                                                                                                                                                                                                   | 1011                        | ter.        | ß.                                       | tr.                                                       |                           |
|        |      |             | A   1   1   1   1   1   1   1   1   1 | 18 90 15 8 91 110 15 8 110 15 15 15 12 15 12 15 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | 102 15 15 17 12 15 15 17 12 15 15 17 12 15 15 17 12 15 15 17 12 15 15 17 12 15 15 17 12 15 15 17 12 15 15 17 15 15 17 15 15 17 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 |             | # 4 14 12 13 15 14 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 | 31<br>44<br>420<br>16<br>11<br>11<br>41<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>43<br>43<br>44<br>44<br>44<br>45<br>46<br>47<br>47<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48 | 31 44 420 16 11 14 12 19 20 |             | ର ପର | 22   20   24   25   26   27   27   27   27   27   27   27 | wurden nicht eingefendet. |

#### teberficht

ber Debl., Brod. und Rielfch. Tare mabrend bes Monats Januar 1829 im Rheintreife.

| -                                                                                | Datum                                                                                                                                                                   | . Me               | þ f.              | B r                                      | e b.                                          | . Bleif   |                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------|--|
| Drien                                                                            | ber<br>Märtte.                                                                                                                                                          | Edwarzo<br>Rilogr. | Weißs<br> Ritogr. | Edwarz.                                  | Weiß-                                         | Defen=    | Kalbs<br>Relege. |  |
| Dürthein<br>Frankenthal<br>Kaiferslauten<br>Laiferslauten<br>Gener<br>Zweibrüden | bom 1. bié 31. 3annar<br>bom 1. bié 31.<br>bom 7. 3annar<br>bom 21.<br>bom 21.<br>bom 1. bié 31. 3annar<br>bom 1. bié 31. 3annar<br>bom 1. 3annar<br>bom 16.<br>bom 26. | fr.   yf.   6      | fr. pf. 10 - 9    | E 55654565555555555555555555555555555555 | fr. pf. 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 | fr.   pf. | fr.              |  |

#### Dienftes : Radrichten.

Bermöge allerhöchften Beftatigungs "Refriptet von in 3.- Dezember v. 3., warde bie Einnehmerei Dirnftein geffetet. Die Gemeinden Gelgenftein, Deit bedeim und Obrigheim murben mit ber Perceptur Großbodenheim, und bie Gemeinde Dirnftein mit jener von Laumergebeim vereinigt.

"Turch Befching & Regierung bes Meintreifes, R. b. 3., voelt 0, Rebmar 1389, wurde ber ifractitische Schul Canbibet Not Ecalet, aus Schwabad, ges birtig, als ifrectitifder Schule, und Religionsschrer un Beitigionsschrer gun Bechingen, Landommiffariate Landau, in provisiorischer Gigmischeft ernant.

Durch Befdlug ber RI Mreis Regierung vom 9. Kebruar I. 3., wurde ber Schul Ganbibat Carl Chrisfian Jacoby bon Zweibruden, ale Gehulfe an ber prot.

Rnabenfdule zu Alberemeiler, R. Laub . Commiffariate Berggabern , ernaunt.

Durch Beschluß ber R. Rreis-Regierung vom 11. gebruar i. 3., wurde bem seitherigen Gehulsen gu Jumpflingen, Johann Saud, die erlebigte Gehulsen, Bette an ber prot. Schule gu Morghein, R. Land-Commissation auch ber bei Berteil eine Benden, verlieben.

Durch Befchluß R. Regierung bes Rheinfreifes, R. b. 3., vom 16. Februger abog, wurde ber bisherige Gemeinderath, Johann Sellmann gu 3lbesheim, an bie erledigte Bürgermeisterfielle ju 3lbesheim, fand, Commissartas Landau, ernannt.

Durch Befchluß ber R Reries Begierung, R. b. 3., vom 19. Februar 173., wurde ber bisherige Gemeinderath-Armhard Dof ju Lauterfchwan, R. Lands Commissionale Pirmasiens, an die basige erlebigte Absigntenstelle ernannt.

#### D e 6

#### De beintreife 8.

Nº 11.

Spener, ben 14. Mars

. 1829.

#### I. Amtliche Artifel.

Ad Non. 4670. C.

pr. ben 27. Februat 1829.

(Preis : Berabfegung bes Birten : Holges auf bem Solzhofe ju Speper betr.)

Im Namen Seiner Majestat bes Konias.

Das Publifum wird in Kenneniß gefest nichal mit bem eissten bes fünftigen Monats Marz anfangend, Das auf bem Holihofe zu Speher noch vorrathtige Bicfen Scheitholz um ben herabgefesten Preis von acht Gulben vierzig acht Kreuger abgegeben werbe.

Speper, ben 25. Februar 1829.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheintreifes, Rammer ber Finangen.

v. Seutter.

Lacher, coll.

Ad Nac 5766, D.

pr. ben 4. Mars 1829.

(Die Forberung der Bemeinde Rirchheimbolanten für 2 jum Artillerie: Erain gelieferte Pferde betr.)

Sm Namen Seiner Majeftat Des Ronigs.
Für Die Gemeinde Kirchheimbolanden wurde von bem ju ihren Gunften von ber R. Minifterial Liqui-

bations. Commission ber Forderungen an Frantreich in Manchen unterm 24, Februar 1825 erlossenen Erfennte nife, wodurch ihre unter Neo. 12681, im Intelligenge Blatte von 1828, Nro. 11, eingetragene Forderung auf 800 Fr. liquidirt worden ift, ftatt ber ihr angebich zu Bertust gegangenen erften Aussertigung eine Durpflat. Aussertigung zum Behufe der Erhebung bes ihr justomanneben Betrags aussessellest.

Es wird biefes hiemit jur Offenfnnbigfeit gebracht, bamit ber allenfallfige Befiber ber erfen Misserigung, wenn er rechtliche Aufpriche barauf hober follte, bie felbe bei ber fompetenten Behörde geltend macien Tanti, als wogu hiemit eine Frift von breibig Tagen anberaums wirb.

Wenn bis babin feine Einfprache erfolgt, fo ift bie erfte Anofertigung fur und und nichtig erfart, und bie Zahlung bes Bertheilungs Duptienten fann gegen Abgabe ber Duplifat Ausfertigung geleiftet werben.

Speper, ben 28. Februar 1829.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheinfreifes,

v. Seutter.

Buttringehaufen, coll.

Ad Nm. 5768. D.

(Die Forberung ter Bemeinte Baloheim für ein, in Folge Raiferl. Defrets vom 5, Rovember 1813 gestelltes

#### 3m Namen Geiner Majeffat bes Ronigs.

Bur bie Gemeinde Batobeim (R. Land. Commifgigiate Zweifrieden) wurde von dem zu Gunften der bei haufalle Maleice Balebeim von der Königl. Minische Balebeim von der Königl. Minischen Leinenfelich in Minichen unterm 24. Februar 1025 erlaffienen Erfenntniffe, wodurch ihre nuter Nro. 12701, im Mrelligent, Blatte von 1828, Nro. 11, eingetrogene Forderung auf 260 Franten liquidirt worden ift, flatt der in der ber ihr gagetie Borten und Beführe gagenen erften Ansfertigung eine Duplitat-Andfertigung, jum Behnfe der Erhebung des ihr zufommenden Betraach ausgestellt.

Es werd biefes hiemt jur Dffenftundigteit gebracht, bamit, ber pftenfallfige Befiber ber erften Ausfertigung, wenn er rechtliche Anfpeide barauf baben follte, bie felbe bei ber sompetenten Behörbe geltend machen tonn, als wogu hiemit eine Frift von breißig Zagen anber raumt wirb.

Benn bis bahin feine Einsprache erfolge, so ift bie erfte Aussertigung für nul und nichtig erflart, und die Bablung des Bertheilungs Duotienten fann gegen Abgabe der Duplister Aussertigung gelefter werben.

Speper, ben 28. Februar 1829.

nert best

iefer De

Ronigt. Baper. Regierung bes Rheintreifes,

v. Seutter.

Enteringshaufen, coll.

Ad Nrs. 6698, D.

r. ben 4. Mars 1829.

fammtliche R. Bezirte . Coul . Infpectionen.

(Die Beitfchrift, betitelt: Baverifche Rachtichten' aber bas beutiche Ochul : und Erziehungenbefen "beite.)

#### Im Ramen Seiner Majeftat bes Ronias.

Die R. Begirfe- Schul- Infocctionen werben auf bie Zeitschrift, beitelti: Baperifche Nachrichten über bad bentiche Schul- und Erziehunge, wefen, und berausgegeben vom Schulinspector Anten Bifcher, andurch aufmertfam gemacht, und da von der belichten Zendeng berieften bereits Proben vorliegen, fo wird in Gemähleit allerhöchsten Reservice vom to. b. Dr. genaunte Quartalschrift ben sammtlichen Schulbechvorbe befend empfohlen.

Speper, ben 25. Februar 1829.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheinfreifes,

v. Seutter. and ming. Coll.

Ad Nm. 6882, D.

pr. ben 5. Mars 1829.

(Das Beranstalten von haus : Collecten burch die Kirchen: Berwaltungen und beren besfallfige Rechnungs. Pflichtigkeit betr.)

#### 3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Es ift icon öftere ber Fall vorgefommen, bag gur Bestreitung von Reparationen an Rirchen. und Pfarre baufern ober fur anbere Cultus ? Musgaden, welche ente weder wegen Mangel an Fonds and bem Rirchenvers megen nicht bestritten werden tennten, ober benei vie Genthmigung aus andern Gründen versagt worben

mar, befondere Collecten ohne bobere Anthorifation peranstaltet murben.

Damit-haben and bie Collectanten ofter bie Meinung bet mung bet barben, Be feven über bie Bervendung ber empfangenen Beitrage nicht rechnungspflichtig, so zwar, baß bie hieren Bervaclungs ? Behörben erft alebam Renntniß davon erhielten, wenn ber Gerreg ber Collecte zu ben unternommenen Undgaben nicht hipreichte, und ber Mehrbetrag bem Rirchenfonde aufgebiedet werden wollte.

Um biefen gefehmibrigen Difbrauch gu befeitigen, fleht man fich veranlaßt, ju verfügen, mas folgt:

- 1. Weber von ben Kirchenverwaltungen, noch von eingelnen Mitgliebern berfelben, fonnen außergewöhnliche Collecten in- ober außer ber Kirche ohne höbere Genehmigung veranstattet werben.
- 2. Der Errag, ber authorifiten Collecten muß, in fosense in eingelnen Sallen aus besonderen Brünbeit licht eindern verfügt wird, dem gesehlich beflebenden Mednet mit den vorhandenen OriginalCollectenlisten übergeben, und von demselben
  unter der Jubiers, sin verlech dei Gollecte bewiseliger würde, in der gewöhnlichen Jahres Rechnung verrechner werben, nachdem deren Aufra
  nahme wo möglich im Budget gewor flatt gefanden bat.
- 2. Die vorfommenben Juwolberhandbungen find von ben Betal-Behörben jedesmal sogleich den R. Land Gmmmisfariaten anugueigen, damit gegen bie Kontravenienten die Strasbestimmungen über ungefestliche Gelberhebungen in Unwendung gebracht werben.

Epeper, ben 28. Februar 1829.

Ronigt. Baner. Regierung bes Rheintreifes,

ringraat tabies v. Seutter.

Quetringshanfen, coll.

Ad No. 7134. D.

pr. ben 6. Mars 1829.

(Brand ju Bolfftein betr.)

#### Im Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Bei Lofdjung bes in ber Racht vom 12. auf ben 13. Gebruar i. 3. in bem Ctonomie- Gebaube von Jatob Röbler ju Mpfffein andgebrochenen Branbes, fiaben fich die dasgen Bewohner Gbriftian Röbler, Dufichmied, und heinrich Konig, Birth, fo wie ber bafge
prot. Pfarrer und Schul- Inspector Philipp Jatob,
ungeachtet ber damaligen falten Bitterung, durch befonders thatige bille ausgezichnet, was hiemit belobend öffentlich anerkannt wirb.

Speper, ben 4. Marg 1820.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheinfreifes,

v. Seutter.

Shaffe million

ירו ויותי

Ad. No. 4886. C.

pr. ben 11. Mars 1829.

(Stempeltare in Armenfachen betr.)

## Im Ramen Seiner Majeftat bes Konigs.

Es ist die Anfrage gestellt worden, ob die Apotheter-Nechnungen über Argneimiterl, welche auf Seisen ber betressenden Gemeinden, an Arm mud Suisbbedürstige veradreicht, und über jene Argneimittet, die in die Essagnifanstalten und nu die Keinigl. Gened farmerie abgegeben werden, der Stempeltare unterworfen sind, sobald sie die Annahe von 4 fl. 40 fr. übersteigen ?

Rady Art. 16. Aro. 1, Abfah 8 bes Gefches vom 13. Brumaire 7, find die Quittungen über Unterfübungen un Arme und halfsbedurfeige von bem Stempel befreit, und in ber Allgemeinheit biefer Befimmung find alle und jede Unterflugungen verftanben, gleichviel ob fie aus Privats, Gemeindes ober Staatsmitteln flieben.

Da es nun gang einerlei ift, ob bie Roften ber Argneimittel unmittelbar ober burch Bablung an ben Apothefer bem Armen vergutet werben, fo wirb biemit verfügt, bag alle Rechnungen über Debicamente an Mrme, welche aus ben Gemeinbefaffen entrichtet werben . obne Rudficht auf bie Gumme , fo auch bie barauf ftebenben Quittungen von ber Stempeltare befreit find. Diefelbe Befreiung ift aber fur biejenigen Rechnungen und Quittungen, welche über Lieferungen pon Mebicamenten in bie Gefängnifanftalten und an bie R. Beneb'armerie ausgestellt werben, nicht plate greiflich, weil bier bie oballegirte Bestimmung bes Stempelgefetes nicht angewenbet werben fann, und bie Berabreichung nicht unter bem Titel ber Unter-Rubung, fonbern vermog einer gefetlichen Berbind. lichfeit , aus öffentlichen Raffen ftatt finbet. Die Apos thefer haben baber in Diefem Ralle ibre Rechnungen auf Stempel gu verfaffen, fobalb ber Betrag nach Abjug ber burch allerbochfte Berordnung vom 30. Geps tember 1825 verfügten Rebuftion bie Gumme von 4 fl. 40 fr. überfteigt.

Die Stempelgebühr fallt bem Apotheter jur Laft, ba bie Quittung einer Staatsanstalt ausgestellt wirb. Speyer, ben 5. Marg 1829.

Ronigl. Baper. Regiccung bes Rheinfreifes,

v. Stichaner.

B. F. Reim.

Befanntmadung.
Gefeligung bes Phofifors Laufen betr.).
Det anftellungefaligen Arter bes Meintreifes wieder befantt gemacht, baf am 8. Anguft v. 3. ber

R. Landgerichtdarst zu kaufen (im Nartreife) Mod Dr. Franz Xaver Raab gestorben, und babunch bas Physistat Laufen in Erlebigung gefommen ift.

214 4949 If .a.

#### II. Rachrichten und Diecellen,

## Deutschlands

einzelnen beutschen Staaten wichtigfte Dtoment in ben breifig Jahren

1791 — 1821.

Im Bereine mit mehreren Befchaftsmannern und Gelehrten berausgegeben

Jof. Ant. von Belli be Ping, Abnigl. Baperifdem Miniferialrath, bes Givil-Berbingt. Opbens ber Baperifden Krone und anderer Orben filter,

3. Abenber won Rast, fieling. Rbniglid Baperifdem Miniferialreit, ber Geltin Ambieng . Ordens ber Daverifden Krone Mitietanger bei

Gronfreichs Revelution und ibre Bolgen verdinberten mehrmal und febr verfdiebenartig ber europäischen Staaten innese und ausere Berbältniffe, fo wie beren Aereivrialbeftand. Diefes Loss traf verzuglich auch Deit fol fan b. und feine einzelnen Setafen.

Dober war idurn, weriginus den wellichen Friefre und Gücher und beidender Friefren ihre Tenerellier Friefren des erte willenmener Glifchert des begeinnenden masen Jadrkunderst, und die deren henfelden dem kentiffen Interfesse Anterfesse der Steinung der lichten Oblientiers an Frankreft, debeließ fich fie Lieben der der Steinung der Licht der Licht der Steinung der Licht der

Ein neises Jadb iffante fid nun zu Unterbandlungen einzelner deut feine Freidende und fernehen Wohldern, zun deren deren Schland was Unterfesspale zu Verlächte der des gegenstern und her zu nöglich ereichte Eufschäubung zu erbalten. Durch beier Verfristlerlunterhabeitungs under des früher (den fiche zeinen Gertraumt) der Beierhabeitung under des früher den fich zeiner Gertraumt von Verlächsche unter fid und gegen des Pricksehrieuten über ünder gechande, bis Gentachtung gann eingegenschiert, dien Gentachtigkeit der

Den um au fonnt bes beulfe Piris, an Umfang und Moleche gistende, und in seinen Grundpillere erfehmert, bend graufende Lübermacht bedreit, und brurd bes befondere Staatsinterie ber griebern und bedeuntbern Diedspläuse gertrant, feinen meh übergen Miller werder Gewährste und bestendere Liedspläuse gertrant, feinen meh übergen Miller werder Gewährsteften mit beitrebeit mehr doebleten, noch auf eine lange Buuer bleise preteiten Judenber erdeiten.

ein nach wenigen Menaten unglüdlich bernbigter Beibung Sefterricht gesen Benbricht feige ber erfen Modelt im Merner Arieben nese Opfer auf, nub führte abermale nese und wiedige Weblets-Bernbrumgen in Junislichale bertre. befim Meffenntgebei aber boll bernach bentr Geseichner ihm Tutie von Errebrungsteht aber abl bernach bentre Bertre bei ber Beite ber Beiter bei bei bei bei bei Reit gefämigter wurde.

Der erfte Varifes Arieben gab Dutifdand bas linte Rheinner gurid. Die Berteilung biefer eifden Wiebererwerbung murbe auf bem Wiener Congerb frigefehr und Dentfolophs mudblaniges Gloaten faben fic nun berich bie bent fice Bunbesatte in einen Cloquedund vergeinget.

Gbe man befiet froh merben fonnte, brach ein neuer, nach wenigen Menaten butch bemagm eiten Parifer Frieben beenbigter Rrieg mit Jennterich etwa: Durch neue Abreitungen und ftarte Gelbjablungen an Contributionen und fur Enischabigungen buste Aronfreich seinen Uebermuth und feine hingebung au feinen nach einer dimatifchen Univergale Monarchie fleebenben ehemaligen Kaifer.

Den unn au tet Binde, Debung und Geftplichte in Derichen ein; meterre Geleisbertungen und Unelacofengen iben ber bertride regulirt. algemeine Bestummungen thili auf ber bertog bertride regulirt. algemeine Bestummungen ibells auf berg bunderte, beite auf Ge auf erfen feigerigt, freitige Mufprude auf Beblietbeite an eine befendere Commifsion in Feantimet wert wiesen, wie ben biefer erfelge wiesen, wie ben biefer erfelge in

Das, was in biefen, briffig Jahr unfeffenben Bitrain in Durifdient, was in feinen einziglene Botaen Bichtiges nut Mertwirbiges geschoben ich im Busamens bauge barzubellen, jurigen, wie if die bie Verbaltnisse; im Inneru und nach Ausben entwieflt, verandert, ses gestellt baben, und wie fen bei gestellt wie und eine Bereite gestellt baben, und wie fie ernblich auf ben gegennert igen Ganbpunti gebieben (ind., - bich ift ber Interfahren.

Diet für den Meinkehreumd und Enfehlerfeiter allen, fenber aus für den pretigien Offektionnenn sie nur Dert diefer Ett vom wesenlichen Tupen. Denn er wied doburde in dem Stand gestigt mit einem Wild mit zur Deutlichnete, sendern aus ofisier eingeleine vermeligen und jezigen Genorm Gedesche in einem Gelträum von derfielt, aberen zu überfeiten, zu deutstehen mehr Gelträum von derfielt, aber zu überfeiten, zu deutstehen mehr derfielten deren gleichen. Im des zu derfeiten, zu deutstehen zu derfeiten der deutstehen derfein. Im des zuschendigen weisen der debet ziefelt gestigt wertellen zu denhamben bei.

Diese Detracktungen haben die Versasser bewogen, sich mit andern Geschässmännern, der wie sie, seit Ansang der fraussischen Bewedungen im Briches voor Richesbnidischen Dienspie nabende, und diese indere allen Chsalitungen Deutschlands soptienten geschen der Chsalitungen Deutschlands fortarfest haben, nud mit einigen Gelieber nur Kruungseld des angefündern Aufrets zu preinsigen des

Daufelbe wird in vier Banben besteben, beren Inhalt bier furg augegeben wirb.

Erfter Banb. Deutfoland im Jahre 1791. 1. Borrebe und Einleitung.

2. Innerer Buffanb und Berfaffung bes beutiten Reichs.

3. Neufere Berbaltniffe beffelben und feiner machtigeren Stunbe.

Beilagen: 1. Sarte bes beutichen Reichs im 3obre 1791.

2. Ueberficht fammlicher beutiden Deichoffande und Meidounmittelboren im Jabre 1791, mit turgen geogrophischen, ftatiftifden, und ba, wo es jur Verftanblichleit bientich ift, bifterifden Deuten.

Diefer Dand bieut fonach bem felgenden jue Giuleitung; herfelbe foilbert ben Aufand bes beutiden Dleiche nub feiner einzelner Stande im Anfang ber frangofiden Dierelmion, und ebe fich noch beren per-

bananifvolle Ginmirtung nach Aufen zeigte; ce enthalt eine gebranate Denleffung ber Berfoffung und Berbaltniffe Deutschlanbs, wie fie wirflich bamals waren, ohne fich in bie Beidichte ibeer Ent-fiehung und Ausbildung einznlaffen. Man barf nicht vergeffen, baß nur bie politifchen Greigniffe feit bem Jahre 1791 und bie in beren Folge feit bem Unfang bes nennzehnten Jahrhunberts fich greebenen Beranberungen in Deutschland biftorifc entwiffelt werben, und bag jenes, was bier im erften Banb von Dentfolanbs fruberem Buftanbe gefagt wirb, nur ben Entimed bat, benfelben in ber letten Periobe feiner Integritat tennen ju ternen, um bie noch und noch fich ergebenen Beranberungen richtig auffoffen und beurtheilen gu fonnen.

Die Editberung ber Berfaffung, Bermaltung und bes innern Buftanbes ber eingelnen bentiden Staaten fann fein Wegenflanb Diefes auf wenige Banbe beidrantten Bertes feon, bei bem man uberbaupt nie aus ben Augen perlieren bart, bas es nur Deutschlands und feiner einzelnen Staaten wichtigfte Momente barftellen foll.

Die Sarten werben burchaus gang neu entworfen, und ba, wo es nothwendig ift, am Danbe mit geographifden und ftatiftifden Erlauferungen und Bemerfungen begleitet.

- Sweiter Banb. Deufdlanb vom 3abre 1792
- bis 1804. ife Mbtheilung. Deutschland nach bem Luneviller Arieben.
  - 1. Gefdichte ber Gingriffe bes frangbiffen Nationalfonrente in Die Berechtfame und bas Gigenthum bes beutfchen Reiche und feiner einzeinen Stanbe. - Berbanblungen baruber fowohl im beutichen Reid felbft als mit Franfreid.
- 2. Rriegerflarung Gefchichte bes Rriegs in foweit folde gur Berftanblichfeit ber bis jum Abiching bes Briebens fatigefunbenen verfchtebenen Unterbagbtungen und gefdtoffenen Uebereinfunfte nblog ift. - Ueberficht und Gefdichte biefer Unterhandlungen esenbidenentionen.
- 3. Anboit bes Luneviller Briebenstraftats. Allgemeine Darfleffung bes burch benfeiben berbeigeführten Bufanbes bes beutichen Dieichs-
- Beilagen: 1. Raete bes beutiden Reichs nach bem Luneviller Brieben.
- 2. Heberficht fammilider bentiden Drichsftanbe nach bem erwähnten Brieben.
- 21e Mbibeilung. Dentfoland nach bem Reidefdluß ren 1803.
  - 1. Befdicte ber verfchiebenen Itnterbanbtungen, welche bem Reichsbeputations - Decef vorangegangen finb.
  - 2. Gefdichte ber Berbanblungen ber Reichsberntation ..
- 3. Reichsichluß. Deutschlands Bestand und Berfaffung in Bolge Deffethen. Beitagen : 1. Rarie von Deuticbland im 3abre 1803.
- 2. Heberficht fammtlicher beutfden Reichsplanbe nach bem Reichs-
- fdiuf.
- Dritter Danb. Deutidiand vom 3abr 1805 bis 1813.
- Dentfotanb com Abfdlug ber tile Mbtbeilung. britten Soalition gegen Granfreid (1805) an bis aue Mufibfung bes bentiden Reids burd bie Errichtung bes rheinifden Bunbes (1806).

- 1. Rurge Gefchichte ber britten Spalition gegen Franfreich und bes barouf erfolgten Brieges.
- 2. Der Prefiburger Friebe, und bie burd benfelben bervorgebrad.
- ten Berandceungen im beutiden Deich. 3. Die rheinifde Bunbreafte vom 12. Juli 1806 und gangliche
- Auffefung ber beutiden Reicheverfoffung. 19 ni . bd. Beilagen : 1. Rarte von Deutschlanb nod ben Prettucger
- Briebett. 2. Ratte von Deutschland nach ber Errichtung bes rheinifden
- Bunbes.
- 3. Heberficht : famintlicher Otheinbundesftaaten bei Errichtung bes Buubes,
- 2te Abtheilung. Dentichland mabrent bes De-ftanbes bes rhelnifden Bunbes, bis ju beffen Muftbfung.
  - 1. Deemebrung ber Staaten bes rheiniften Banbes in ben 3ab. ren 1806, 1807. 2. Berfaffung bes rheinifden Bunbes und feiner einkelnen beben-
  - tenben Staaten.
  - 3. Territorial . Berinberungen im rheinifden Bunbe, Sanfd- nnb Geffions . Bertrage einzelner Bunbesftagten , Bereinigung eines Thells bes Bunbesgebiets mit Granfreid.
  - 4. Gefcbichte ber Briege von 1806, 1807, 1809,, 1812 und ber in Bolge berfeiben geschieffenen Eraftate. 5. Muffbfung bes rheinifden Bunbes.
- Beilagen : 1. Rarte von Deutschland im 3abr 1807.
  - 2. Zarte von Deutschland im 3abr 1812.
  - 3. Ueberficht fammtlicher ebein. Dunbesflaaten im 3abr 1812.
  - Dentfoland som Jahre 1814 Bierter Banb.
  - ifte Abtheilung. Dom Parifer Frieben; 30. Deal' 1814, bis jur Erridtung ber beutfden Bun-besafte 1815.
    - 1. Der Parifer Frieben , bom 30. Dai 1814.
  - 2. Berhanblungen bes Biener Rongreffes. Rongrefafte. -Dentide Bunbesatte.
  - 3. Staatsrecht bes beutiden Bunbes,
- Beilagen: 1. Rarte von Deutschland nach Errichtung bes beutfden Bunbes. 2. Ueberficht fammtlider beutfden Bunbesflaaten.
- Bon ben bunbert Tagen bis jum Brantfurter Territoriat - Deces.
  - 1. Befdicte bes wieberbegonnenen Rrieges gegen Granfreid.
  - 2. Der zweite Parifer Frieben und beffen nachfte Bolgen.
  - 3. Territorial . Beranberungen im beutiden Bunbe. Befonbere Ronareffe.
  - 4. Zerritoriat Ausgleichungs . Rommiffion in Grantfurt.
  - 5. Bollfanbiges Otegifter uber bas gange BBert. 5 School 25 (\*\*)

Dir baben ben Berlag biefes fur bie lettere Beitarfichte boche. wichtigen Mertes übernommen, und werben uns beinuben, bag fic

bas Menfere beffelben burch corretten und foonen Drud, fo wie burch ben, vogigglichen Sich ber Rorten und burch gutes weißes Papier ausgeichne und 6 ben innern Gebalt murbig bargelle.

Deile um bie Rabirt ber Aufoge ernicfen ju finnen ibelle um bie Unfachung st ertickern, erbfinn nie ben Wege ber die feriptien und greichtet gus benfeulen, weiche bie Debe bet und ben Begrie nietrichten. Des Ubebelet ju 2 fl. 24 f. beer ern Egweiger unterfechen; des Webelet ju 2 fl. 25 f. den erne Egweiger unterfechen; des Ber Berte gegen bei der erne Egweiger unterfechen; des fore Ermpfer noch genis ju geben. Behart eritt im ertöbber Deis in.

Die Burten werben in einem billigen Berbaltnif, nach bem Berthe ber Bogenjabl berechnet, angefest werben.

Dunchen, Ctuttgart und Tubingen, ben 30. April 1828.

3. G. Cotta'fche Buchbandlung,

#### Ertheilung von R. Gewerbe- Privilegien.

" Ge. Dajeftat ber Ronig haben am 4. Februar b. 3. folgende Gewerbs. Privilegien ju ertheilen allergnabigft gernht:

bem Freiheren v. Bobenhaufen ju Demmingen ein Privilegium auf eine von ihm erfundene Flachofpinnmafdine für ben Zeitraum von gehn Jahren;

dem Bergotder Christoph Lillich ju Rurnberg ein Privilegium auf bessen eine genthimtliches Berfahren bei Berfertigung von Dosen aus Papier mache mit erhabenen Bersterungen für den Zeitraum von fünf Jahren, und

bem Schneibermeifter Jofeph Reich old in Angeburg ein Privilegium auf beffen eigenthumliches Berfahren bei Berfertigung von Dberröden und Fraden für ben Zeitraum von vier Jahren.

#### Dienftes : Nachrichten.

Bermöge Beichluffes ber R. Kreis Regierung vom 14. November v. 3., bestättigt burch allerhoch, fles Reservier vom 28. Februar I. 3., wurde ber Oberlieutenant i im : 40., R. Linien - Infanterie Regimente, Marinilian Buchele aus Felblirchen , jum Steuers und Gemeinde Cinnehmer in Alingenmunfter, Lands

Mittelft allerhöchsten Referipts vom 6. i. M. Bei'lbruar haben Seine Majestat ber König ben bis herigen Lientenant und funftionirenden Forstwarten, Johann Martin Lepfam ju Sophienthal, im Forsante Boldfronach, jum Nevierförster in Ramsen, Forstants Winnweiler, provijorisch allergnädigst ernannt.

Durch allerhöchste Entichliegung vom 7. Bebruar haben Se. Ronig fliche Daje fat grupt, bie erelebigte proteft. Pfarrei herschberg, Defanats Pirmafens, bem Pfarramte Canbibaten Johann Spiffina Eich aus Franfenthal, so wie die Pfarrei Zettenbach, Defanats Lautereden, bem Pfarramte Canbibaten Deter Jatob Gauch von Einöllen allergnäbigft zu verseitich.

Durch Befchluß ber R. Rreis. Regierung, R. b. 3., vom 20. gebruar I. 3., wurde ber bisherige: Gemeinderath Georg Weinland ju Bodweifer, R. Bande Commissariate Boeibruden, an bie bafige Abjuntten ftelle ernannt.

Durch Befchluß ber R. Regierung bes Rheinfreis fes, R. b. 3., vom 24. Februar 1829, wurde ber bisherige Gemeinberath Rarl Gieffen von Controig, Rand Gommiffariate Zweibruden, jum Abjuntten bafelbe ernannt.

Bermög Befchiuffes Rönigl. Regierung, R. b. 3., vom 24. gebruar 1829, wurde ber Schule Ganbibat Berbinand herancourt von Gommersheim, als Schule gehalfe an ber proteft. Schule ju Gleishorbach, R. Land. Commiffariats Bergjabern, ernannt.

Durch Befchfuß ber R. Rreis Regierung vom 200 gebrauf i. 3., wurde ber bisberige Gehiffe an bere fath. Schule ju Pirmofens, Ishann Abam Grau, jum Lehrer an ber fath. Schule ju Bebelsheim, R. Land Commiffariats Zweibruden, in proviforifder Cirgriffchaf ernannt.

Gemäß Befchluß Ronigl. Regierung, R. b. 3., vom 4. Marg 1829, wurde ber Schul-Canbibat Fer-

binand Derancourt von Gommersheim, jum Gehülfen an ber proteft. Schule ju Dorrenbach, Roland. Commiffariats Berggabern, provifortig erdant.

2×dna5

Durch Beschfuß ber R. Rreis Regierung vom 7. Marg i. 3-, wurde ber bidberige Gemeinberath Chrifian Schmitt von Mehlingen, R. Land . Commissariats Kaiferblautern , jum baffgen Abjuntten ernannt.

## Intelligenz - Blatt

## Rheintreif, e. 8.

Nº 12.

Spener, ben 30. Darg

. conuttige for 1829.

#### I. Amtlide Artifel.

Ad Nm. 1082 Cb. pr. ben 14. Diars 1829.

(Die Wiederbefegung der Pfarrei heuchelheim, Defanats Frankenthal betr.)

## 3m Namen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Durch das am 22. October v. J. erfolgte Mileben bes Platrers Grorg Milhelm Schaffner, ift die Pfarveil hemdelissiem. Andennal Genusembal, erkeiche Wieden Wieden werden bestieden der Billiafertes Abrindersteff bestieder in in welchem ich eine Gemultan Kirche befindet, beläuft sich die Jahl der Protestanten in dies fer Pfarrei auf 921 Geelen, wovom 600 zu hendels beim und 221 zu Beinderstein gehören.

Während bes gangen Jahres wird, mit Guirschluf ber zweiten Keftage, in heuchstheim Bor- und Rachmittags Gettebienst gehalten, und war von Often bis Richaelis an ben gewöhnlichen Somniagen Rachmittags Kuberlehre, von Michaelis bis Often aber Beffunde.

In Beindersheim wird von Oftern bis Michaelis alle 14 Ange, von Michaelis bis Oftern aber alle 4 Wochen Gottesverchrung mit zweimaliger Feier bes heil. Weindmahls gehalten, nämlich am 2. Oftertage und am Ernbefeste.

Die Erträgniffe biefer Pfarrei befiehen nach ben meueften gaffienen in:

|    | . *       |         |      |      |   | ft. |   | tr. |
|----|-----------|---------|------|------|---|-----|---|-----|
| 1. | Staatege  | halt    |      |      |   | 232 | - | _   |
| 2. | Cafualien |         |      |      |   | 27  | - | _   |
| 3. | Mus bem   | Rirde   | werm | ögen | • | 6   | - | 3   |
| 4. | Ertrag 1  |         |      |      |   |     |   |     |
|    | Morgen    | Biefen) |      |      |   | 91  | - | 54  |
|    |           |         | ,    |      |   |     | _ | _   |

356 - 57 Hieven ab für Steuern . 23 - 46

Diese Summe burfte, nach bem von ber Gemeinde Beindersheim gemachten Antrage, durch einen Zuschussellen Gemeinde elle mu jahrlich 50 Gule ben erhöht werden, auf alle Fälle aber wird bas zur Ergänzung ber Congrua erfer Ciaffe noch Aehlende, nach Maßgabe ber dieboniblen Mittel pro rata zuger ichoffen.

Die Bewerber um biefe Pfarrfelle haben innerhalb feche Bochen ihre Gesache mit allen erforberlichen Beslegen burch die ibnen worgefebten R. Defanate an bad R. Defanat Frankenthal einzusienben, welches fobam fammtliche Eingaben mit gutachtlichem Berichte amher begleiten wirb.

Speper, ben 11. Marg 1829.
Roniglich Baperifches protefantifches Confiforium

Bliefen.

Balther, coll.

pr. ben 14. Mary 1829.

Ad 5'm. 117 Cc.

(Die Biederbesehung ber Pforrei Aftleiningen, Defanats

#### Im Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Durch Beforberung bes Pfarrere Lebmann auf bie Pfarrei Beifenheim'am Berg , ift die Pfarrei Mitlete ningen in Erlebigung gefommen. . Gie befteht aus bem Pfarrorte Altleiningen, mit einer Rirche und 533 Geelen : aus ben beiben Filialen hertlingshaufen, nebft bem obern und untern Gollighof, mit 379 Geelen, und Carle. berg mit 740 Geelen. Erftered ift eine Stunbe unb bas Anbere ? Stunben entlegen. Cobann auf bem & Stunde entfernten Parochialorte Boningen, mit einer Rirde, worin gewöhnlich bie Begrabnifreben gehalten werben. Rerner aus bein Drathauge, Reubofe, Jungbofe, ber obern Dapiermuble und Reumüble, fammtlich & Stunde von Altleiningen entfernt , und enblich aus bem hartenhofe, ber Rubolphe. und fleinen Gagemable, und bem Spechthale, fammtlich & Stunde bapon entlegen.

In Attleiningen wird in ber Regel Dormiragde Gottesbienft, an folden Tagen aber, wo anderewo ges predigt werben unes, um i Uhr Kirche gehalten. Im erftern Falle findet, soweit die Casualgeschäfte es er sauben, des Rachmittags die Katachstation katt. Das heilige Abendmaht wird in Attleiningen, hertlings bausen und Cartsberg jährlich viermal gefeiert. Die processantlische Kirche zu höningen wird den Katholiten bei ihren Leichenbegangniffen geöffnet. In hertlingshausen wird die der Mehalt gesten den vertragsmäßig seifgeschiebe besondere Rechmuneration, und in Cartsberg 12. Mal bes Iahre, gleichfalls gegen bestehenderen Dere kretten bei Berdichfalls gegen bestehenderen Dere krett der Kertbigungen den Katholiten das Gotteshaus offen. Alle Casualien werden

in ben Filialorten felbft verfeben , bie Confirmation aber findet nur in Altleiningen ftatt.

Das Pfarrhaus in Allteiningen befindet fich in einem weniger guten Buftanbe, ale bie bagu gehörigen Ofonomie. Bebaube.

Die Erträgniffe biefer Pfarrei befleben nach ben

| сце | ten Kalubuen tur,                            |              |      |
|-----|----------------------------------------------|--------------|------|
|     | Staategehalt dur.                            | ft.<br>232 - | tr.  |
|     |                                              | 45           |      |
| 8.  | Rubniegung bee Pfarrgute                     | 28           |      |
| 4.  | Mus bem Rirchenvermögen, an Buter-           | 5            |      |
| Б.  | Mus bem Gemeindevermögen, an Buter-<br>genuß | -1           | - 30 |
|     |                                              | 311          | - 30 |
|     | hieven ab für Steuern                        | 6            | - 17 |
|     |                                              |              |      |

2me Complettirung ber Congrug erfter Claffe, wogn die Pfarrei gebort, bebarf es noch eines Zufchuses von 294 fl. 47 fr., welcher ihr auch aus ben bisvoniblen Detationsmitteln pro rata in Theil wird.

Binnen fechs Mochen haben die Bewerber um biefe Pfartftelle durch die ihnen vorgesetzen R. Detanate ihre Gesuchschriften mit allen erforderlichen Belegen an bas R. Defanat Frankenthal einzusenben, welches fammtliche Eingaben mit gutachtlichem Berichte ander befordern wirb.

Speper, ben 11. Marg 1829.

Roniglich Baverifches proteftantifches Confiforium des Sheintreifes.

Gliefen.

Balther, coff.

Mleiben . 305 - 13

pr. ben 17. Dars 1829.

A4 Nm. 4876. C.

(Die Strafe von honburg nach Mittelberbach, und namentlich bie Erhebung eines Weggelbes barauf betr.)

## 3m Ramen Seiner Majeftat bes Ronigs. 3m Jahre 1826 murbe mittelft besonberer Beis

m Jahre 1920 wurde mittelt besonderer Beie trüge des Bergwerte's und Forste Krare, dann ber Gemeinden des Kantons Domburg, eine beiläusig 2396 Meter lange Streck der Bizinal Straße pwischen Jomburg und Mittelberbach in vollfommen fahrbaren Bustand hergestellt , und vermög allerhöchster Berfigung vom 2. November 1825 soll als Entschädigung, sowohl für die Derftellung, wie für die serichädigung, sowohl für die Derftellung, wie für die seinfohlen keingreiche Preußen kommenden und mit Steinfohlen keftagtern Aufgegelte rehben werden. Die untergeschnete Etelle bringt dennach zur allgemeinen Kenntnis, daß mit dem 1. des sommenden Monate April, ber Bezug des Weggelbes eintreten wird , unter nachsolgenden bestingt dennach zur allgemeinen Kennt-

#### Mrt. 1

Das Weggelb ift auf foch Areuger für jebes Stad Bangtieh fengefebt, und es unterliegen benfelben nur biejenigen Fubrwerte, welche aus bem Ronigeried, Prenfen eingehen und mit Steinfohlen befrachtet find, gleichviel, ob bas Fuhrwert einem In. ober Ausländer angebort.

#### Mrt. 2.

Die Erhebung gefchiefe burch ben Ronigt. Gruben. Einnehmer ju Mittelbebath, bei welchem alfo bie betreffenben Anbrieute angufahren haben.

#### Mrt. a

Der Bruben . Einnehmer wird jedem Fuhrmann aber bie Bahlung einen Schein ausstellen, ben ber-

felbe bem Strafenmarter auf Berlangen vorzugeis gen bat.

Speper, ben 14. Mary 1829.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheinfreifes,

v. Stichaner.

v. Geutter.

Lader, coll.

Ad Nm. 7283. D.

pr. ben 22, Mårg 1829.

(Die Forderung bes ehemaligen frang, Coldaten Joh. Ph. Weber von Elfchbach betr.)

## 3m Ramen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Dem Johann Philipp Weber von Elichbach wurde von bem ju feinen Gunfen von ber R. Ministerial. Liquidations Commission der Forderungen an Frankteld in München unterm 17. Dezember 1821 ersaffenen Erfenntits, wodurch seine unter Aro. 4530 im Justelligen; a Blatte von 1828, Nro. 11. eingetragene Forderung auf 33 Fr. liquidiet worden ift, flat ber ihm angeblich zu Bering gegangemen erstem Ambsertigung gum Behuse der Erpebung bes ihm zufommenden Betrages ansgestellt.

Es wird biefes hiemit jur Offentunbigfeit gebracht, damit ber alleufalfige Beffer ber erfem Ausfertigung, wenn er rechtliche Mifpriche baranh faben folte, biefelbe bei ber tompeteiten Beberbe gettenb machen tann, als wogn hiemit eine Frift von breißig Tagen auberaumt wird.

Benn bis babin feine Ginfprache erfolgt, fo ift bie erfte Ausfertigung für null und nichtig erflart, und

bie Zahlung bes Bertheilungs . Quotienten fann gegen Ubgabe ber Duplifat . Ausfertigung geleiftet werben.

Speper, ben 18. Marg 1829.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheintreifes,

v. Stichaner.

Shalt, coll.

#### II. Radrichten und Miscellen.

(Die Befanutmachung der hinterlegten Befchreibungen privilegirter Entdedungen, Erfindungen und Berbesferungen betr.)

Die Instruction jum Bolljuge bes Gewerbgesebst bei bern iben § 59 bestimmt, baß ben einsommenben Beschreibungen ber privilessitem Entechungen, ere findungen und Berbesserungen nach Berlauf ber ersten brei Sahre, vom Tage ber Besanttmachung beb vereiliehenn Privilessums an gerechnet, die andsgebehne tefte Publigität verschaft, und badurch ber beabsich tete Zwect: "Amregung bes Erstüdungsgessisch und Belebung der Industrie", — möglichst befodert, einer Berläugerung biese Termines aber nur in außererbente lichen Fällen und bei Rachweisung wichtiger Gründe sin bei aus bei Rachweisung wichtiger Gründe für die längere Geheinhaftung auf Ansachen ber Privileinmes Lunder falle ageden werben folkt. —

Es wird baher burch bas Kreis-Juntligeng-Blatt bekannt gemacht, baß bie geeigneten Einleitungen gererffen feben, um von bem 1. Mai b. 3. an biejnigen Befchreibungen neuer Entbedungen, Ersindungen und Berbesterungen, für weiche Privilegien auf bem Grunde bes Gewerbgefebe bom 11. September 1825 ertheilt worden find, nach Ablauf des festgefeten verigdeigen Zermins durch ben in Minden erscheinkinden wöchentlichen Angeiger für Aunft und Gewerbseifauf gareigs nete Weife der Publigität zu übergeben.

Spener, ben 18. Dare 1820.

#### (Befanntmachung.)

Bom 1. April laufenden Jahres angesangen, wied mit Ansbachme bes Freitags, eine tägliche Briefposte Berbindung zwischen Ernntabat und Frankenthal fatt haben. Bon Grantenthal wird biefe Briefpost um 3 Uhr früh abgeben, und um 17 Uhr früh in Grünskabt aufommen zwen Grünskabt wird felbe nut 83 Uhr abgeben, nud um 42 Uhr Mittags wieder in Frankenthal eintreffen.

Diefe Poft influirt auf ben täglichen Briefpoft. Cours zwifchen Maing, Borms, Frankenthal, Dggersheim, Mannheim und Speper.

Speper, am 12. Marg 1829.

Rönigliches Poftamt. Girn.

## Dienftes : Radrichten.

Seine Majeftat ber König haben mittelft allerhögften Defreit vom 30. Januar I. 3. bem Aistular "Derförfter und Revierförfter Bolf ju Leimerd, beim die nachgesuchte Rube-Berfebung unter Beziging ber allerhöchften Justiebenbeit mit feinen langjährigen trengeleistent Diensten ju bewilligen geruht; — sodann haben allerhöchft biefelben die Mitsbing der bei ben Reviere Leimerbeit und Germersbeim und resp. beren Bereinigung in ein Revier, unter Berlegung bes Behnsthebe bes Nevierförsters nach höret angesodnet, — und jum prooffortischen Reviera auf bas ein gestilbete Revier höred ben swieseirten Kreisforsteffichten ten Balthasar Joseph Neumährer, bis dahin Revier betweet in Germersbeim, alternahlest ernntn.

Durch Befchluß R. Regierung, R. b. 3., vom 9. Marg I. 3., wurde ber bermalige Schulgehülfe ju Manbach, Joseph Gefiner von Mutterftabt, jum Gehülfen an ber tathol. Schule ju Diebesfelb , Lant. Commiffariats Lanbau , ernannt.

Bufolge Befchinf R. Regierung, R. b. 3., vom to. Mary b. 3., wurde Beruhard hundemer i prov. Lebrer an ber fathol. Schule zu Gollenborn, Cand-Commissariats Berggabern, am ber genannten Schule in bestnitiver Eigenschaft bestätigt, ma

Bermöge Befching R. Regierung, R. b. 3., vom 13. Mary 1829, wurde ber Schul's Carbibat Jafob Borell von Sainfeld, jum Lebrer an ber fathol. Schule gur Baltvohrbad, R. Land-Commisfariate Berggabert, provisorife ernannt.

Durch Beichluß ber R. Rreis . Regierung vom 13. I. DR., wurde ber bieberige Schul . Canbibat Georg Reinhard Sprau von Sobfroichen, jum Lebere an ber prot. Schule ju Rupperteweiler, R. Land-Commiffariats Pirmafens, in proviforifcher Eigenichaft ernannt.

Durch Befchigs ber &. Regierung, R. b. 3., vom 13. Mary 1829, wurde ber feitherige tath. Schule gehalfe zu herrheim, Joseph Magt, von Kirrweiter, in gleicher Eigenschaft an ber Shule zu Alemlingen ernamet.

Durch Befchluß ber R. Rreis-Regierung, R. b. 3., vom 13. Marg I. 3., vourbe ber bisherige provifcifcht geber an ber fath. Schule zu Reinfischlingen, Landschwiniffarfats Landau, Loreng Gramling, befinith in biefer Eigenschaft bestätigt.

tt e b e r f i ch t ber Dell', Brod. und Fleisch. Tare mabrend bes Monate Februar 1829 im Rheinfreise.

|                | Datum                    |      | M e     | h i. |         |     | ₿ r     | o b. |         | 8    | [ e      | l f dy  |     |
|----------------|--------------------------|------|---------|------|---------|-----|---------|------|---------|------|----------|---------|-----|
| Drte.          | Der<br>Märete.           | 8di  | varz.   | W    | iß=     | €61 | parg=   | 923  | eiß»    | Ddi  | en-      | Rai     |     |
|                | , 24 4 1 1 1 1           | Rit  | Kitogr. |      | Ritogr. |     | Rifogr. |      | Rijegr. |      | gr.      | Ritogr. |     |
|                | 1                        | fr.  | pf.     | tr.  | pf.     | fr. | »f.     | fr.  | pf.     | fr.  | pf.      | fr.     | pf  |
| Durfbeim .     | vom 1. bis 28. Februar . | 6    | -       | 10   | _       | 5   |         | 10   | -       | 16   |          | 12      | -   |
| Grantentbal .  | vom 1. bis 28.           | 1 5  | i —     | 9    | -       | 5   | m-10    | 8    | _       | 16   | i —      | 10      | 1-  |
| Kaiferelautern | vom 4. Februar           | 1-   | 1-      |      | -       | 5   | -       | 8    | -       | 14   |          | 8       | l – |
|                | pom 11. ,                | _    | 1-      |      | -       | 5   | -       | 8    | -       | 14   | <u> </u> | 8       | l – |
|                | vom 18.                  | -    | 1-      | 1-1  | -       | 4   | 23      | 8    | -       | 14   | -        | 10      | ı – |
|                | vom:95::                 | -    | -       |      | -       | 4   | 23      | 8    | -       | 714  | -        | 10      | -   |
| Lanban .       | nom 6.                   |      | -       | 10   | -       | 0   | -       | 8    | E.      | 148  | -        | 12      | 1-  |
| Speper .       | womt 1. bis 28. Februar  | -    | -       | -    | _       | 5   | 2       | 8    | 14      | 18   | -        | 12      | ۱-  |
|                | vom 6. Februar           | _    | -       | -    | -       | 5   | _       | 6    | 2       | 16   |          | 14      | -   |
| , ,            | your 13.                 | -    | 1-      | -    | -       | 5   | Ξ.      | 1 6  | 2       | 16   | _        | 12      | -   |
| - 1 7          | nom 20.                  |      | I =     |      | $\Box$  | 5   | 200     | 6    | . 2     | 16   | _        | 12      | [   |
|                | wom 27. , 171 19 P       | . [- | 1-      | 1-   | _       | 9   |         | 1    | 2       | 1 10 | 1-       | 1.4     | 1   |
|                | 0 = 6                    |      | 1       |      |         |     |         | 1    |         | 7.1  |          | 1       | 1   |
|                |                          |      | 1       |      |         | 1 1 |         |      |         | 1    |          | 1 1     | i   |

tteber Der Getreibepreife während des Monate

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bailen.                              |                                                                                                          |            |         |                                                      | Rorn.                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                      |        | Spelz.    |             |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-------------------|--|
| Drie                                                                   | Datum<br>ber<br>Martte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ctanb.                               | verfauft.                                                                                                | eingefellt | Mittel, | Ctanb.                                               | verfauft.                                                                                                                                                                                                                                                                          | eingestellt | Mittele<br>Preis.                                                                                                                                                                    | Cranb. | verfauft. | eingestellt | Mittels<br>Wreid. |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500                                  | 1011                                                                                                     | ter.       | a. fr   | - 10 c                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1           | a. tr.                                                                                                                                                                               | 50     |           | t e E.      | R.                |  |
| Dürtheim Ebenfoben Frankenthal Raiferdlautern Landau Bennade Dirmafens | 4-Grétuar 11. 11. 18. 25. 7. 14. 28. 6. 13. 29. 20. 27. 3. 10. 17. 24. 24. 28. 3. 7. 10. 14. 17. 21. 24. 28. 3. 10. 14. 17. 21. 24. 28. 3. 10. 17. 21. 24. 28. 3. 10. 17. 21. 24. 28. 3. 10. 17. 21. 24. 28. 3. 10. 17. 21. 24. 28. 3. 10. 17. 21. 24. 28. 3. 10. 17. 21. 24. 28. 3. 10. 17. 21. 24. 28. 3. 10. 17. 21. 24. 28. 3. 10. 17. 21. 24. 28. 3. 10. 17. 21. 24. 28. | 10<br>3<br>3<br>4<br>7<br>3<br>6<br> | 10 3 3 4 7 7 3 6 6 18 12 20 13 6 6 7 2 5 7 6 8 5 7 7 6 8 5 7 7 6 8 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |            | 7 1     | 2 13 14 14 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | 13<br>12<br>17<br>18<br>19<br>12<br>32<br>17<br>19<br>12<br>32<br>17<br>19<br>143<br>11<br>11<br>155<br>42<br>22<br>21<br>20<br>9<br>315<br>44<br>45<br>45<br>47<br>46<br>47<br>47<br>47<br>48<br>48<br>49<br>49<br>49<br>49<br>49<br>49<br>49<br>49<br>49<br>49<br>49<br>49<br>49 |             | 5 5 88 89 5 5 4 5 8 8 8 5 5 5 4 6 2 4 5 5 5 12 1 1 1 5 5 5 2 4 5 1 1 1 1 5 5 5 2 4 5 1 1 1 1 5 5 5 2 4 5 1 1 1 1 5 5 5 2 4 5 1 1 1 1 5 5 5 2 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1  | 1 1 1     |             |                   |  |

f ich t Rebruge 1829 im Rheinfreife.

| Spelgfern. |             | 6                                        | r jt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                               | "pa                                                                                                                                                                                                    | jer.                                                                                                                                                                              |             | 1                                       |                           |
|------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Stand.     | eingeftellt | Mittel.                                  | Ctaub.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eingestellt | Mincle<br>Preis.                                                              | Cranb.                                                                                                                                                                                                 | verfauft.                                                                                                                                                                         | cingeffellt | Mittel.                                 | -                         |
| Sectori    | t c z.      | R   fr.                                  | Pretoti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 411         | d. fr.                                                                        | 500                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   | t e t.      | a. Es                                   | 1                         |
|            |             | 77 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 7 | 12   13-<br>12   13-<br>19   19-<br>19   19-<br>24   24   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184 |             | 4 4 4 4 4 18 4 18 4 18 4 18 4 18 4 4 18 4 18 4 18 4 18 4 18 4 4 19 8 4 18 4 1 | 25<br>31<br>36<br>32<br>1<br>8<br>3<br>21<br>1<br>20<br>444<br>120<br>68<br>23<br>30<br>52<br>23<br>30<br>52<br>28<br>30<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 | 25<br>31<br>36<br>32<br>1<br>8<br>3<br>2<br>1<br>1<br>8<br>3<br>2<br>1<br>1<br>26<br>44<br>44<br>41<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 |             | 2 24 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | wurden nicht eingefendet. |

# Intelligenz = Blatt

Nº 13.

Spener, ben 8. April

1829.

#### I. Umtlide Artifel.

Ad Nm. 7901. D.

pr. ben 31, Mars 1829.

(Material : Lieferung gur Unterhaltung ber Strafe von Raiferslautern nach Saarbruden betr.)

3m Ramen Seiner Majeftat bes Ronias.

Rachbem bas Zahlungsmandat von 133 fl. 56 fr., bessellen Berlust im Kreis-Intelligenz Blatte vom 1. v. W. bessent gemacht worden, bis heute nicht wieder zum Borschen gekommen ist, so wird dasselbe hiemit sit null und nichtig erstärt und zu Gunsten von Ignaz Wehbalz zu Weistlichen eine zweise Ammessung von gleichem Betrage bente ausbesetztigt.

Speper, ben 23. Mar; 1829.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheinfreifes,

v. Stichaner.

Schalf, coll. pr. brn 30. Mårs 1829.

Ad Nm. 5481. C.

(Die Strafe von Somburg nach Mittelberbach und na: wentlich die Erhebung eines Weggeldes darauf betr.)

3m Namen Seiner Majestat bes Konigs. Mit Beziehung auf Die Befauntmachung vom 14. 1. Mts. im Intelligeng. Blatte wird hiemit nachtrag. lich jur Renntniß gebracht, daß auch die aus dem Rönigreich Preußen fommenben und mit Eifen und Glas befrachteten Jubrwerte, welche die Straße zwischen Rubrwerte, welche die Straße zwischen Rittelberbach und homburg einschlagen, dem verordneren Megaelbe unterworfen find.

Speper, ben 24. Darg 1829.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheinfreifes, Rammer ber Finangen.

v. Stichaner.

v. Geutter.

Bacher, coll.

pr. ben 31. Mars 182v.

(Die fogenannten Fullfafichen betr.)

Ad Nm. \$342. D.

Im Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

In Gemähreit einer Mittheilung ber Königl. Geneige Benderben ungewiesen, bei fogenannten gutfahden, velche bei Weinsubren den Genenunten gutfahden, welche bei Weinsubren den Fuhrleuten als Geschent mitgegeben werden, nicht bloß auf dem Rande der Ursprungsgengisse au bemerten, sondern fie wirts ich in die Ursprungsgengisse ausguntehmen, da sie aufferbem nicht nach bem für bie rheinbaverifchen Weine bestimmten Bollfate behandelt werden tonnten.

Spener, ben 1. Mpril 1820.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheinfreifes, Rammer bes Innern.

v. Stichaner.

Enttringe banfen, coll.

#### II. Radrichten und Miscellen.

Betrachtnngen Giter ber tobten Sand im Rheinfreis, befonders jener ber Dofpitaler,

Ungeachtet die Guter ber tobten Sand burch Beräußerung ber ungebeueren Maffe ber Staatsguter, ber Familien-Fibeisommiffe und eines Theils ber Gemeinbeguter sich seit 20 Jahren im Meinfreid sehr vermindert haben; so ist boch noch an Gutern ber Kirchen und Pfarreien, ber Gemeinden und hofptlässer ein nicht undertächtlicher Theil jurudaeblieben.

Es ift hier nicht bie Rebe von ben Malbungen, bie fid im Pofto vos Staats, ber Gemeinben und Cattrangen befinden, sondern bloß von ben Feldguten, und anch bei biefen nur von jenen, welche ben hofpitalern angeboren.

Mehrere unferer hofpitaler find reichlich in Feldgründen boitrt. Frantenthal bestht 10356 Ruthen Ader, 560 Ruthen Wiefen; Landau 13546 Aren Ader und Wiefen, 729 Aren Garren; Laiferssauten 7019 Aren Garten, Ader, Wiefen; Neustadt 40 hectaren Ader und Wiefen; Debesheim 307 Morgen Weinberg, Ader, Wiefen; Zweibruden 25 hectaren Ader 74 hectaren Wiefen. Befonbers aber zeichnet fich bas hofpital von Speper aus, besten Grundbesth von mehr als 1500 Morgen, worunter cica 350 Morgen Wiesen eine gange Dorsmart tonstituiren sonnte. Die Grundsteuer bieses hofpitals betrug im Jahr 1834 2053 fl.

Es ift febr ju bezweifeln, bag, nach Abgug ber Steuern, ber Cotalauflagen, ber oftmaligen Rachfaffe, ber Unterhaltungsfofen ber Gebaube u. f. w., biefe Gitter eine reine Rente von zwei Progent abwerfen. ?

Bu biefem geringen Ertrag wirfen mehrere Ur-

Die erfle liegt barin, bag bie Gliter nicht von einem Gigenthumer, fondern von einem Bacher bewirthschaftet werden. Es ift eine anerkannte Thatfache, daß nur der Eigenthumer, ber sein geld felbt bant, bemselben den höchsten Ertrag abgewinnt. Dieser Errag wächt verhätnissmäsig mit der Zahl der Jande, welche den Boden bebauen, oder in je kleinere Parsellen das Eigenthum sich zerfleitert. Es mag dober wohl wahr seyn, was Rousfran sagt, daß der Boden fo viele Menschun naber, als ihn bedauen. Einige Bergsleichungen mögen bier ibe- Teelt, finden. In Ongland, wo feit dem Jahr 1700 bie Erundsteuer nicht

<sup>3 3</sup>n brei Gemeinben, beren Boben ju bem fruchtbarften Mderfelb bes Rantons Ebentoben gebort , finb brei Dofpitalauter, bas erfte von 60 Morgen ader und Biefen und einem Dollrecht au 15 Speperer Malter Rorn und eben fo viel Spels, bas sweite von 60 Morgen ju 18 Malter Rorn unb fo viel Spelt, bas britte von 138 Morgen und Dofgebaube im Dorf an 28 Malter Rorn und eben fo viel Gpely verpachtet. - Ein Dofaut von 567 Morgen Meder, 55 Morgen Wiefen unb 3 Dofgebauben, von ber Dofpital-Rommiffion felbf febr maßig in einem Rauftalmerth von 60200 fl. abgeidint, ift anbermarts gu 1800 fl. perpachtet , und bas Dofpital bezahlt bie Chenen. Deffen ungeochtet muffen jabrlich Dachlaffe bewilligt werben, und noch großer find bie Rudffande. - Gin anderes Dof gut von ungefahr gleicher Blade, abgefcast ju 49460 f. ertragt einen Dacht von 1000 fl., wovon aber Stenern u. f. m. abaeben. Colder Beifpiele tonnte man noch mehrere anführen.

bie minbefte Erhobung erlitt, wo man fich berfibmt, ben Aderbau jum bochften Flor gebracht gur haben, wo pielerlei Dafdinen bie theurern Denfchenbanbe erfeben; mo aber ber Grundbefit in ben Sanben einer fleinen Angahl privilegirter Gigenthumer fich fongentrirt; in biefem England mußten bie Eigenthumer ohne bie Porngefete verberben, welche bem Betreibe einen fort. mabrent boben Preis verfichern. Much in Franfreich bat bie fogenannte grande propriété in ber Befchrant. ung ber Betreibe. Ginfuhr, in ber Auflage auf einges führtes Schlachtvieh , in ber Berabfegung ber Brunds fleuer fich abnliche Begunftigung und bamit bobere Bachte ju verschaffen gewußt. Und bennoch muffen England und Rranfreich bei feber balb mifrathenen Ernbte ihre Buflucht jum Musland nehmen. Berfen wir bagegen einen Blid auf ben Rheinfreis , wo bas Spitem bes getheilten , fleinen Gigenthums mobl am weiteften vorgefchritten ift. Gingelne Theile find allerbings ungemein fruchtbar; anbere bagegen find es nur mittelmäßig, und fehr ausgebehnte Diftrifte haben fich nur einer geringen Ertragbfabigfeit zu erfreuen. Gin Drittheil bes landes bebedt Balb; ein anberes Drits theil ift mit Reben bepflangt ober ju Sanbelsproduften bestimmt; bie Bevolferung ift bie größte, bie man in einem ganbe ohne große Stabte und Rabriten finbet: aber mare felbft im Jahr 1817 Mangel an Brob ges mefen, wenn feine Musfuhr von Rruchten fatt gefunden batte ? 3m Rheinfreis fennt man feine Berlegenbeit, als bie , welche aus ber Befchrantung ber Probutten. Ausfuhr ermachft.

Die gweite Ursache; warum die Gater ber hofipietel eine fo geringe Rente abwerfen, liegt in der Schwierigfeit, für größere Gutstomplere gut Pachter gu finden. Man sollte dentein, daß, weil es dermalen faum den vierten Theil so viele Pachtguter giebt, als dor noch 30 Jahren, ein Uberfluß von Pachtern vorhanden sepn mußte. Pachtlichbaber sebten allerdings

nicht. Aber von welcher Qualitat find fie? Bente, bie ale fleine Gigenthumer verbarben, bie meber Ginficht noch Bermogen, und am wenigsten Rleif und Thatigfeit mitbringen. Leute aus ber Rlaffe berjenigen, bie man mit bem Reft einiger Bobibabenbeit ausmanbern fieht, in ber Meinung, in frembem ganb ohne große Unftrengung wieber ju einem Bermogen ju gelangen, bas fie ju Saufe burch Arbeitsichene, Berfdwenbung und Unordnung vergeubet haben. In ber That findet man fur Sofauter nur bort aute Bachter. mo es noch fein freies Rleineigenthum giebt, wie in England und einem Theile von Rorbbentichland. Che. mals fand man auch am Rhein gute Pachter an ben Mennoniten und Diebertaufern. Unfinnige Befete batten biefen Leuten bie Erwerbung bon Grunbeigenthum unterfagt. Satten fie fich auf ben Sanbel geworfen, fo maren fle fo entartet wie bie Juben. Glude lichermeife permiefen fie bie Gefete ihrer Gette lebig. lich auf ben Aderbau. Go gwifchen bie Lanbes . unb Religione . Gefete eingeflemmt, wurben fie treffliche Pachter. Rachbem jeboch bie neueren Gefete fie rebas bilitirten. find fie Gigenthumer geworben. Es giebt nur noch wenige Dachter aus biefer Rlaffe, und fie haben als folde ihren früheren Ruf verloren. Auf gleiche Beife wie bie Mennoniten und Wiebertaufer baben fich auch bie anderen verftanbigen Bauern von ber Pachtliebhas berei gang jurudgezogen. Es buntt ihnen fluger, ein fleineres Gigenthum zu bauen, welches fie bei jeber Erfparnif burch nene fleine Erwerbungen vermehren tonnen , als ihr Bermogen in ben Bechfelfallen eines größeren Dachts ju magen, wo Digwachs, Unwerth ber Probutte, eine Biehfeuche, fie in wenigen Jahren au Grund richten fonnen. Dergleichen Pachte find fur unfere Bauern mabre lotterien, um fo gefahrlicher, weil fle ihr ganges Bermogen einfeten. Bill ein thas tiger Dann, beffen Eigenthum fleiner ift als fein Bleiß, bierin etwas magen, fo finbet er in allen Gemeinben Belegenbeit, einzelne Parzellen in Beftand gu nehmen.

Benn nun aber fcon bie großeren Drivatgute. befiger ben Mangel tuchtiger Bachter beflagen, fo wird biefer Mangel bei ben Sofpitalgutern noch meit fühlbarer. Der Brivatmann meniaftens fann feinen Dachter im gangen lanbe auffuchen; über feine Dora. litat , feinen Aleif , feine Bablfabigfeit , feine Birthe fchaft verläßige Erfundigungen einziehen; er ift freier herr ber Bebingungen und ber Dauer ber Bachtzeit. Richt fo bie Stiftungen. Bei biefen gefchiebt bie Berpachtung an ben Deiftbietenben, und es ift biefes and teiner Abanberung fabig. Die inbivibuellen Berhalt. niffe bes Steigerere fonnen menig gemurbiget merben. Gine eigentliche Gicherheit fehlt gang. Bebe babin gies lenbe Bebingung murbe bie Liebhaber vericheuchen. Ber au einer hopothefarifden Gicherheit, ober ju Inticipirung bes Dachtichillings bas Bermogen beffit. verfdmabt es, Dachter ju fenn, Muf Derfonalburg. fchaft gurudgewiesen prafentiren fich Burgen, bie nicht mehr werth , ale bie Pachter, öftere ibre Theilnehmer, manchmal ibre Blutegel finb.

Je mahricheinlicher auf folde Beife bie Sofpita. Ier gu fchlechten Dachtern gelangen, um fo unerläßlis der ware eine ftrenge Aufficht auf ben Bollgug ber Bebingungen. Dier zeigen fich faber gleich wieber bie Rachtheile bes Grunbbefiges ber Rorporationen. Ber foll bier bie thatige Aufficht üben? Liegen bie Guter. mas fehr haufig ber gall ift , außerhalb , fo laft fle fich ichon gar nicht ansprechen. Liegen fie aber auch in ber Ortsmart, fo barf man fie pon feiner Bermaltung erwarten, beren Ditglieber feine Befolbungen begieben. Es bliebe ber Ginnehmer übrig , ber in feis nen übrigen Amtegeschaften binreichenbe Entschulbis gungegrunde finbet. Dan muß fich baber nicht wunbern, wenn gleich im Aufang bes Pachte fein gureis denber Biebftanb angefchafft wirb , wenn bochftens etwas Salbvieb in ben Stallen erfcheint, beffen Gigen. thum Juben angehört, welche bie Bachter fchinben ; wenn bas Geftrobe in Die Beinorte wandelt; wenn ber Mangel an Dunger und nachläßiger Anbau aus jedem Uder foricht.

Juyvichen fommt die erfte Erndte in die Schenern, verwandelt fich aber bald in flingende Minige. Ben biefer gelangt nur ein Theil in die Kaffe des hoftstals. Wegen des Rested des Pachtichillings wird der Clinnehmer auf den Ersös der weiteren Drechnungen wertröstet. Leiber ist aber nichts mehr zu drechnungen wertröstet. Leiber ist aber nichts mehr zu drechnungen wen. Bor der nächsten Erndte fiche nun alle Zahfungsmittet. Diese zu pfanden, genießt nun der Eigenthimmer steilich das Mecht, nub er wird ver anderen aus dem Ersös befriediget. Tranriges Privilegium, welches, indem es dem Richfand sichert, zugleich den Pächter geradehin in die Unwöglichselt verseht, der sachfenden Schuldssteil in genügen!

Areten nun gar Unglückfalle ein: Miswache, Maufefrag, überschwemmung, Biefjeuche, ober was in ben leiten Sahren ber Fall war, Ilwoert ber Produkte, so feine alle Mitterl, bad Pachtgeld zu erhalten. Man bat gut ftipuliren, baß fein Ereignis von besseu. Das bat gut ftipuliren, baß fein Ereignis von besseu bag bie Wechteschie man hat sich gut darauf zu berufen, baß bie Wechtschliftlis mehrerer Pachtjahre sich gegen einander tompensiren. Es handelt fich nicht von einem Recht, sondern von dem einsachen Bernaunftschus, baß ber Pachter uben dem einsachen Bernaunftschus, baß ber Pachter nicht bezühlen fann, wenn er weder Geld, noch Geldbererth besseu.

Man tann die Bedingungen andern, fommt aber bei jeber wieder auf das traurige Resultat juridt, daß verpachtete größere Gutes Kömplere sich schiecht rentiren, und daß diese Spiken neben jenem des vertheilten fleinen Eigenthums nicht zu bestehen vermag. So hat man z. B. die Berpachtung auf längere Jahre versachte. Der Pachtpreis läßt sich sich Erwartung nicht. Der Pachtpreis läßt sich sich und eine längere Zeit als von 9 Jahren, wegen der Wandelbarteit bes Preis

fes ber Producte nicht wohl bestimmen. Erhalten fich biefe Preife hoch, fo barf man zwar auf Bezahlung bes Bufes hoffen; im gegentheiligen Falle muß man fich bemioch ju Rachläffen entschliegen. Bebe Anberung ber außeren Berhaltniffe broht Prozesse. Die Pachter fierben.

Stipulirt man ben Pachtzins in Frichten flatt an Geld, so ift man aich nicht gebeffert. Unglidssalle abgrechnet, bat man gwar weniger Nachfaffe au bew willigen. Was hat man aber damlt gewonnen. Sechen bie Früchte in bobem Preife, so hatte ber Pächter auch dem Getolins entrichtet. Sechen fie nieder, so lauft es auf eines hinaus, ob bas hofpital Nachfaffe giebt, oder an den Früchten vertiert. Die Haupfache ist, das Pächter, die wober das Bermögen noch den Willen haben, dem Gut einen hohen Ertrag abzuger winnen, auch feinen boben Ins geden können, er ber Reche nun in Geld oder in Früchten. Das lettere hat noch die befondere Insoudiering, daß die Berwaltung und Berechnung der Naturalien neue Anftände und Berechnung der Naturalien neue Anftände und

Es ift mohl auch ichon bie Frage aufgeftellt worben: Db bie italienifche Bernachtungemeife für großere Sofpitalauter nicht gufage ? Befanntlich befiben in Italien Die Bauern wenig Gigenthum. Uberall find Sofguter, beren Gigenthumer in ben Stabten wohnen. Bie in ihren Familien bas Eigenthum, fo ift gemiffermaßen auch ber Dacht erblich , beffen Bind niemals einer Abanberung unterliegt. Der Gigenthus mer unterhaltet bie Bebaube, bezahlt bie Steuern unb ftellt bas Bieb, welches ber Pachter in ftete gleicher Angabl burch Radjudt unterhaltet. In ben Rred. gentien begieht ber Gigenthumer in Dberitalien Die Balfte, in Reapel zwei Drittheile. Bei biefer Berpachtungeweife find Eigenthumer und Pachter bei Berbefferung bes Gute gleich intereffirt, und es ergeben fich niemals Dachtrudftanbe. Allein abgefeben, baf es immer bebenflich ift, bergleichen Renerungen einguführen, grundet fich biefe Berpachtung boch wesentlich auf die Deresselberwirthschaft, die wir gludlichverlaffen baben.

Die Sofpitaler fommen wohl auch ju guten und jablfabigen Bachtern . ffe muffen ffe aber theuer beighe Ien: b. b. fie muffen ibnen bie Guter an gang unverbaltuismäßig geringen Preifen ablaffen. Dan fonnte barüber mehrere Beifpiele anführen. Befonbers gefchiebt biefes bann , wenn bie Guter nicht gefchloffen, fonbern zerftreut in ben Gemarfungen liegen, unb bennoch nicht frudweis, fonbern en bloc in Beftanb gegeben merben. Sierburch ceffirt jebe Ronfurreng, eis nige wolfhabenbe Ginwohner verbinden fich und begablen eine Rleinigfeit. Für ten Spitaleinnehmer allerbinge find folche Berpachtungen gemachlich, ba ber Beftanbegine (er beftebe nun in Gelb ober Rrachs ten) von einem ober wenigen wohlhabenben Bachtern entrichtet wirb. Aber bas Sofpital felbft macht nur eine Erfahrung mehr, baß feine Buter fchlecht rentiren.

Alles, was bisher angeführt wurde, bezieht fich zwar zunächt auf die Arpachtung ganger hofgitter, findet aber auch, wenn gleich in geringerem Grab, bei Pargellar Berpachtungen feine Anwendung; benne auch hier tann die Stiftung ben Pachter nicht wählen, auch bier fehlt die Aufficht, und auch hier ergeben fich formabrend große Rudffände, wie die Rechnung gen erwoffen.

Riemand wird also im Ernst bestreiten wollen, baft bie Buter ber Korporationen nur eine geringe Rente abwerfen. Man antwortet aber barauf: bie Beraußerung ber Guter ift unrathfild, well

- I. Grundbefit allein ein gefichertes Eigenthum barbietet, mahrenb
- a) Mobiliar . Rapitale bem Angriff, felbft von Geiten ber Bermaltung mehr bloegestellt finb ;

- b) Rriege, politische Ereigniffe, Gewalts. Magregeln, wie g. B. bas Defret vom 21. Aug. 1810 nur bas Mobiliar-Bermögen erreichen;
- c) bas Mobiliar , Bermogen in Regeffen untreuer Rechner verichlungen werben fann;
- d) bie bestehenden Civil , und Sppothefengesetz bie Anlage fleiner Rapitalien gewisfermaßen unmöglich machen ;
- e) auch bei größter Sorgsat nicht vermieben werbent tann, bag bet 3wangeberaußerungen bie Unterpfander nicht zu so geringen Preifent wegtommer, bas teine Dedung für ben hppothetargläubiger übrig bieibt:
- f) bis ju ber, oft erft nach Jahren erfolgenben Rollofation feine Zinfen bezahlt werben, und nach ber Bermeijung nicht gang felten ber Greigerer ber Unter-pfander gleich ungahlfäbig wie der urspungliche Schulbner ericheint, und aus allem biefem fich Berlufte un Rapitalien, Zinfen und ben ausgelegten Roften ergeben.
- II. Beil ber Berth liegenber Grunde, respective beren Ertrag mit bem Berth ber übrigen Lebenebes burfniffe gleichen Schritt halt, mabrent ber Berth ber Mobiliar-Rapitale ftationaire bleibt, gwar feinen Rominalmerth beibehaltet, aber mit bem 2bichlag bes Berthe ber eblen Detalle einen verhaltnigmagiaen Theil feines Realwerthe verliert. Jebermann weiß, bag feit ber Entbedung von Amerita eine folche Daffe pon Gilber nach Europa gefommen ift, bag ber Werth biefes Detalls fich um bas vierfache verminbert bat, ober, mas baffelbe ift, bag man jum Untauf einer gewiffen Quantitat rober Probutte im 3ahr 1829 viermal fo viel Gilber bebarf, ale im 3ahr 1529. Diefe Beranberung im Preis ber roben Probutte mußte biefelbe Beranbernna im Dreife bes Bobens bemirten, auf welchem fie erzielt merben. Wenn baber im Jahr

1829 bas Betreibe, ber Bein, bas Solg im Durch. fcnitt 9 viermal fo viel foften ale im Sabr 1520 : fo muffen and jest bie Ader, Die Beinberge, Die Balbungen einen biermal grofferen Berth baben. Rubrt man biefe Berechnung weiter fort, fo gelangt man zu bem Refultat, bag ein Grunbitud, meldes por 300 Jahren einen Ertrag von 1000 fl. abwarf. bamale gum Unterhalt von 40 Pfrunbnern genugte; bag von bemfelben Grunbftud auch noch beute eine gleiche Ungabl Urmer ernabrt merben fann. wenn gleich bagu eine viermal größere Gumme erforbert wirb, weil jenes Grunbflud nothwendig nunmehr 4000 fl. ertragen muß; bag bagegen ein Rapital pop 20000 fl. amar per 300 Sabren auch 1000 fl. Rinfen einbrachte, aber auch bente noch nicht mehr als biefelbe 1000 fl. rentirt, fobin jest nur noch bie Mittel gnm Unterhalt von 10 Pfründnern liefert. Aus allem biefem gieht man ben Schluf, bag ein Sofpital, beffen Dotation in Gutern beffeht, por 300 Jahren gerabe fo reich mar ale es jest ift, weil es eine gleiche Ungahl Urmer erhalten fann; bag bagegen ein Dofpital, beffen Dotation in Rapitalien beftebt, feit 800 Jahren viermal armer geworben ift. Da nun vorauszufeben ift, bag ber Berth bes Gilbers in eben bem Berbaltnif immer fallen muß, als bie unericopfe lichen Gilberbergmerte in Merito andgebeutet merben, fo folgt nothwendig, bag Inflitute, wie bie Bofpis taler nur bann im Rivean ihrer Musaaben bleiben . wenn ihre Ginfunfte aus liegenben Grunben fliegen.

Diefe Grunde fur bie Beibehaltung bes Grundbeffines verbienen nabere Praffung.

<sup>9</sup> Go verfieb fich bier immer von feffig, baß nur größere ZeileAbifcmitte feide Durchfanitzwerthe liefern, mabrend Rriege, Joninentalfpieme, feinbeftige Waurfamfallen, Uterfing und Mismachs auf fürzere ober langere Zeit dem Werft ber Grödets übermößig reboben ober herbobrieden.

#### L Giderbeit.

#### a) Leichtere Berfchleuberung bes Mobiliar Bermogens,

Daß man einen Morgen Ader nicht im Gad megtragt, wie eine Rolle Belb, bafür freilich bebarf es feines Beweifed. In biefer phyfifchen Gigenfchaft ruht jeboch nicht bie geringfte Bewahr. Die Befchichte liefert taufenbfaltige Beifpiele, baf Rirchen . und anbere ale unverangerlich geachtete Guter verschleubert murben. Es ift alfo nur eine moralifche Sicherheit, von ber es fich banbelt. Diefe Gemahrichaft geben bie Befete und bie prafumirte Reblichteit ber Bermalter und Muffichtoftellen. Jebe anbere ift illnforifch. Allemal ereignen fich Ralle , mo wenigstens porübergebenb bas Rapitalvermogen ber Stiftungen in Anfpruch genommen werben muß. Die Bermaltung entschlieft fich bann leichter ein Rapital anzugreifen. ale ein Grunbftud gu veräußern; nicht als ob in biefem eine groffere Beiligfeit lage, fonbern weil erfteres bie Sulfe fcmeller verfchaft, bas Dag bes Angriffs bem Beburfnig gleichgeftellt, und bie fucceffive Reintegrirung bes Ronbs eber bewirft werben fann. Ginb größere Bauten aus. mführen, in hungerenoth und Epibemien außerorbentliche Unterftubungen an leiften . bann geftatten bie Befebe und es befehlen Bernunft. Menichlichteit und ber Beift wohlthatiger Inftitute, ben Rapitalftod angugreifen; Die Gewiffenhaftigfeit ber Bermalter wirb aber auch für beffen balbmögliche Ergangung forgen. Giner leichtfertigen Abminiftration wirb bagegen auch bie immobiliaire Eigenschaft bes Rapitale feine Schrante feben. Wie religios bie Berwaltungen hierin hanbeln, beweißt ber Umftand, bag bas Dobiliar . Bermogen ber Bohlthätigfeite. Stiftungen im Mugemeinen feit bem Ausbruch ber Revolution, unter allen Stürmen wenig gelitten bat, und bie erlittenen Berlufte mell ben Befegen ober folchen Greigniffen beigumeffen finb, gegen welche auch bas Grund . Bermogen feine Gicher. beit giebt.

#### b) Rriege, politifche Ereigniffe, coups d'état.

Im Rriege tonnen bei Raub und Brand ober auf ber Flacht Schuldurfunden zu Bertuft geben. In ben meisten biefer Falle, von welchen librigens felbst das Jahr 1794 fein Beispeli lieferte, hat biefer Berluft teine Folgen. Was aber nicht erfest werden tann, ift bie Zerftörung ber hofgebaube, von welchen die Bach ete entlaufen, und wenn hierauf bie Felber ohne Ansban, baher ohne Ertrag bleiben. Das hofpital zu Speze baher das der rutige Erfahrungen gemacht.

Begen politische Ereigniffe . Gefete und coups Tetat find bie Grunbftude vielleicht noch weniger gefcutt, ale Rapitalien, bie fich eher verbergen laffen. Wenn bas Defret vom 21. Anguft 1810 bie Forberung ber Sofpitaler an bie Gemeinben ftrich, fo mar biefe Dagregel in Berüdfichtigung ber Rorporationen, ju beren Gunften fle ftatt fanb, weniger außerorbentlich, ale bas (zwar in ber Rofae gurudaenommene) Befes vom 23. Deffibor IL. welches bas Bermogen ber Sos. pitaler fonfisgirte, ale ber Reicheregef von 1803, welcher bie Buter unferer hofpitaler auf bem rechten Rheinufer ben jenfeitigen Uferftaaten beimfdrieb, ober als bad Wefes vom 20. Mars 1813 über bie Bere außerung ber Gemeinbeguter. Saben benn enblich bie Abichaffung ber Steuerfreiheit, ber Behnben, ber Reubalrechte, bie Reduction und Ablosbarteit ber Grunds und Erbginfe, ben Immobiliarbefit nicht berührt? Rach folden Borgangen mochte bei funftigen Rataftrophen bas Grund , Bermogen ber Stiftungen mehr gefährbet ericbeinen, als ihre 3 Mobiliar . Activen.

c) Regeffe ber Rechner.

Bis jebt haben bie Anftalten burch Regift feinen Schaben ertitten. Die Miebereinstibrung ber gefeblich ausgeröhnten aber außer Ubung gefommenn Dienstauntionen, etwa einige reglementaire Berfügungen, an etlischen Orten etwas mehr Auffcht, hauptfächlich bie Wahl fabiger und verfäßiger Rechner, und es wird auch in ber Folge nichts zu befärchten fepn.

#### d), e), f) Die gegenwartigen Gefege über Sprothelenwefen, Imangeberaugerung, Rollofation,

Ohne als Berfechter und Lobrebner biefer Gefebe aufgutreten, wolche ber Berbefferung allerbings bebürfen, tann man boch behaupten, baß fie hinfchtlich ber Stiftungen, bie ihrer Rapitalien nicht bebürfen, weniger Rachtheile offenbaren, und baß felbft anter biefen Gefeben für jene Unfalten ein Spftem von Anpitale Unlage möglich ift, welche bei jureichenber Sicherheit wiele ber angezeigten Infommentengen vermeiben, und bem Lanbe felbft gur Bohlthat gereichen wurde.

Man hat viel Anshehens von ber Weisheit ber alten Sppothefengesche gemacht, deren Topus in den pfalzischen Speierungs Bererdungen von 1770 und 1777 liegt. Diese Geschungen und sinnen. Ein längerer Bestand möchte Resultate gegeigt daben, welche in ihren ginftige öffentliche Meinung anderkt gesteinden michte Resultate gegeigt daben, welche in ihren ginftige öffentliche Meinung anderkt gestein ihren Mahr ift es, daß zwischen 1770 und 1790 die Gutsbestier auf Doligation vor Schulz und Gericht und doppelten Berlag o beil Getle gelichen betamen, als sie nur wünschten. Man hate sich zieden, den Pypothefengesehen die Ebre und den Schaben die se mur winschten. Dan hate sich zieden die feb ungemessen Arbits gupuschritien. Damals legeten die Apptalassen nicht wie jeht ihre Fonds in Staatsbagvieren an. Übrigend waren die Anteiden bei Kaatsbagvieren an. Übrigend waren die Anteiden bei Etaatsbagvieren an.

Privaten bas Benigfte. Gin fünfzigjabriger Friebe hatte ben alten Stiftungen Beit ju großen Erfparnife fen gegeben. Gine Menge neuer Stiftungen, Rranten. baufer, Urmenanftalten, Geminarien, Bucht- und BBais fenbaufer , Bittmen . Raffen , Schulen aller Mrt f. a. maren mabrent biefer 50 Jahre entftanben und nicht wie früher mit Gutern, fonbern mit Rapitalien botirt. Rur allein bie milben Stiftungen bes Sochftifte Speper follen um bas Sabr 1700 einen Rapitalftod von zwei Millionen befeifen baben, und feine biefer Stiftungen batirte über bas 3abr 1740 binaus. Diezu bie Rapis talien ber Abministration und ber Universität von beis belberg, ber Domfapitel, Stifter, Rlofter zc., wo follte alles biefes Gelb untergebracht werben? Die frango. fiften Staatepapiere maren bamale nicht beliebt , bie bollanbifden ftanben zu boch, in englifden Ctode thaten nur Seffen , Raffel und bie Republit Bern, bie Lanbichaften in Deutschland trugen alte Schulben ab. fatt neue zu fontrabiren. Bei ben Darleiben an Dris vate war bie Ronftituirung von Raturafrenten ein, fcon von ben alten Rloftern rein ausgebeuteter Schacht; bie barauf gefolgten Bultfaufe in Belbrenten (bie franjoffche constitution de rente, bie baverifche Emiggelb. Rapitale) wovon man bie Reliquien in ben Regiftras turen unferer Stiftungen finbet, maren aus ber Dobe gefommen. Man wollte boch bie Rapitalien gurudgieben tonnen. Go entftanben bie Obligationen mit viertel. jahriger Unffündigung. Aber gerade in biefer Rlaufel liegt ibr Saurtfebler.

Unfere Lanbleute zeigen fich ungemein leichflunig in Kontrahitung von Schulden. Berade jener frühere übermäßige Rredit, beffen Berfall man znweilen beflagt, gerade jene Leichigfeit Geld gelieben zu erhalten, hat bie unglädliche Folge gehabt, daß sich unfere Bauern mur zu gerae überreben, daß unadweisliche Bedufnsige sie zum borgen nöthigen. Run haben aber unfere tleinen Bauern vor 30 und vor 60 Jahren so

Bermbgens weniger ju gewinnen, und, nicht in bem Fanatismus, aber in bem Intereffe ber Lapitalfdulbner mehr Wiberfiand ju befürchten.

wenig verniegt, ale fie es noch heute verniegen, ein aufgefindetes Rapital auf andere Weife, auf einmal beim ju jahfelt, als indem'ife entwocker ein Stüd Gut vertaufer! der nederwärts ein gleiches Kapital entichnen. Für ersteres findet der Schiedlichter die Zeit immer inopportun. Die Giter find jetz in Univerth, gegen baares Geld wiffet nun fie gerade wegfichentern. Man muß eine gelegenere Zeit, noch eine Erndte, einen herbst dewarten. Man bleibt also in Spffen des Borgens, bis man in die Rauen des Muchers fallt, weelcher die Angebus fallt, weelcher die Angebus fallt,

Benn gleich ber fleine Bauer fich nicht in Spelulationen und großere Sanbele und anbere Unternehmungen einläßt, fo fann er boch in vielen Sals len bes Rrebits nicht entbebren. Dann aber bebarf er feiner auf eine Beife, welche es ihm möglich macht, bie Radbegablung aus bem jahrlichen Ertrag feines fleinen Gigenthums zu machen, ohne biefes felbft anaugreifen, und fo fich nach und nach ju liberiren. Das befte Rrebitfpftem biefer Urt ift unftreitig bie Bilbung ber Unnnitaten , bei welchen jahrlich eine gleiche Cumme bezahlt wird, worin in ben erften Jahren meift Binfen und nur ein fleiner Theil bes Rapitale fledt, ber aber alle Sahre fich vergrößert, fo wie bas ftets abnehmenbe Rapital meniger Binfen erforbert. Wenn g. B. von einer Chulb von 100 fl. vergindlich ju funf Progent 25 Jahre lang jahrich 7,096 fl. ober 7 fl. 5 fr. 3 pf. bezahlt merben, fo finbet fich am Schlug bes 25. 3abs res bas Rapital mit Binfen abgetragen. Beiche Bortheile burfte man fich nicht fitr bie Bohlhabenheit ber armeren Bolfetlaffe verfprechen, wenn ein angemeffenes Rapital auf biefe Beife ausgeliehen murbe! Dann mare es möglich, baf fie nach und nach fich aus bem Buftanb ber Berfchulbung joge, worin wir fle jest feben; baf fie begreifen lernte, wie man burch fleine Erfparungen ju Boblftanb gelangt. Unfere fammtliche Stife tungen , beren ausgeliehene Rapitalien boch wohl gegen eine Million betragen, tonnten fich burch eine berartige Unloge ein ungemeines Berbienft erwerben, und ber wohlthätige Iwed wegen beffen bie Stiftungen ersfliren, wurde fich auch auf bie Schuldner ber Anfalt ausbebnen.

Indem bas Annuitaten. Spfiem Die Schuldner gu fleiß und Sparfamfeit erzieht, Reuert es zugleich ber Armuth, in beren Berminderung ben hofpitalern felbft wieder neuer Bortheil zugeht.

Um nun auf bie Spotheten und bie anberen bas mit gufammenhangenbe Befebe gurudgutommen, fo mußten bie Bermaltungen bei Musleibung ber Gelber auf Uns nuitaten fich freilich verläffigen, bag bas ju verpfanbenbe Grunbftud bifponibles Gigenthum bes Coulb. nere ift, bag es ihm nicht burch eine Refolutioneflage entrogen merben fann (Civil . Cober Mrt. 1184. 1654 ac.) , baf feine Privilegien , gefestiche und anbere Sopothefarrechte barauf ruben; baß es einen, bem Betrag bes Unleibens entiprechenben Bertaufemerth bat. Es mare ferner, wegen ber binnen 25 3ahren fich ereignenben Theilungen und pargellaren Beraufferungen nothwendig, für jebes Pfanbftud eine befonbere Edulburfunde gu fertigen. Enblich mußte ber Ginnehmer ber Stiftung bei 3mangeveraußerungen bie Borforge treffen , bag in bem Bebingnigheft bie Erwerber, ber Pfanbftude bie Annuitaten bis gu beren Erlofdung fortzubezahlen batten; eine Bebingung, mels che in ber Regel fo menig Unftant finben fann, ale bei Grund . und Erbginfen.

Bei Beobachtung biefer Borfdriften wurden bann bie Unleiben auf Unnnitaten ben Stiftungen ben Bortheil gewähren, bag

a) bie Sicherheit fich jebes Jahr verftartt, well bie Schulb fich jebes Jahr minbert, und bas Unterpfand basfelbe bleibt;

b) baf bie Stiftungen nicht genothiget find, bei ben 3mangeveraußerungen mitgubieten, und Gater gu erwerben, die ihnen nur laftig finb;

- c) baß fie an ben Collocationen und Orbunngsverfahren in ber Regel fo wenig Theil zu nehmen har ben, als die Eigenthumer von Grundrenten;
- d) bag bie Begahlung ber Annuitäten burch bie freiwillige ober Zwangeveräußerung nicht sufpenbirt wird, wie es ib ben gewöhnlichen Obligationen gefchiecht.

## II. Fortichreitenber Berth ber 3mmobilien.

Die angeführten Thatfachen liber ben gefallenen Berth bes Silbers und ben in gleichem Berdiriff gestiegenen Werth ber roben Produtte und ber liegenben Grande find nicht zu widersprechen. Die daraufs gietogene Folgerung fit ben Bortheil bes Grundbesthes ware jedoch nur dann richtig, wenn die Guter eben fo mie die Auftie, fo il ber Jinfenverful größer, als der Judwachs am Werth bes Aupitalie. Ein einsaches Archenungs Erempel fell biefes erweifen.

Es wird babei angenommen, baft ein Krantenbett in eitem hofpital, b. h. bie Ernabrung und Pfleggeines Kranten mit bem verhältnigunstigen Unterling auf eine Bermoltungefoften, wolches gegenwärtig zu eiwa 
144 fl. jabrich angefoliagen werben fann, in bem 
Jahr 1500 nur ben vierten Theil neuflich 30 fl. fland, 
feitben aber, nämtlich:

| mijchen | 1500 | und  | 1550 | 54 fl |  |
|---------|------|------|------|-------|--|
|         | 1551 |      | 1600 | 72.   |  |
|         | 1601 | ,    | 1650 | 90 .  |  |
|         | 1651 |      | 1700 | 108 . |  |
|         | 1701 |      | 1750 | 126 . |  |
|         | unb  | feit | 1751 | 144 . |  |

foftete.

Es wird ferner angenommen, daß bie Pachtjufe in ben angegebenen Perioden in bem nämlichen Berhaltniß geftiegen find; baher ein Gut, welches vor 1500 nut 10 ft. abwarf,

|   | von | 1501 | DIB | 1500 | jagenty | 10 | Per. |  |
|---|-----|------|-----|------|---------|----|------|--|
| Ť |     |      |     |      |         | 90 |      |  |
|   | *   | 1601 | ,   | 1650 |         | 95 |      |  |
|   |     | 1651 |     | 1700 | . 12    | 30 |      |  |
|   |     | 1701 |     | 1750 |         | 35 |      |  |

einbrachte und feit 1551 ju 40 fl. verpachtet ift.

hier nun bas Rechnungs Erempel: " Zwei hofpitafer, A und B, befagen um bas Jahr 1500 jebes ein Gut, ju 144 fl. verpachtet. Iebes vers vernetes, biefe Revenue jum Unterhalt von 4 Betten, beren eines bamals 36 fl. foftet.

Das Sofpital A behielt fein But bis auf ben beus tigen Tag. 3mar fliegen bie Roffen ber Betten feite bem um bae vierfache, und es muffen im Jahr 1800 far jebes Bett 144 fl. und alfo für bie 4 Betten 576 fl. verausgabt werben. Du jeboch ber Pacht bes Griftningegute in bemfetben Berhaltnif fich erbobte, fo reicht bie Revenue fur bie 4 Betten im Jahr 1800 eben fo gu, wie fie im Jahr 1500 gureichte. Freilich murbe bie feit 1500 eingetretene Bermehrung ber Bevolferung es wüufdenewerth maden, Die Bahl ber Betten gu vermehren; biefem Buufche fairn man jeboch wegen mangelnber Fonbe nicht entfprechen. Dogegen hat bie Bermaltung bie Benugthnung, bas But erhalten im haben, welches gu 40mal ben Pacht ad 576 fl. gereche net jest 23040 fl. werth ift, mabrend, wenn man foldies im Jahr 1500 verangerte , nur 5760 fl. erlos't batte. .i o .lf

Das hofpital B veräuserte bagegen fein Gut im Jahr 1500 nu . 5,760 fl. welche ju 5 vom 100 ausgelieben wurden, und von 1501 bis 1550'an Zinfen ertrugen 14,400 .

20,160

In eben biefem Zeitraum mußte es für ben Unterhalt ber 4 Beiten 254 fl. jahrlich 216 fl. und in ben 50 Jahren verausgaben 10,800 .

Bleibt Rapital . . . . . 9,360

| " . Übertrag                                | 9,360 fl.   |
|---------------------------------------------|-------------|
| hieven Binfen von 1551 bis 1600 .           | 23,400 ,    |
| 1 5                                         | 32,760      |
| Dagegen fofteten 4 Betten à 72 fl. jahr.    | 44          |
| lich 288 fl. und in ben 50 Jahren           | 14,400 .    |
| Reft - Rapital                              | 18,360 .    |
| Binfen von 1601 - 1650                      | 85,900      |
| 4.7 I                                       | 54,260 ,    |
| Die 4 Betten à 90 ff. tofteten jahrlich     |             |
| 360 fl. und in ben 50 Jahren                | 18,000      |
| Rapital                                     |             |
| Binfen von 1651 - 1700                      | 90,650 .    |
|                                             | 126,910 ,   |
| Die Betten à 108 fl. jebes erforberten      |             |
| jahrlich 432 und in ben 50 Jahren           | 21,600 .    |
| Rapital                                     | 105,310 ,   |
| Binfen von 1701 - 1750                      | 263,275     |
|                                             | 368,585     |
| Die Betten à 126 fl. jebes erforberten      |             |
| jahrlich 504 fl. und in ben 50 Jahren       | 25,200 .    |
| Rapital                                     | 343,385     |
| Binfen von 1751 - 1800                      | 858,4621,   |
|                                             | ,201,847},  |
| Die 4 Betten à 144 fl. jebes tofteten jahr. | ,           |
| lich 576 fl und in ben 50 Jahren            | 28,800 .    |
| Rapital im Jahr 1800                        | 1,173,0471. |

Die Ziffern fpredjent hier und madjen jeben Comentar entbehrlich. Das hofpital B tonnte jest ein Paar Dugend folder Guter faufen, wie bas hofpital A eines besigt. Zwecknäßiger wird es jenn, die Zahl der Betten und feine Ausgabe zu vermehren, und nur einen Khell feiner Einfanfte zur fuccefsven Zergrößerung bes

und vierzig Bulben 30 Rrenger.

Gine Million, hundert fiebengig brei taufend, fieben

Stiftunge. Lapitale ju verwenben, um mit ben fleigenben Bedirfniffen feine Ausgaben im Gleichgewicht gu erhalten, nub fur außerorbentliche gaffe eine Referve ju beffer.

Diefe Referven find befonbere für folde Unftalten michtig . welche von Beit ju Beit nene Gebanbe von aroferem Umfang berftellen muffen. Bel einigen war es fouft ftiftungemäßig, bag ein Theil ber Ginfünfte für biefen 3med fabrlich jurudgelegt und fapitalifirt werben mußte. Dit Uurecht ift man mahrend ber frangoffichen Regierung bieven abgegangen. Große Baufalle, wo Rirchen, Sofpitaler u. bgl. bes Reubaus, ber Erweiterung ober Sauptreparaturen beburfen, fom. men nur in großen Bwifdenraumen por, erforbern aber bann beträchtliche Gummen. Da weiß man fich bann in ber Regel nicht anderft ju belfen, ale burch femmet auszugleichenbe Borgriffe in bie Balbungen , Gingriffe in bas Rapitalvermogen , Umlagen und Bettelbriefe. Burben ingwifden bei einer Stiftung jahrlich nur 20 fl. bei Geite gelegt und fapitalifirt, fo ergabe fich nach 100 Jahren ein Baufonbe pon 7000 fl.

ulm auf die Sauptfrage gurudgnfommen, fo werben bie fariften Frunde de Grundbefiges mit bem Sab einverftanden fepn: Der Grundbefige fit ift far eine Stiftung nachtheilig, wenn bie Gater nicht mehr als brei Progent rent tren. Siebei werben ber Bitterliebgaberei fuhn gwei Progent Nevennen jum Dpfer gebrach.

Run entfteht aber bie weitere Frage: Wie foll man erkennen, daß ber Pacht eines Gute nur brei Progent erträgt, da fiegu erft ber Bertaufswerth bes Guts auszumitteln mare, ber fich fo leicht nicht be-fitumen licht?

Man tonnte hierauf antworten, bag bie Privatleute felbft teinen höhrene Ertrag ihrer Giter, als ju vier Progent aunehmen, nub bag ber Ertrag ber Sofpitalguter nach ben im Eingang gegenwärtiger Abhandlung aufgestellten Thatfachen nothwendig geringer ansfalle. Man tönnte fich ferner auf die große Menge ber seit 1813 veräußerten Gemeinbegüter beziehen, welche im Durchschmitt einen Erlöß von mehr als dem 400fachen Pacht ergaben. Da inzwischen auf diese Bertäufe bas Recht der Kompensation des Steigschilliggs mit Gemeinbeschulden nicht ohne Einfluß blieb, so folgt hier ein neueres Beispiel.

Die Gemeinde Freimersheim, welche feine Schulben hat, ließ am 28. Januar 1829 brei Güterftüde versteigern, aus ber einzigen Urfache, weil gelbgründe im Befib ber Gemeinden fich ichlecht rentiren, und nur in ber hand bes Privateigenthumers jum höchste möalichen Errog fommen.

| Das | erfte | 6  | 31 | un | bfti | id | m | ar | bis | her | 90 | rpe | ıdyı | et | ß. |   | fr. |  |
|-----|-------|----|----|----|------|----|---|----|-----|-----|----|-----|------|----|----|---|-----|--|
|     | gu    |    |    |    |      |    |   |    |     |     | į. |     | ٠    |    | 35 | - | 40  |  |
| Das | zwei  | te | å  | 11 |      |    |   |    |     |     |    |     |      | ٠  | 13 | - | 6   |  |
| Das | britt | e  | 31 | 1  |      |    |   |    |     |     |    |     |      |    | 3  | - | -   |  |
|     |       |    |    |    |      |    |   |    |     |     |    |     |      | _  | 51 | _ | 46  |  |

In Grundsteuer hatte bie Gemeinde bies von jahrlich ju entrichten:

| • |       |        |     |     |     |    |     |   |    |     |    |   |    |
|---|-------|--------|-----|-----|-----|----|-----|---|----|-----|----|---|----|
|   | Bon   | nro.   | ı.  |     |     | 18 | fl. | - | 15 | fr. |    |   |    |
|   |       |        | 2.  |     |     | 6  | ,   | - | 30 | ,   |    |   | ٠  |
|   | 79    | ,      | 3.  |     |     | 2  |     | - | 31 | ,   |    |   |    |
|   |       |        |     |     |     |    |     |   |    |     | 27 | - | 10 |
| 9 | eine. | iäbrli | che | Ret | tte |    |     |   |    |     | 24 | _ | 36 |

Erlös't wurden im Gangen 1455 fl., die vom 1. Januar 1829 an eine jährliche Rente von 72 fl. 45 fr. ertragen.

Wie viel Progente ertrugen nun bisber biefe Gliter? Ein und zwei brittel Progent. Und es ift wohl zu merfen, baß biet von bem Pacht nur allein bie Grundstener abgezogen ift, und Felbschübengehalt, Ilmidgen und andere Lofallaften in feinen Anfolaa getracht find. Berfchweigen barf man inzwischen hiebei nicht, baf geräumige Jahlungefrillen bebungen wurden. Der Ercigpreif golf in 4 Termient ebgaht werben. Der erfte am 1. Janner 1880, ber zweite am 1. Janner 1831. Die zwei ibrigen Biercheifte bleichen wechnigftens gehn Jahre fieben, und nach biesen 30 ahren fo lange, bis Auffinibigung erfosgt, von welcher an zwei weitere Jahrenfristen zu Abführung der beiben lehten Bierr theile vergönnt sind.

Ungewöhnlich erfcheinen gwar fo ausgebehnte Fris ften; man tann aber nicht fagen, bag baburch bie Guter über ben mabren Berth bingus getrieben finb. Bas ift benn ber mabre Berth ber Relbarunte? Bebermann behauptet, bag wenn man ein Grunbftud um baares Belb vertaufe, man es unter feinem wahren Werth losichlagen muffe. Alfo ift ber in baas rem Gelb bebungene Preis ber mabre Berth nicht. Soll es nun ber fenn, ben man in brei, vier ober funf Terminen empfängt? Worin liegt hiefur ber Beweis? Diefe Bertaufemeife ift bie gewöhnlichfte, weil man bamit einen boberen Erlos gewinnt, ale gegen baares Gelb. und boch auch nicht ju lange warten muß, wogn bie Berhaltniffe ber Privaten fich felten eignen. Theoretifch betrachtet mochte ber mahre Berth ber Gus ter in beren 20 bis 25fachem reinem Ertrag ju fuchen fenn, weil ber Binefus gwifden 4 und 5 Progent fteht, und bie allgemeine Erfahrung lehrt, bag ber Dreis ber Buter fleigt, wenn ber Binefus fallt, fo wie im Gegentheil ber Preis ber Guter fallt, wenn ber Bindfuß fleigt.

Doch wogu bedürfen wir bier felcher theoretificher Unterfindungen! Die Hofpitaler haben feine Schulden gu begabien, wegen weicher sie auf baares Geld vertausen müßten. Eben so wenig beabschirigen sie, ihr Geld in einen hanbes zu verwenden, noch nötigen sie Erbvertheilungen, Wohnspiveränderung oder andere Berhätnisse bie Zahlungsfristen abgufargen. Die einziger Zwed ist, ihre Einfünste zu vergrößern; und biejenige Kapitalanlage zu wählen, wodurch sie biefen Zwed in höchster Potenz erreichen. Wenn sie docher Brundfläck verängern, um den Ertiss auszulchien.

so verfieht es fich von felbft, bag man trachten muffe, jenen Erios so boch als meglich gu bringen. Daß viefes butch geräumige Zahlungsfriften bewirft werbe, zeigt fichon bas Beispiel ber Gemeinbe Freimerbheim.

Inzwischen konnten in einer Landgemeinde nathrlich nur solche Bedingungen anfgestellt werben, welche Landleuten leicht fahlich find. Bei hofpital Commisfionen kann man ichon in einige Berwicklungen ber politischen Rechenkunft einaeben.

Man geft biefet von bem Gesichtspunkt aus, der höchse Erisch dann erzielt wird, wenn bet Steigerer die Jährlichen Termine aus dem Rhefetrag bes Guts bezahlen kann. Dieser Roh-Errag bemponirt sich a) aus dem Rein-Errag, welcher 20 — 25-mal gewommen den Applicativerte des Grundstäds fonstitutert, und b) aus den Kosen der Bewirtsschaft fung, des Andares, der Steinerte i. w., welche die Jüssen erzeichgerer migen erzeichgerer während der Jahlungsperiode aus seinem übrigen Bermögen schöpfen, respective mit seiner hände Arbeit aussyngen.

Sierburch ift die weiteste Kontureng eröffnet, wahrend bei den Bedingungen in Freimerdeim alle jene ansgeschloffen find, welche nicht ichou so viel diponibles Bermögen bestigen, daß sie daraus die piece erfen Eremine zu berichtigen im Erande sind. Diese Konturen; ift ohnedem in jenen Fällen nicht zu umgeben, wo die Cuantitat der zur Beräußerung antbacteigen Trundliche berächtlich wein.

Sie tann auch ben hofpitalern nicht nachtheilig werben; benn weil bie jahrlichen Raten ben Ertrag bes Gute nicht liberfleigen, jo wirb nicht leicht jemmb in ber Bezahlung zurückleiben, besonders wenn ichon einige Zermine abgetragen find. Beichäbe es aberbennoch, und wirde sogar bei einer Biederveraußerung weniger erfögt, als bas hofpital noch zu sorbern bat, so find bergleichen Berlufte gering zu achten, im Bergleich bes durch die große Konturrenz bewirften Mehrertiefes.

Berner ift es nicht hinreichenb, nur allein für bas Rapital bes Steigschillings geräumige Friften gu ge-

ftatten , fondern es muffen fich bie Steigerer auch für bie Binfen abnlicher Begunftigung gu erfreuen haben. Rach bem bier aufgestellten Guftem mufte man eine Bebingung für fehlerhaft halten, welche ben Steigerer verpflichtete, von bem jebesmaligen gangen Rudftanb Die Binfen jahrlich gu entrichten. Der robe Ertrag. bee Gute murbe bann in ben erften Jahren nicht binreichen. Es mufte baher bie Bebingung auf ben Steigpreis felbft nachtheilig einwirfen. Darum ift es rathfam, auf eben biefelbe Beife, wie es pben bine fichtlich ber Unnnitaten bei Darleiben bemerft murbe . Rapital und Binfen in eine Daffe ju merfen, und bie Begahlungen fo ju reguliren, bag fie jebes Sabr eine gleiche Summe betragt, worin aufangs mehr Bins ale Rapital fledt, bis fich weiterbin ber Bins jahrlich minbert, und bann bie Tilgung bee Rapitals fcnell fortidreitet.

Bon biefen Borberfaben ausgebent icheint es bei Beraugerung von Sofpitalgutern gwedmagig gu fenn, bie Bebingung ju ftellen, bag ber Steigpreis in 25 Jahredgielen und gmar ohne Binfen begahlt werben folle. Es verfteht fich von felbit, bag ber Ausbrud ohne Binfen" nur um begwillen gemablt wirb, weil er ber Debrbeit ber Steigerer am verftanbe lichften ift. Bebermann weiß inzwischen, bag in einem folden Fall ber Steigpreis im Berhaltniß um fo bober ausfallen muß. Diefes Berbaltnig ift auch bereits oben angegeben. Dan hat nämlich nur bann 100 ff. erlost, wenn ber Cteigpreis 177 fl. 23 fr. 3 pf. betragt, weil man mit biefer Gumme in 25 gleiche Theile getheilt , ein Rapital von 100 fl. fammt Binfen in 25 Sabren abtraat. Dit anberen Bablen ausgebrudt , wurden bei einem in 25 Terminen ohne Binfen falligen Steigschilling, in jebem 100 fl. Steigpreis nur 56 fl. 22 fr. Rapital fleden und bie übrigen 43 fl. 38 fr. für Binfen au berechnen febn. (100: 177 de = 0,5687)

Wenn baber, um bas befinitive Refultat 'gegenwäriger Betrachtungen auszufprechen, ein Gut, bas bisber nach Abzug aller Laften einen reinen Pacht von 100 fl. abwarf, bei einer Berfleigerung auf 25 uwerzinsliche Termine einen Erfos von weniger als 5912 fl. 45 fr. zeigt, fo mare ber Beweis geliefert, bag bas Gut bis jest, wenigstens brei Prozent rentirte (100 . 831 . 177 fr : 100.)

Berden aber mehr als 6870 fl. erlös't, fo ift ebenfalls bargethan, bag bas Gut zu nicht einmal zwei Prozent verpachtet war. (100.50.17716: 100)

Berfuche tonnen barüber um fo unbedentlicher angestellt werden, ba die Ratififation ber Berfteigerungen burch die höhern Behörben ohnehin immer vorbebalten bleibt.

Des Berfuchs werth ift auch wohl ein Entwurf, welcher verfpricht, ben bieberigen Ertrag ber Biter ber hofpitaler gu verboppeln, und bierburch biefen Stiftungen Mittel ju geben, einen Theil ber erhöhten Revenue ju fucceffiver Bergroferung bes Ronbs, einen anderen zu einer machfenden Referve für größere Bauten, und einen britten ju Berbefferung und Bermehrung ber Armen . Unterflugung ju verwenden. Bit es gleich fo ausgemacht noch nicht, bag feit Musbruch ber frangoffichen Revolution bie Babl ber Armen im Berbalts nif ber verboppelten Bevolterung geftiegen fen, fo mochte biefes boch bei ben Stabten, mo bie Sofpitaler fich befinden, feinem 3meifel unterliegen, und eben fo mahr ift es, baf feittem bas Bermogen jener Stiftungen burch neue Schantungen und Bermachtniffe feinen Bumadis erhalten hat.

Des Berfuchs werth ift ein Beraußerungsspillen, welches einerfeits ben Siftungen ben höchft möglichen Preis sichem zuvermögen ben aber fleißigen Einwohner bie Erwerbung eines fleinen Eigenhums erfeichtert, am wordmößigften bagu beitragt, bie Jahl ber Armen zu vermibren.

Des Berfuchs werth ift ein Spikenn, welches indem es bie Sospitater in ben Beifig großer Geld-Kapitatien febt, ihnen jugfeich durch Ausleichen auf Annuitäten bas Mittel an die Hand giebt, ben Werth der Saufe nicht. Bei gut erhöhen, wie es anderwarts durch die Ewiggeth Rapitatien geschiede. Liegen nicht die meisten Jospitater in den Erdbern ? Kann feit Einsthern Prenadversicherung nicht bis

anf zwei Dritfeile thres Werthes bei Unnuitäten gelieben werben? Wird nicht bie Ronturren, bei Sausvertaufen erftanulich gesteigert, wenn ber Raufer, ber eines Anleibens gesichert ift, 25 Jahre zur Abtragung feines Raufpreises vor fich bat?

Mled biefes verbient forgfame Uberlegung.

Die Beitrage jur Reflauration ber Rirche, jur Errichtung einer Schule und eines Dentmals in Oberwittelsbach betreffenb,

Das unterzeichnete Prafibium zeigt hiemit bem Publito an, baß die in Nichach jum Empfange der Beiträge für Reflaurotion ber Riche, Greichung einer Schale und eines Denfmals in Wittelsbach, niedergefett gewesene Kommission fich in Solge ber neuesten Nieordnungen aufgelößt und ihre Junttion an die für biese Beiträge bei ber Königl. Regierung des Dberbonaufteries einemb fonktiumter Kasse abereten bat.

Das unterzeichnete Königl. Regierungs Prafibium ersucht baher das zu Beiträgen geneigte Publikum, folche an die für die besagten Beiträge in Augsburg niebergefebte Kaffe, , resp. an den Kafster, den Königl. Oberrechnungs. Kommisar Boell, abbressiern zu wollen.

Mugeburg, ben 25. Mar; 1829.

#### Brafibium

ber Roniglichen Regierung bes Oberbonaufreifes, Fürft v. Dettingen Ballerftein, Brafibent.

#### Dienftes : Rachrichten.

Geine Ronigliche Majeftat haben burch allerfichftes Refeript vom 10. Marg 1829, ben bieberigen fatholischen Pfarrer Peter Roos zu Mergalben, auf bie Pfarrei Seiligenftein, Land - Commisfariats und Defanato Epperc, ju beneunen gerubt. Unterm 10. v. D. haben Seine Ronigliche Majeftat ben Umwalt heinrich Jatob ju Raiferslauetern nach Sandau, und ben berriegen Amwalt etwowig Richweger nach Raiferstautern auf ihr Ansuchen in gleicher Cigenichoft zu werfeben gerubet.

Durch Befchluß ber R. Rreis. Regierung, R. b. 3., vom 28. Märg i. 3., wurde ber Gemeinberath Deinrich Schäfer ber H. ju Mohrbach, R. Land . Commiffariate Kaiferstautern, jum Abjuntten alba ernannt.

Durch Befchluß ber R. Regierung bes Rheintreifes, R. b. 3., vom 31. Marg l. 3., wurde ber Gemeinder rath Chriftian Mofer an die erledigte Abjunftenftelle von Einsb ernannt.

Durch Beschinß R. Kreis Regierung, R. b. 3., vom 1. April 1829, wurde Satob Elenberger, Schule fandidat von Gonnheim, als provisorischer Lehrer an ber Mennonitenschule zu Kriedelsbeim ernannt.

Durch Beschluß ber R. Rreis Regierung vom 3. 1. M., wurde ber bisherige Gemeinberath Friedrich Deibert gu Riederbaufen, R. Land Commissariats Kircheim, jum dafigen Ibhunten ernannt.

Durch Beichluß ber R. Rreis. Regierung vom 3. b. M., wurde ber bisherige Gemeinberath Peter Bernharb zu Kerzenheim, R. Land. Commitfiariats Rirchheim, jum baffgen Abjunten ernannt.

Seine Majeftat ber König haben bem fatholifden Schulebrer Johann Balentin Dreper zu Joedgrim, jum Anerkenntnis feiner in einer Reihe von mehr als 50 Jahren rühmlich geleistene Dienfte, die Ehrenmunge bes Ludwigsorbens zu verleihen geruht.

Wegen ber andauernben Rranflichfeit bes fatholifchen Lehreis Dalentin Dreper gu Bufenberg, wird bem Lehrer Georg Deter Gerg un Pirmafens, und bem Echrer Johann Georg Aneis zu Bunbenthol ber Borbereitungs-Unterricht für die fatholifchen Schulabfrianten im Landbemmiffariat Pirmafens andurch übertragen.

## Intelligenz = Blatt

Rheintreifes.

Nº 14.

Spener, ben 16. April

1829.

#### I. Umtlide Urtifel.

pr. ben 10, April 1829.

pr. ben 10, April 1:

(Den jollbegunfligten Bertehr bes Abeintreifes betr.) Im Ramen Seiner Maiestat des Ronias.

Dem Publifum voirb hiedurch bekannt gemacht, baß Seine Konigliche Majefiat jur Beferberung bes jollbegünftigten Berfetpts mit ben obern Kriffen bes Königreiche Gapern und bem Königreiche Durtemberg eine vierte 3oll-Controll-Station ju Leimersheim zu errichten geruht haben, damit das produzirende und commerzirende Publifum ber oberen Zheile bes Rheintreifes feine Berfendungen birect und obne Umwege bewirfen fann.

Speper, ben 8. Mpril 1829.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheintreifes,

p. Stichaner.

Enttringshanfen, coll.

pr. hen 15. April 1829.

Be fannt mach ung. (Unerhoben gebliebene Rapitalien, Lotterie : Bewinnfte

und Pramien betr.)
Die hienach vergeichneten, in Gemägheit verschiebener Bekanntmachungen ichon wor langerer Zeit gablbar geworbenen Rapitalien, Lottetie-Gewinnife und

Pramien find bieher noch nicht erhoben worben.
I. Rapitalien.

1) Staats , fotterie , Anleben vom 2. Darg 1812.

Berginsliche Locfe ju 500 fl.

Lit. E. 167, 168, 169, 171, 172, 173,

- , G. 36. 404. 411. 412. 1809. 1817. 1822. 1848. 1849.
- H. 1831.
- . K. 412.
- . L. 198. 313. 333.
- , M. 404.

2) Unverzinsliche haftscheine über Schulben aus ehemaligen Staats und Personal-Berhaltniffen Lit. A. ju 20 fl.

20. 21. 22. 23.

| Nr                                 | 1731.         | Lit. DD. 908.                              |
|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| •                                  | 5.            | , DE, 1365.                                |
|                                    | 1860.         | EA. 404.                                   |
|                                    | 10.           | EB. 1669.                                  |
| × **- 10 **                        | 2585.         | EE 221 282. 669.                           |
| · Aft. wife f                      |               | FR 612 on ne c                             |
| a, Bullen.                         | 22. 24.       | FC 1625 motas 9 .11                        |
| ,                                  | 2619.         | and Strange an appropriate                 |
| etaffen auguschaffenben ch         | 19.           | • FE 62511.9932                            |
| fin Nachgucht gu                   | 2727.         | . GC. 11 660 than 11                       |
| . :                                | 2.            | , HC. 74718                                |
| II. Cotterie . Gemi                |               | , HE. 1450.                                |
|                                    |               | , JB, 1379, 1898.                          |
| Staats . Lotterie . Anleben        | oom 2. Marg   | , JC. 1487.                                |
| 1812.                              |               | , JD. 1317.                                |
| a) Unverzinsliche Loofe gu 100 fl. | Lit. A. 1232. | KA. 598.                                   |
| b) Unverzinsliche loofe gu 25 fl.  |               | , KB. 1849.                                |
| Lit. AC. 258.                      |               | , KE. 1757.                                |
| BD. 1757.                          |               | , LA. 1200.                                |
| CD. 1655.                          |               | LB. 1585. 1779.                            |
| , DC. 1980.                        | 121.00 6.778  | LC. 1024.                                  |
| EA. 894.                           | , (1)         |                                            |
| EB. 1515.                          | 1 1           | III. Prämien:                              |
| . FA. 1377.                        | _             | Wegen Emittirung nachftehender, Bewinnft . |
| c) Unverzinsliche Loofe gu 10 fl.  |               | in freiwilligen Lotterie - Anleben :.      |
| Lit. AA. 1520.                     |               | a) Unverzinsliche Loofe zu 100 fl.         |
| , AB. 1518.                        | ,             | Lit. A. 612. 1232.<br>C. 1937. 1949.       |
| , AC. 1613.                        |               | b) Unverzineliche Loofe ju 25 fl.          |
| , AD. 1723. 1750.                  |               | Lit. AA. 425. 1928.                        |
| , BB. 1512.                        | . 131         | c) Unvergindliche Loofe ju 10 ff.          |
| BE. 1056.                          | ,             | Lit. AB. 34. 1518.                         |
| CB. 184.                           |               | AD. 1723 1750.                             |
| CC. 43.                            | 17, -         | , AE. 122. 380. 711.                       |
| CD. 802. 967.                      |               | DA 15544 14890-0111                        |
| i orverbau, till fruffingen u      |               | at the open of the state of the            |
| DC. 1608.                          |               | JA. 855.                                   |
| 141 1010                           |               | 12 1 1 121 - E 112                         |

Die Inhaber ber unter Nro. I. und II. verzeichneten Staatspapiere, und die Emittenten ber unter Nro. III. verzeichneten Gewinnst-Loofe werden ausgeschert, fich ohne weitern Bergug bei der Staats-Schulden-Aifgungs haupt-Caffe bahfer zur Erhebung der tertfenden Beträge zu melden, jun der Mittung des Gesebes vom 11. September 1923, 3.13, nach welchem alle Forderungen an die Schafe-Schulden-Aifgungs Caffen sur Kapitalien, 3infen, Lotterie-Gewinnste und Prämien nach Midauf von brei Jahren, von dem Lage der Zahfbarteit an, ertöschen, ausguweichmet.

Munden, ben 28. Mary 1829.

Commission.

Sigrig, Gefretar.

#### II. Rachrichten und Discellen.

Das Berordnungeblatt bes herzogifums Raffau, vom 4. April I. 3. enthalt folgenbe Polizeivoridriften gur Berbefferung ber Rindvieh . und Schweinezucht:

Um nun ben Einwofwert, beit herthaftenne, welche ein wichtiges Copfield in ihrem Blehftund befteen, bie Berbefferung beftelben zu erleichfern, haben Wir nach eingezogenem umfalfenben Gutachten anerkannter Cachverftanbigen nachfolgende polizeiliche Borichriften gut erlaffen befchloffen:

I. Eigenschaften , welche bei ben jur Dochzucht bestimmten Ehieren erforberlich find.

1. Dinbuith."

Die aus Gemeinbefaffen angufchaffenben ober fonften bei öffentlichen heerben jur Rachjucht zu verwenbenben Bullen follen einen burchaus fehlerfreien Ror. perbau haben, und von auertaunt guter Race fepn. Da in ben verfchiebenen Gegenben bes lanbes nach lage und Glima verschiebene Biebgattungen und zwar eine por ber andern gebeiben und mit Rugen gebraucht merben, fo g. B. bag nach ben gemachten Erfahrungen in ben bebern Gegenben namentlich auf bem Beffermalbe bas Beffermalber und Bogeleberger Bieb , in ben niebern Gegenben bes lanbes namentlich am Rhein, an ber Labn, am Main, an ber Ahr und Dill bas Dberlanber., bas große Comeiger . unb Rieberlanber Bieb. ben Borgug verbient, fo foll bei Unfchaffung ebler Bullen bier. auf Rudficht genommen und in ben verschiebenen Bemeinben bes Landes zu ben öffentlichen Seerben fein Bulle von einer Biebgattung jugelaffen merben, ber nach bem technischen Butachten bed Thierargtes für forts fcreitenbe Bereblung ber Biebjucht nach ber örtlichen Lage offenbar fchablich mare.

In der Regel durfen die Bullen nicht unter zwei und nicht über feche Jahre alt fepn. Aur ausnahmsweife tonnen solche, wenn fie fehr träftig und reichlich genährt find, auch schon von bem achtzehnten Monat an zur Bebedung, jedoch nur mit mitglichfter Schonung, gebraucht werben.

Eben fo laffen fich duch aftere, wein fle von ausgezeichnet ichnem Körperbau, febt fruchtbar und nicht ju ichwer geworben find, bis nach jumidgelegtem flebenten ober felbst achten Lebensfahr hierju verwenden. b. Rube.

2. Comeine.

n. Gber.

S. 3.

Die Eber, welche aus ben Gemeinber-Caffen angefchafft ober fonften bei ben öffentlichen herben jur Rachzucht gebraucht, werben, follen von feblerfreiem Körperbau und ein volles Sahr alt fepen. Befondert träftige und frühreise Thiere lonnen ausnahmsweise auch ichou mit bem zehnten Monare hierzu verwendet werben. Mit bem britten Jahre find die Eber wieder abnischaffen.

. b. Watterfchweine.

Bei Mutterichweinen fallt bie Zeit ber höchften Fruchtbarteit zwifchen ben nennten und achtebnten Monat ibres Alters. Bor jenem Zeitpunfte find fie zur Rachzucht nicht tauglich, und burfen nicht zu innen Gern achracht werben.

II. Erennung ber weiblichen und mannlichen Thiere, und Sorge fur angemeffene Bewegung.

1. Sprungplipe und Berbot ben Bullen jur Grerbe gu treiben.

Go lange bie Bullenfalber mit ber gangen ober mit ber jungen Beerbe geben, muffen fie genau beobachtet, und sobalb fich ber Geschiechtstrieb bei ihnen regt, babon getrennt werben.

Die Bullen follen niemals gur heerbe getrieben merben. Da bie bieberige Erfahrung jeboch gezeigt

bat, bag bie Bullen , welche gang im Stalle gebals ten werben, oft febr fchwer ju behanbeln finb unb ben weiblichen Thieren bieweilen gefahrlich merben. auch an Brauchbatteit für Die Rachaucht verlieren . fo foll in benjenigen Bemeinden , wo Belbbenugung ftatt finbet, eine Trennung ber Minbvichheerbe in ber Art ftatt finben, bag bie Bullen taglich einige Stunben mit ben geeigneten Ruben ine Freie, entweber auf einen befonbern bazu beffimmten Dlat ober auf Bemeinbeweibboben jeboch abgefonbert von ber übrigen Beerbe getrieben werben ; in benjenigen Bemeinben aber, wo gange Stallfutterung eingeführt ift, foll in ber Rabe bes Dries ein ber 3abl bes Biebes entiprechenber eingeschloffener Dlat eingerichtet merben. ber nach gage und Umftanben mit Baumen bewflangt werben fann, und ju bem boppelten 3med ju benuben ift, bag abmechfelnb, etwa nach halben Tagen, fomobi bie Bullen mit geeigneten Ruben, ale auch nach S. 6. bas junge Bieb, babin getrieben werben.

2. Anlage von Cammel - ober Meibe - Plapen.

§. 6.

Da es fur bas Gebeiben bes Rinbviche von anerfannt wohlthatigem Ginfluß ift, wenn baefelbe tag. lich . fen es auch nur auf furgere Beit, ine Rreie ges bracht mirb, welches an benjenigen Orten, mo bie Beibebenugung nicht mehr befteht, fonbern bie gange Stallfütterung eingeführt ift, befonbere Berudfichtigung perbient; und ba es alteren Thieren gmar meniger ichabet . wenn fie nur felten . etwa nur beim Tranten ben Stall verlaffen , für bas junge Bieb aber , beffen Rorper noch nicht ausgemachfen, es nublich ift, ibm Belegenbeit ju größerer Bewegung ju verschaffen, fo foll ba, wo es etwa noch nicht gefcheben ift, ein Diftrift andermablt und bestimmt merben, mobin bas junge Bieb getrieben werben tann um ber Ratur gemaß feine Rrafte üben, ben Rorper frei bewegen und an bie Luft und ben Ginfluß ber mechfelnben Witterung fich gemöbnen zu fonnen.

Bir überlaffen es ben Ortevorftanben unter Unleitung ber herzoglichen Amter nach S. 5. hierfur bie geeignete Borforge ju treffen.

- III. Anfchaffung und Unterhaltung ber Bullen und Eber.

Jur Rachjucht bürfen nur solche Bullen und Eber für die gemeine Herbe angeschafft und gehalten werden, welche von dem Bezirfe-Thierarzt vorher untersucht und nach den in den S. S. 1 und 3. enthaltenen Bestimmungen

b. Berbinblidfeit sur Beftreitung ber Roffen.

für tauglich erfannt morben finb.

S. 8. \*

Die Berbinblichkeit jur Bestreitung ber Kosten für Anfagfung bes Mannviehs bleibt unverändert wie bischer beiteben, und vor ofliche den Gemeinden obliegt, wird basselbe von dem Ortworstand angesauft und die Kosten werden nach Maßgabe bes S. 13. bes Ebits über die Gemeinde-Berwaltung aus den Gemeide-Cassen bezahlt.

Rur in gang besonberen Fallen werben wir ausnahmsweife gestatten, bag bie Stellung bes Faffelviehes bemjenigen, welcher bie Unterhaltung beffelben gepachtet hat, übertaffen werbe.

c. Abthige Anjahl ber Bullen und Eber mit Rudficht auf bie Große ber Deerbe.

S. Q.

Da bie über das Berhaltniß des Faffelviehs jur Speerbe bestehenden Borichriften sich bieber als zwedmäßig bemährt haben, so benalt es hierbei and fernerbin sein Bewenden. In ben fleinen Gemeinden also, wo groar nicht die volle Angahl ber von einem Bullen möglicherweise zu bebekenden Kühe, abge doch wenigskens bierzig Stid Zuchtliche vorhanden find, ist ein eigener Bulle zu balten.

In ben gtößern Gemeinben bagegen, wo mehr als achtig bergleichen sich besinden, ist ein zweiter und for forr von achtig gu achtig Rühen ein weiterer Bulle von ber Gemeinbe, ober von bemienigen, welchem annstatt berselben bie Berbindlichfeit zu einer solchen Leinung nach rechtlichen Syerbonmen obliegt, auguschaffen. Bebenso soll in ihr welcher wenigkens füngehn Mutterschweine sind, ein Weber gehalten werben, und ist die Jahl der Mutterschweine bei der herte mehr als derigig Stück, so muß die Gemeinde, oder wem sonsten des Berbindlichfeit dazu rechtsbegründer ober wem sonsten des Berbindlichfeit dazu rechtsbegründet obliegt, einen zweiten und in gleichem Berbältniß fort eine größere Jahl von Zuchtebern ausschäftniß fort eine größere Jahl von Zuchtebern ausschäften.

- 2. Unterhaltung.
- a. Befreitung ber Roften.

\$. 10.

Auch in Anschung ber Berbindlichfeit jur Übernahme ber Kosten, welche durch die Unterbaltung bes Ansselbes verursacht werben, verbleibt es bei ber bisberigen Einrichtung unverändert. In benjenigen Diten, wo biese Unterhaltung ber Gemeinde gang ober theile weise obliegt, werben die Kosten dafür, so wie biejenigen ber Anschaffung, aus der Gemeinde-Casse beftritten.

b. Art und Beife ber Unterhaltung.

S. 11.

Das Zuchtvieh, welches bie Bemeinben anfchaffen, barf weber von ben Biebbefigern auf ber Reihenfolge unterhalten, noch and ju bem Enbe an ben Beniaftnehmenben veraccorbirt werben.

c. Perfonen, an welche bie Unterhaltung gu überlaffen ift.

S. 12.

Die Unterhaltung jud Berpflegung bes Faffetvichs ber Gemeinben ift vielimehr nur an folde Gemeinbegieber gu übertaffen, wolche fich die Martung und Pflege ihres eigenen Biebe vorzuglich angelegen fepn laffen, und von beiten ju erwarten fiebt, daß fie bie Mittel und den Wilfen befigen, das ihnen anvertraute Bieh auf gleiche Weife gut zu behanbeln. Wenn fich meherer Liehzüchter, bei welchen obengedachte Eigenichaften einreten, und ben Deten; wo die Mittel ber Gemeinbeauffe befohnfalk, finde jung Erfeichterung ber Lebverren bahin vereinigen wollen, baß entweber jeber von ihnen das, Fasselvieb, abwechfelnh ein Jahr lang gegen eine herabgeschie Bergiltrieb unterhalte, ober baß folches bem Wenigstrehmenden unter den gleich gut qualifieirten Wiehhaltein überlaffen werde, so kann bieses ausnahmeweise nachgegeben werden,

#### d. Bedingungen, welche in ben Accord aufjunehmen finb.

#### §. 13.

Die über bie Unterhaltung und Berpflegung abgufchließenben Accorbe follen außer ben erforberlichen allgemeinen Bestimmungen auch noch insbefondere folgenbe Bebingungen enthalten:

- 1. Das Zuchtvieh muß feiner Ratur und Beftimmung gemäß gut befanbeft und geffiget werben und frafbiges, nahrhafte Futer in veuffanbiger Quantität erhalten. Bur Beuttheilung, ob biefer Berbinblichfeit Genige geschehe, ift ber Übernehmer bem Ausfpruche ber Schultheißen und bes Begirte. Thierarztes unbebingt unterworfen.
- 2. Der Ortsvorstand hat in bem fall, wenn ber Berufie, ger nach bem Ertenntuß bes Schultfeißen und Begirtes-Thierartes bie eingegangenen Berpflichtungen nicht erfüllt, ober bas ihm anwertraute Ehier vernachistiger, bie Befugniß, ben Accord aufgubeben, umd einen nenen abzuschließen, auch den Erfah bes ber Gemeinbe-Casse burch bie Bernachläßigung des Stüdes Bief boer burch bie Bernachläßigung des Stüdes Bief boer burch bie menachläßigung des Stüdes Bief boer burch bei meinen augusprechen.
- 3. 3n bem gall, wo bas Thier vor Ablauf bes Accorbs fallt, ober wegen Untangilichfeit abgeschafft werben ming, ift ber Contract fofort ale erfofchen ju betrach.

ten, und ber Berpfiger fann bie Bahlung ber Accorbfumme nur nach Maggabe ber Beit ber wirflich geleifleten Berpfigung anfprechen.

Der Accord ift von bem Ortevorftand mit bem Berpfleger abgufchließen und vom 2mt gu beftätigen.

inn ad fit ie, repringhafren

folife Mericaen bagu gemat'

Der Springhafer i weldibp unnfatt bes an vielen Orten früherhin ublicht demefiden Sprunggelbes gur Erleichterung ber Bemeindrienfen rudfichtlich ber ans ben lettern an beftreifenben Unterhaltungefoften erhoben wirb, ift wie bieber an benjenigen, welcher bie Unterbaltung bes Raffelviebes pon ber Gemeinbe contract. makig mit Ginichluß bes Gprunghafere übernommen bat, ju entrichten. - Er wird von jeber Rub, welche jum Bullen getrieben worben, und wirflich aufgenom. men bat, mit einem Biertel, und von jebem Dutterfemeine, welches von bem Gber aufgenommen bat, mit einem Achtel eines Mainger Maltere Safere erhoben. Die Erhebung gefchieht nach ber von bem Sirten gu führenben Lifte über bie Rube und Mutterfchweine, welche trachtig geworben finb, an einem im Monat Rovember von bem herzoglichen Schultheißen angubes raumenten Tag burch ben Gemeinbe-Rechner und von biefem wird ber Safer alebann im Ganzen gegen Quite tung abaegeben.

Wir behaten Und übrigens vor , febald es ber Zustand der einzelnen Gemeinde Gaffen erlande, unter Beridkschigung der Muniche ber Gemeinden mit Bezug auf S. 13. des Communal Ebicts nach Umftänden ben Sprunghafer wieder in ein Sprunggeld ju verwandeln, bie obenbemierten Dufaittiffen herabyniegen oder die Entrickung biefer Macket galt aufweben.

Wo eine Munterling alf eine ober bie andere Beife mit tiffered Beiblignig Alber icon fatt gefunben hat, behalt es bis auf Beilert Berfügung auch ferner babei fein Sewentbe

IV. Bollgiebung.

1. Muffict

a. Eigenfcaften und Unnahme ber Biebbirten.

wu estein buite a

Bei ber Annahme ber Sirten ift barauf ju feben, bas wo möglich folch Perfogen bau gewählt werben, welche sich eine genaus Mennahis vonnahen gegenwärtigen Berichriften sonschie jad, benen über bie Benufang ber Weiben erworben ihach wird. Ehierarzte werben hier ben Gemeinben mit Rath und Nachrichten an harben geben ben

Rach ben bisher beobachteten Grundfaben bleiben bie Bichhalter auch in ber Folge verbunden, ben dirtenlohn nach Berhältniß ber Angahl ihres Biehe, welches fie jur Deerbe treiben, ju entrichten. Rur bei wohlstehenben Gemeinden fann, wenn es ber Bunfch bes größern Theils der Gemeindeglieder ift, ausnahmsweise ein Beitag hierzu aus der Gemeindes Gaffe geleister der nach unftänden auch die Jahlung bes gangen Cohns hierauf übernommen werben.

b. Soultheißen und Thierargte.

5. 16.

Die herzoglichen Schultheißen werben es fich, vermoge ber benfelben übertragenen örtlichen Berwaltung nub Sorge für bie Boblfahrt ber Gemeinben, befonbere angelegen feyn laffen, burch fachgemäße Bollgiebung biefer Unordnungen bie Berbefferung ber Biebjucht zu erreichen.

Die Begirts Thierargte, haben bie Untersuchung por ber Anfontung beg, Buchtviele mit vorzüglichem Keise und "Aufmertsanfeit, porzugehmen, und bie Atteftate über die Aufhraftit und, Gite, berfelben, für beren Richtigfeit fie veraufwortlich find, pach folgenben Dauptersorberniffen mit ber gehhten Borficht zu ertbeiten. Die Beugniffe muffen enthalten :

- 1. eine genate Befebreibung bes Thieres nach Farbe, Abgeichen und Rörperbau, mit besonderer Berudfichtigung after jur Bucht mefentlichen und auf bie Rachzucht Ginfluß-babenben Görpertheite,
- 2. genane Angabe bes Alters nach bem Bahnwechfel,
  - Angabe ber Race, millor ingunieren nig
- 4. ein bestimmtes Gutadten über Die Tauglichleit jur Bucht.

Die Thierargte werben ferner biermit angewiefen, an Anfang eines jeben Jahres bas Buchtvieh und bie Biebheerben von fammtlichen Gemeinten innerhalb ihres Bermaltunge Begirfe ju befichtigen, und über ben Buftand und bie Befchaffenheit berfelben ein Runbreifes Protofoll aufzunehmen. Die Bullen und Eber, welche bierbei untauglich ericheinen und burch anbere erfett merben muffen , baben fie ben betreffenben Umtern gu bezeichnen und überhaupt benfelben bie ihnen in biefer Binficht fonft noch fachbienlich fcheinenben Beobache tungen und Bemerfungen mitzutheilen. Die Runbreifes Prototolle, fo wie bie ben bergoglichen Amtern gemachten Mittheilungen find bemnachit von ben Bee girfe . Thierargten mit erlauternbem Bericht inebefonbere über bie etwa zwedbienlich fcheinenben allgemeis, nen Anordnungen und folche Begenftanbe, wo fie fich mit ben bergoglichen Umtern über bereits erlaffene ober noch zu erlaffenbe Berfügungen nicht baben vereinigen fonnen, an ten Debicinalbeamten ihres Bohnortes einzufenben, welcher folche mit ben ihm gut buntenben Bemerfungen Und jur Ginficht und Berfügung porlegen mirb.

2. Bestrafung ber Ueberfretung ben Gelten ber Bichhafter und Wiebhiren.

Die gegen bie in hiefer Berordnung enthaltenen Beftimmungen vortommenben Ubertretungen von Seiten

ber Biebhalter und Biebhirten sollen mit Ructsch auf bie obwaltenden beichwerenden Umfande mit einer Serrafe von Einem bis Deel Gulten, wovon die Staffte bem Denuncianten als Belohnung hinzuweisen ift, belegt werben, und wenn ber Angefchulbigte einsgesteht, so ist die Strafe von dem herzoglichen Schultsbeften auguscher.

Biehhirten, melde fich wiederholte Überfchreitungen ju Schulden fommen laffen, sollen außerdem auch nicht mehr als folde beibehalten, und ebenso wenig von andern Gemeinden angenommen werden.

3. Befchwerben über Uptanglichfeit ober ichlechte Unterhaltung bes Baffebiebs werben im Abminigratioweg erlebigt.

#### 6. 18.

Bei Beschwerben wegen anerkannter Unbrauchbarfeit bes Faffelviefes burch Alter ober sonlige organische Febler ober wegen schlechter Unterhaltung nub Berpfiegung besselben bleiben die herioglichen Anter auch ferner angewiesen, zu beren Beseitigung sachgemäße polizeiliche Maftragen alsbald eintreten zu laffen und für bie Anschung anderer guten Bullen ober Gber zu sorgen.

5. 19

Borftehende polizeiliche Borfchriften finben ba feine Unwenbung , wo einzelne Einwohner fich Bullen ober Eber für ihren eigenen Biebftand halten.

. 20.

Die herzoglichen Beamten und Mebicinalbeamten werden, infoweit es ihren Geschäftstreis betrift, bie gegenwärtige generelle Berfugung vollziehen."

Wiesbaben, ben 15. Januar 1829.

-1 3531Daws

herzeglige Lanbes , Regierung.

#### Dienfes : Radridten.

Durch Beichluß R. Rreis Regierung vom 3. April I. 3., wurde ber bieberige proviforiiche Schulleber gu Dbermofchel, 3chann Peter Rebinger, befinitio in biefer Eigenichaft befätigt.

Durch Beichins A. Regierung vom 4. April, wurde, um ben prot. Schulabfpiranten bes Cantons Mutterfladt bie Gelegenheit jum Borbereitungs ilmsterricht gu erleichtern, bem burch Kenntniffe, Fiels und fittliches Boblverhalten gleich ausgezeichnetem Geshiffen an ber prot. Schule zu Anterfladt, Georg Admann, die Befugnis ertheilt, Schulabfpiranten in ben Borbereitungs und haterricht ausgunehmen.

Da es bem Königl, tathol. Bezirts Schule Infector Johann Michael Schang zu Pirmaferz wegen seines sehr berangerüdten Alters und seiner andern Pfarr und Defanatis Geschäfte nicht mehr möglich sit, dem Schulund Unterrichtwesen biesenige Thätigkeit zuzuwenden, mit wecher er demselben bießen fo rühmlich vergestanden hat: so wurde nach bessen ignem Munsche dem bermaligen Cantons Pfarrer Georg Ott zu Dahn, die Brrwesung der Katholischen Bezirts Schul-Inspection Pirmasenz durch Regierungs Beschul-Inspection Dirmasenz durch Regierungs Beschüls vom 9. April diese Jahre übertragen.

Durch Beschluß ber, R. Kreis Regierung vom 9. b. M., wurde ber bisherige Gemeinderath Jafob Betillon in Winden, Land Chamisfariats Germersbeim, jum baffen Birgermeister ernaunt.

# Intelligenz = Blatt

e usi course

Nº 15.

Spener, ben 26. April

28to ..... . . . . . . 1829.

#### Amtliche Artifel.

pr. ben 16, April 1829.

Ad Nm. 8488, D.

Un fammtliche R. Canb. Commiffariate.

(Die Einführung ber Banberbucher in ben f. E. ofter: reichifden Ctaaten betr.)

#### Im Namen Geiner Majeftat bes Ronias.

Rach einer berabgelangten Mittheilung bes &. Staats . Minifteriums bes Junern vom 24. bes v. DR. ift in ben t. f. öfferreich'ichen Staaten eine Berorbnung erlaffen morben, wonach mit bem 1. Mai 1829 anfangenb, alle manbernbe Sandwerts . Befellen mit einem 2Banberbuche verfeben, bagegen bie früher anerforberten Runbichaften . Beugniffe und Banberpaffe nicht meis ter angeforbert werben follen.

Da nun bie in Bavern ansgestellten Banberbitcher in ben f. f. öfterreich'ichen Staaten als hinreichenbe Les gitimation betrachtet, fo follen auf gleiche Beife bie in Ofterreich ausgefertigten Banberbücher jum Banbern in Bapern ale genugenb anerfannt werben. Diefes wird ben R. Land . Commiffariaten mit bem weitern Unfügen eröffnet, bag funftig nur bei Banberungen in biejenigen Staaten, wo jum Banbern ein Banberbuch nicht ale genugenb angeseben wirb, fonbern

ein formlicher Reife. Pag erforberlich ift, wie s. B. in Grantreich , neben ben Wanberbuchern befonbere Daffe auszuftellen finb.

Speper, ben 15. April 1829.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheinfreifes, Rammer bes Innern.

p. Stidaner.

Buttringehaufen, coll.

4d Nm. 6484. D.

pr. den 18, April 1829.

(Den Chlorfalt als Prafervatiomittel gegen bie Rinberpeft bet:.)

#### 3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Bermoge eines allerhöchften Referiptes vom 25. Darg und praf. 3. April I. 3., murte bie untergeiche nete Stelle beauftragt, ben Chlortalt ale Prafervativ. mittel gegen bie Rinberpeft fammt ber, über bie Unwendung biefes Mittels von ber phoficalifch - mathematifchen Rlaffe ber R. Atabemie ber Biffenfchaften gu München entworfenen Inftruction öffentlich befannt ju machen, und babei jugleich nebft ben Polizeis ftellen und Cantonearzien auch bie übrigen practifchen Argte, bie Unterargte, Pfarger, Schullehrer und folde Perfonen, welche einen allgemeinen Wirtungetreis baben, aufzuserbern, für bie möglicht ausgebreitete zwecknafige Auwendung biefe Mittels in vorfommenben Sallen wirffam zu fenn. Bugleich wurde befohlen, die fich ergebenden Refultate feiner Beit an bie allerhöchfte Stelle angugeigen.

Da biefer Infifiction auch bas Gutachten ber genannten Maffe beigefinge ber, innb aus bemfelben here vorgeht, bag ber Ghlortaff' fich überhaupt als ein außerft wirffames Mittel gegen bie Berbreitung von Miasmen barftelle, und baber allgemeiner befannt und angewendet zu werden verdiene, so wird biefes Gutachten zugleich mit ber Infiruction nachstehend eingericht.

Die Kantonbargte werben aber insbesondere noch beauftragt, biefem Mittel ibre forgfältige Aufmertsams feit zu widmen, und die Resultate ibrer Erfahungen- hierüber in ihren Jahrebberichten nieberzulegen, um bie untergeichnete Gelle in Stand ju feben, bariber pflichtmäßig an die allerhöchfte Stelle berichten zu tonnen.

Speper, ben 15. Mpril 1829.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheintreifes,

v. Stidaner.

Chaff, coll.

#### Instruction

über bie Anmenbung bes Chlorfaltes als Prafervativ : Mittel.

2 Both Chlorfall werben auf einem flachen Scherben mit fo viel Baffer angerithet, baf ein bunner Brei baraus entifeht. Diefer Scherben mit bem benebten Shlorfall wijrb, quf, ben, ffachen Boben gestellt, und muß jeden Morgen mit, sinem Stabe umgerührt werben.

Benn er etwa nach 12 his 14 Tagen teinen Be-

eine neue Portion Chlorfalf, mit etwas Baffer benest, erfest werben.

Die angegeben Menge Ghlorfalls ift hinrichenb für einen Stall von 24 guß gang und 12 Juß Breite. Ift bie Seache in ber Rafe ber Derichaft, und fethe eine Anflectung fehr zu bestärchten, so muffen bie Rube mit einem Mafter, werin Chlorfalf aufgelöfet ift, ges linde abgenochen werben.

Daju werben in einen Eimer, weicher 12 Maß Baffer enthält, a Coth Shorfalf geschüttet, und oft umgerührt. Rachbem fich ein weißes Pulver ju Boben gelegt hat, wirt bas Waschen mit bemeilben Walfer, welches über bem Bobensape fieht, mittelft eines Schwammes vorgenommen, und alle 3 bis 4 Tags wiederholt.

Dunden, ben 12. Dary 1829.

Gntadten.

ein Prafervativ : Mittel gegen tie Rinberpeft betreffenb.

Die Anwendung bes Chier. Gafes gu chemischen Rauderungen, um eine ungesunde Luft gu verbiffern und gu reinigen, ift unftreitig eine ber wichtigfen und folgenreichfen Entbedungen unferes Jahrhunderes.

Rachdem man sich durch oft wiederholte eubiometrische Berjuche eublich davon üverzeugt hatte, daß sich das Cauerschoffgas überalt, und fegar in einer sehr verdordenen Luft flets in constauten und gang unweränderlichen Berhältnissen Kransbeiten in einer solchen Luftsachen zu ankedenden Kransbeiten in einer solchen Luftnicht einem Wangel am Cauerschoffgas zugeschrieben vorden köunen, sand man, daß es organische Stoffe sind, theils durch Ausbathmen, theils durch Arauspiration u. 5. w. hervorgebracht, welche als ausgeschrieben der schwebend in der Luft vorhanden, sie zum Einathmen gefährlich machen.

Der erfte, im Großen mit Chlor-Raucherungen angestellte Berfuch, welcher wegen feines glücklichen

Erfolges allgemeines Auffehen erregte, war ber von Guyton Morveau in ber Domfirche ju Dijon in ber Bourgogne.

Es hatte fich nämtich ju Dijon im Sommer burch bas Beifegen vieler Leichen in ben Bewölfen ein fo unangeuchmer Geruch verbreitet, bag ber Gottesbienst unterbrochen und bie Riche geichloffen werben mußte.

Rachbem Guyton Morveau eine Bad Raucherung mit Chfor veranstattet hatte, welche juweilen wiederbolt wurde, war ber Leichengeruch ganglich verschwunben, und bie Rirche fonnte nun ohne Unterbrechung wieder benutt werben.

Ale fpater im füblichen Frankreich eine anfledenbe Rinberfeuche anebrach, feste ber obengenannte Ge-lebrte bie chemischen Raucherungen fort, und in allen Beffern, voo bie Chier entwicklungen vorgenommen wurden, hatte bie Genche feinen Zutritt.

Mit eben fo gunftigen Refultaten wurden bie Raucherungen gegen anftedenbe Rrantheiten ber Schaafe angervenber: in allen ausgeräucherten Ställen ertrantte tein Schaaf; in einem ungeräucherten Stalle aber, welcher fich in bem nämlichen Dorfe befand, war und blieb bie Sereblichfeit ber Schaafe ftete fehr groß.

Diefe Gabraucherungs Berfuche find in ben meiften civifferten Staaten von Europa in Spitatern und in vielen andern Auftalten wiederholt worden, und bad Mittel hat fich überall auf Die bundigfte Weife beroahrt.

Da nnn aber bas schnelle Entwickeln bes Chlorgases bei Rancherungen burch seine beftigen Wirfungen
auf die Respirations Drgane immer einige Rachtbeile
beroordringt, und baber, wie jedes Rene, bei dem
schlichten Landmanne nicht leicht Eingang findet, so
ift man barauf gefommen, um ben näwlichen Iwed
zu erreichen, Chior Berbindlungen auguwenden, aus
welchen sich das Chior almäblig, ohne Jusab welchen
Calz, ohne Schwestelfaure ober Brainflein, von selbst

entwidelt; und bieg hat bas Chlor. Ratron und ben Chlor. Ralf in's Leben eingeführt.

Die Beffinde vom Ritter von Scahl in Bugde burg und von Labarraque in Paris, ben Shiorfalt ober bas Shior- Ratron gegen bie üblen Geriche in ben Darmfaiten Fabrigen, in Anatomien, auf ben Riichbanten und jun Reinigung, ber, Fischtörbe anzuwenden, find zu neu jund zu braunt, als baß es nöthig ware, fie bier in bas Gebachnis gurüdzurdgrurfen.

Der Chlortalt, urfprunglich befannt unter bem Ramen Tennant'iche Bleichpulver, wurde queft in Schottland fabricknäßig und im Großen für bie funt-lichen Bleichereien bereitet; er fann und wird hent gu Tage in jeber unbedeutenben chemischen Fabrid bere gestellt.

Die Anwendung bes Chiorfalles hat nun in ben neueften Zeiten rudfichtlich feiner gerftorenben Kraft auf Miasmen und vorzüglich als Prafervafiv . Mittel alle Erwartungen übertroffen.

Der Chlortaft, in Waffer aufgelödt, hat fich vermög feiner traftigen Einwirtung als ein fehr wirf- famt heimittel bewährt, bei Geschwüren ber vers schiedenken Urt und selbst bei sphlittischen und Rrebs grichwüren, und was noch mehr ift, das Chlorwasser scheint in der Masserschen et eine Gist schnetz haben gertigen, dem de cho der haben es bei 19 Personen mit Glud angewendet, indem die von einem tollen hunde gebiffenen Wanden of mit Chlorwasser auch einem batte, nach gim Refultat hatte, daß bie Wasserschen wurden, was gum Refultat hatte, daß bie Wasserschen windt andbrach.

Wenn ber Argt, welcher anftedende Rrante gu befinden hat, fich alle Morgen bie Sanbe mit Glorwaffer ober mit einer Anftisjung von Chlordet Wafcht,
fo entwidelt fich ben gangen Tag über von feiner haut
eine fchmache Atmosphäre von Chlorgad, wodurch er
unftreitig gegen jede Anftectung geschützt wird.

Die mannigfachen und fehr positiven Resultate laften nun nicht ben geringften Zweisel über bie Wirtsamteit bes Glierfaltes obwalten, und bie plogliche Zerftörung ber mephytischen hydrogenierten Gubstangen burch bie leiset Berührung mit Eblor bebaff teiner ferneren Beworls mehr.

Was nun bie Anwendung besselben betrifft, so nuß ich bemerten, daß wenn er in Pulver an die freie Luft gefett wird, fich nur wenig Chlorgad entwicket, und daß er, in dieser felten Form angewenbet, ben erwünschten Zweden nicht gang entsprechen würde.

Es ift baher beffer, baß er mit etwas Maffer beneht werde, benn in biefem Falle verbinder fich bie Kohlenfature ber Atmosphare schneiker mit bem Kalf, woburch bas Chlorgas ausgetrieben wird, und in biefer letzen Beziehung fann er wegen bes langfamen Entweichens von Chlorgas als Prafervativ-Mittel gegen Anferkangen gang vorzüglich bienen.

Bare es aber nothig, ein ichou mit mephptischen Danften febr angefülltes Lotal zu reinigen, fo mußte etwas mit Migre verbunnte Schwefelfaure ben Gblorfalf hingugefebt werben, woburch bann ichneller eine große Quantität Chlorgad entwickel wird.

Da burch bie angestühren Erfahrungen bie Birfsamteit bes Chlorfattes auf eine unbezweifelte Weise beurfandet wird, so veraulassen sie den Unterzeichneten, ben Chlorfatt als bas beste Praservativ Mittel gegen bie Rinberpest zu betrachten, und bie allgemeine Berbreitung und Anwendung desselben bringend zu empfeblen.

Dinden, ben 23. Februar 1829.

70 - 15 115

, wit gest

#### Befanntmadung.

Den ansiellungsfähigen Arzten bes Rheinfreises wird diemit befaunt gemacht, bag am 25. Marz L. 3. ber R. Landgerichtsdarzt Dr. Schreiner zu Ingolstadt (im Argentreis) mit Tobe abgegangen, und bas bortige Physitat schach in Etitoligung gefommen ift.

Speper, ben 22. April 1820.

#### II. Radrichten und Miscellen.

Ueber bie Pflanzung ber Maulbeerbaume und bie Seibenzucht in Deutschland. Bon herrn Amtmann hout in Mannheim.

Mus bem 6. Defte bes gehnten Jahrganges von Dinglers potitednifdem Journal.

In mehreren Gegenben Deutschlands , befonbere in Breugen und Bapern, bemerft man einen regen Gifer, Daufbeerbaume ju pflangen, um in ber Rolge Geibe gn gieben. Da bie Erfahrung in früheren Jahren gefebrt bat, bag bie in Dentichland erzielte Geibe nicht blog brauchbar , fonbern felbft ben beften italienifchen Sorten an Bute und Schonheit gleich ift , fo fcheint biefer Gifer febr gwedmaßig gu fevn. Denn es ift auf ieben Wall beffer, burch bie Bewinnung biefes toftbaren, fcon langft jum Beburfnig geworbenen Ctoffes im Banbe felbft , und burch bie Bearbeitung beffelben lieber unferen burftigen Ditburgern Arbeit, folglich Berbienft , ju verschaffen , als jenen in Italien und Rrant. reich. Da ich in meiner Jugend Die Geibengucht in ber Rheinpfalg, wo fie befanntlich febr weit gebieben mar, Sabre lang por Mugen batte ; und por ungefabr 15 Jahren felbft eine bebeutenbe Bflangung von weißen Maulbeerbaumen angulegen und alle 3meige biefer 3n. buftrie, vom Gaen ber Baume an, bis gur Berfertis aung ber fünftlichften Benge aus inlanbifder Seibe, in

bearbeiten Gelegenheit fanb, fo glaube ich berechtigt gu fepn, über biefen Gegenftand auch ein Wort mitzufprechen.

3ch fenne bie in Italien und Rranfreich fibliche Beife, bie Ceibe ju erziehen, aus ben beften Schrife ten, und hatte Belegenheit, Die Runftfertiafeit von Dans nern ju benüten, bie in Stalien und Franfreich fowohl bas Pflangen ber Daufbrerbaume, ale bie Bewinnung ber Geibe praftifch fennen lernten. 3ch bemerte im Boraus, bag fomobl burch fdriftliche Beugniffe aus früherer Beit', ale burch eigene Erfahrung , ich mich überzengt habe, bag bie beutsche Ceibe, wenigftens bie in ben hiefigen Gegenben gewonnene, gang vorzüglich ift. Bei ben Bengen, bie ich weben ließ, hatte ich bas Bergnugen , ju bemerten , bag bie Arbeiter , bie boch nur an bas Bermeben frangofifcher und italienifcher Ceibe gewöhnt waren , bie unfrige weit vorzogen. Es murbe zwedwibrig fenn, wenn ich alle Urfachen bier aufgablen wollte , aus welchen , in ben erfteren Jahren ber frangofifchen Revolution, bie Maulbeerbaume in ber Rheinpfalg vernichtet murben. Aber eine ber haupturfachen muß ich boch anführen, weil ich bafür halte , bag bie Renntnig und Bermeibung berfelben gu bem Bebeiben bes wieber aufblübenben Bewerbezweiges viel beitragen fann.

Man befolgte beim Pflangen ber Maulkerthaume bas Berfahren ber Frangofen und Italiener. Man pflangte beinahe nichts, als Hechfidmure, und die in bie Mitte ber Felber, die größten Theils jum Getreibe. Bau bestimmt waren. Da die gange Sache als ein Monopel behandelt wurde, so zwang man die Feldberster, sigt jeden Morgen Feld eine gewisse Angahl Taume von der bevorrechteten Seide eine gewisse Angahl Taume von der bevorrechteten Seidenungesclichaft zu kaufen, auf die Kider zu pflangen und die abgehenden immer wieder zu erseben, ohne die gezingste Alkessiad barauf zu nehmen, ob die Ernnbflicks oder ihre Beschrer für dies Guttar paften. Dies war schoe Grund vern beine Fahren für

bie gange Sache verhaft ju machen. Die größere Barme in Italien und Frantreich verurfacht, bag bort Getreibe, Gemufe und felbft Bein unter bem Schatten ber Baume recht gut gebeiht; ja in manchen Lagen wurden, ohne , ben Schatten ber Baume, big. augeführten Erzengniffe in beifem Jahren zu Grunde geben.

Dieg ift jeboch in Deutschland gang anbere ; wir haben ber Barme felten ju wiel, und felbft in fenen Gegenben bes Rheins, mo Bein von befonberer Gute gebaut wird, und beren Rlima fehr viele Ahnliche feit mit jenem bes norblichen Staliens bat, muß ber Canbmirth , ber mit Bortheil vorzügliche Erzeugniffe liefern will , fchlechterbings Getreibe, Bein und felbft bie jum Gemufe bienenben Rohlarten, gang getrennt, auf befonberen Relbern erbauen. 3n unferem Rlima gebeibt bas Befreibe, noch viel weniger Bemilfe und Bein, nicht in bem Schatten bober, bichte belaubter Baume, und wenn man bier und ba, in ber Rabe ber Bohnungen, Bemufe, Bein und Betreibe auf einem Relbe vereint finbet, fo ift biefe Guls turart eigentlich jum Gartenbau ju rechnen, und ber gewohnliche Erfolg ift, bag man mit itbertriebenen Stoften fchlechten Bein und ichlechtes Gemufe erntet; Bartenwein ift bei und gleich bebeutenb mit fchlechter Brube. Beim Gartenbau treten überbief befonbere Berhaltniffe ein , bie nicht gur Richtschnur bienen tonnen, und eine aute Relbpolizei bulbet feine Baume in ben Beinbergeft. Dagn tommt noch, bag bie in bie Ader gepflangten Baume bie Bearbeitung bes Relbes burch Pflügen, Eggen, Balgen febr binbern. Die Banme merben, befonbere in ihrer Ingenb, theils burch bie Robbeit ber Aderfnechte, theils felbft ohne Berfchulben ber Arbeiter, banfig an ben Rinben unb Burgeln verfett. Die Daufbeerbaume aber tonnen Die Befchabigungen weniger vertragen, ale mifere gewöhnlichen Dbftbaume; eine geringe Berletung verurfacht, wie ich mich burch Erfahrung übergengt habe,

oft ben Tob bes Banmes, indem aus ben Bunden ein brauner Saft auskließt, wodurch das bem Banme eigesthumliche Path verloren gebt, und das Klefterde bes Banmes durch Bernachläfigung herbeiführt. Das Karte Düngen mit frijden, thierischen Abgängen schadet gewiß auch der Bite der Seide, und mag oft grung auch das Ubfterben bes Baumes nach sich ziehen. Dieß sind die Klefterde bes Baumes nach sich ziehen. Dieß sind die Klefterde ist Bauten Boden zu ber Maußerrbäume erwachsen in gutem Boden zu ber Brighe ver Airich und Apfelbäume, und ihr Schatten schadet offenbar, von der haltse die Arib gepflangten Gewächse. Der Handibten ift aber noch zu berstiebten.

Um die Blatter in biefer Beit, ber einzig fchide lichen jur Geibenzucht, abpfluden zu fonnen, muß man bie Relber betreten. Debrere Denfchen fchleppen bobe Leitern berbei, besteigen bie Banme, fammeln bie Blatter, und ba in jener Beit bas Getreibe ichon eine bebeutenbe Sobe erreicht bat, fo wird gewiß eben fo viel an bem Ertrag bes Getreibes gefchabet, ale bie Geibenernte Ruten bringen fann. Die Beffer großer Relber tonnen fich felten mit bem Geibenbau abgeben, fonbern muffen bie Blatter an bie armere Denichens flaffe vertaufen . melde bas Ergieben ber Ceibenraus pen, um einen Rebenverbienft ju baben, beforgen. Wenn benn nun auch, in ben gum Getreibebau beftimmten Felbern, nach einer langen Reibe von Jahren, bie Maulbeerbaume auftommen, fo entfteben fo viele Ubelftanbe und Banfereien gwifden bem Gigens thumer und bem Arbeiter, bag gar nicht ju erwarten fteht, bag auf biefem Bege ber Geibenbau in jener Musbehnung eingeführt wirb, in welcher er allein bem Banbe Bortbeil bringen tann.

Rach meiner Anflott, bie fich auf lange Erfah, rung grunbet, bleibt, wenn man bie wirtlich febr nupliche Seibengucht einführen will, nichts übrig, als bie Maulbeerbaume auf befonbere Relber in pflangen .und bas gange Grunbftud biefem 3mede ausichliefend ju wibmen. Jeber ber luft hat, Ceibe ju gieben, bepflange ein größeres ober fleineres gelb, wo möglich in ber Rabe bee gum Ruttern ber Raupen beftimmten Bebanbes, gang mit Maulbeerbaumen. Der Boben barf nicht fampfig "ober bem Quellmaffer ausgefett fenn, muß, fo viel möglich, eine erhöhte Page baben und bie Sonne ben groferen Theil bes Tages genieffen. In Gegenben, mo Bein und gartere Dbffforten gebaut werben, barf man nur bie Maulbeerpflangungen ben Beinbergen von gutem Ertrage fo nabe als moglich bringen , und man wird feinen 3med gewiß ere reichen. Es giebt taum ein Dorf, wo nicht fchlecht. ober gar nicht benüttes Relb genug porbanben mare. um eine Pflanzung angulegen, bie binreichend ift, ice nen Theil ber Gemeinbe, ber fich mit ber Seibengucht abgeben tann, binreichenb ju befchaftigen. Bollte man blos Sochftamme pflangen, fo murben viele Sahre barauf geben, ebe man einen Ertrag erwarten fonnte. 3ch muß baber aus langer Erfahrung rathen, Die bem Seibenbau gewibmeten Grunbftude größten Theils mit 3mera - ober Bufchbanmen ju bepflangen. Diefe ace mabren in wenigen Sahren, felbft im blogen Sanb. boben . wo Sochftamme gar nicht auffommen wirben. eine reichliche und bequeme, folglich mobifeile Blatterernte.

Es ift ein bioges Borurtheil, wenn man glaubt, baß bie Blatter biefer Bamme feine gute Seibe gewähren. Die bahier gezogene und ju bei ficonften Brugen verarbeitete Seibe ift biog bas Erzengnis einer ungefahr finif Morgan großen Pflangung von 3wergbammen, bie mit einer Spece eingefagit il. Das laub biefer Befriedigung, die gleichfalls aus MaulbeerSchumden beftebt, vient vorziglich jum gutter in ber erften Sifter ber Ebenfalters ber Anupen.

Die Baume fonnen in einem guten Sanbboben in einer Entfernung bon acht, und in lehmiger Erbe von

gehn Fuß gepflangt werben. Man ergieht einen Schaft von Gin bis zwei Fuß, und forgt, bag bie Rrone ungefahr telchartig, bas ift hohl von innen, fich ausbilbe.

Damit ift jeboch nicht gefagt, bag man gar feine Sochfiamme pflangen foll, Gemeinben- und größere Butebefiber thun febr mohl baran , wenn fie gange, bisber wenig benutte, ober fchwer mit bem Pfluge gu bearbeitenbe Relber bamit bepflangen ; bas Bertaus fen bes Laubes wird in ber Folge ben Berth biefer Grunbftude febr erhoben. In Italien fchast man ben Ertrag eines ermachsenen Maulbeerbaums auf 5-10 Bulben. Bis jur Benubung ber Baume wirb ber Inbau von Rartoffeln , Seibeforn , ober blog ber Grasmuche einigen Geminn abwerfen. Beinabe in allen Gegenden befinden fich Dorf. und Gemarfungewege, welche wenig befahren werben; auch biefe tonnen mit Bortheil mit bochftammigen Maulbeerbaumen befett werben; an tiefer Stelle thun fie bem Alderbau wenig Chaben, und bas land tann leicht gepfligt werben. Un viel befahrenen, folglich ftanbigen ganbftragen find Maulbecrbaume für bie Geibengucht beinabe gang verforen, indem ber Stanb ben Raupen ichablich ift, und bas Bafchen und Troduen ber Blatter mehr Une foften ale Bewinn bringt.

3ch halte es für unnöthig, über die Pflanzung der Maulbeerdung und die Bartung der Seibentaus von eine die Bartung der Seibentaus von eine August 18 der im Großen mit der Seibengucht sich beschäftigen will und feine Kenntnist der von dat, kann sich am besten durch das Lehrbund des Seibendaues für Deusschland von dem Staatsrath von dazi. München 1826 beschren; die darin bezich, nete Behandlung ist jene des Grasen Dandplo in Maisand, der theoretisch und prastisch in, hiefem Entrar-Bweige Epoche machte. Soull gebra, eine Menge kleine berufche Schriften über den Seidendam pinresienebe Busfunft. Am besten lernt der Landpann bie an sich

febr einfache Erziehung ber Raupen, wenn er biefe in ber Rabe feben ober felbst mit hand antegen fann. Der kandbann liest felten, und hat zu Bichern fein Zutrauen. Wenn es also einer Regierung Ernft ift, ben Seidenbau zu besorbern, so wäre, nach meiner Anficht, das zwecknäßigste Wittel, burch die landwirthschaftlichen Bereine, die heinzhe in jedem beutschen Land vorhanden And, nan schiedlichen Stellen Muster-Anfalten zu veranlassen, vo die Landbeute, besonder ihr Kinder, das gange Berschwere durch Ansfehrenden ber Manlete febenen. Das Pflangen und Behandeln der Matherekaume selbst ift in nichts von jenem verschieden, aus des bei den gewöhnlichen Obsthäusmen Statt findet.

Collte Jemand nahere Andfunft verlangen, so bin ich bereit, auf freie Briefe gur besseren Bergengung Ifeine Muster von Seibe und der daraus geweben Jeuge muentgelbich ju überfeinben. Diese Muster wurden aus Seibe versertiget, die bloß durch land von Zwergebäumen und hocken erzielt wurde. Go fann ich auch Banunfchulen nachmeisen, wo Maulbeerbäume einzeln und in Parthien, im Inlande gegogen, um billige Preise gu baben find.

#### Ertheilung von R. Bewerbe- Privilegien.

- Ge. Majeftat ber Ronig haben unterm 27. Marg b.3. nachftebenbe Privilegien zu ertheilen geruht.
- 1) ben Chemitern Karl v. Derrnbod und Joh. Bapt. Bautenfeind aus Damberg ein Pritiegium auf bern eigenthumliche Bereitung fünfticher Wallrathund Wachhofergen für ben Zeitraum von fünfgebn Jahren;
- 2) benfelben , auf die von ihnen gemachte Erfin. bung einer eigenen Urt Geife, achemifche Bleichfeife,"

ober auch "wohlriechenbe Bafch - und Befundheitefeife" genannt , für ben Beitraum von fünfge hin Jahren;

3) bem Mechanitus und Fabritanten von chirurgifchen Inftrumenten Bilb eim Ech ein fein in Minchen ein Privilegium auf beffen eigenthumliche Berbefferungen ber Raffrmeffer fur ben Zeitraum von funf Jahrn;

4) bem Jofeph Georg Satob Beig, Inhaber eines Commiffend Bureau in Augeburg, ein Privitegium auf beffen eigenthumtliche Behanblung ber infanbifchen Zabateblatter jur Tabat Fabrifation mitteft eines Dampfapparate für ben Zeitraum von fünfzehn Jahren;

5) bem Weinfanbler Frang Michel aus Lanbay im Rheinfreife , bermal in Munchen, ein Privilegium auf beffen eigenthumliche Berbefferungen ber Beiben für feine Sorten Rauch und Schnupftabate für ben Zeitraum von gebn Sabren.

#### Dienftes : Radrichten.

Unterm 27. Darg b. 3. haben Geine Ronig. liche Dajeftat gerubet, ben Rechte. Canbibaten Rarl hoffmann von Zweibruden jum Ergangungerichter am Friebenegerichte ju Pirmafens ju ernennen.

Seine Renigliche Majestat haben mittelft Weferiefe vom 27. Mars b. 3., bem Untergrichtefebreiber Anbered Bar bir au Frantenthal erfebigte Gerichtsbotenftelle, und bem bisher in biefer Eigenschaft jur Anbulfe verwendeten Paul Joseph Arent bie gu Reuftabe eröffnete Gerichtsbotenstelle allergnabigft verliehen.

Mit allerhöchftem Referipte vom 27. v. M. haben Seine Ronigliche Da gie fat ber von bem Bifchof von Speper geichebenen Berteihung ber Pfarrei Brabenhaufen an ben Priefter Frang Schmalenberger bie fanbebbertliche Befätigung zu ertheilen geruht.

Durch Befching ber R. Areis Regierung vom 14. April I. 3., wurde ber bisherige Abjuntt Karl Bießen zu Contwig, Land Commigariats Zweibrüden, jum baffgen Bürgerweister ernaunt.

# Intelligenz - Blatt

#### Rheintreises.

Nº 16.

Speper, ben 28. April

1829.

#### I. Amtlide Artifel.

pr. ben 27. Mpril 1829.

Ad Nm. 6515. C.

(Die biesjährigen Operationen fur bie Bildung bes Grund: Steuer: Ratofters im Rheinfreise betr.)

#### 3m Ramen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Rachbem Seine Majeftat ber Ronig ben Bollug bet Grund Steuer Gleiches vom 15. Muguft 1828 unter ber unmittelbaren obern Leitung ber aller becht eingerebneten Steuer Ratafter Commiffon gu Manchen bemuachft auch im Rheinfreise beginnen ju Raffen gernhen; so balt fich bie unterfertigte Stelle verv pflichtet, in Folge ber von gedacher Königl. Commisfion guter ben, und 13. biefes Monate eingelangten Aufchreiben in Beziehung auf jene wichtige Operation nachbehendes jur allgemeinen Rachachtung ju erlaffen.

T

Sammtliche betreffenbe Behörden werben hiemit aufgeferbert, fich mit dem vollen Inhalte bes durch das vorjährige Amtsblatt Seite 247 u. f. promulgirten allgemeinen Grund - Etwar - Gefehes vom 15. Auguft t828 möglichft vertrant ju machen, und, foferne jum Bolluge befelben bie Mimbirtung iberr finte Ilntergebenen nethwendig wirb, blefen möthigen Falls bie geeigneten Befingen und belechungen eben fo wiftig als förberlich zu ertheiten.

II.

Im Laufe biefes Jahres foll für bas ganze LandsCommistariat. Raiferstautern bie Bonitirung und wo
ommistich, auch bie vollftandige Rlafification und lehteren Falles also auch die herftellung fammtlicher Katafter Borarbeiten Behufs ber sogleich nachridenben
Liquibation erfolgen, und bemnach junachft die Auch
füllung ber in jenem Lands-Commissariat nach Gewannen angelegten Planen mit Parzellern vor fich geben
und biefe Gewannen Parzellerung sobann in die voer
jährigen Gewannen Parzellerung sobann in die voer
jährigen Gewannen Wilnugen (in ben Kantonen Bolifftein, Lautereden und Voedenbausen) fortschreiten.

ш.

Ale Bonitirungs Comwiffar für ben Bonitirungs Begirt Kaiferstantern ift ber Steuer-Katafter-Commif-fiend-Affeife abei ernont, und als Gemmiffar für bie obere Leitung ber Meffungs " Plan, und Kataster-Gefchifte, bann für bie Erceptions Greiftetung ber Benfer-Ginde, Einleitung und Refpigieng ber Elaffeftung, andlich für bie Botale Unterfuchung ber mit

Rheintreife vorfinblichen frangofifchen Parzellar - Deffungen, fo wie fit bie Priffung und Ausschichung bes gefammten Ratafter - Inventars biefes Arcifes, jit ber Königl. Genete-Rath Poffett bestimmt.

#### data IV.

Mis technisches Personal find bereits bezeichnet: -Funttionirender Trigonometer: Bielanb.

#### Dber . Geometer:

I. Gett. (Rieberfirden.) Philipp leber.

II. , (Behrweifer.) Lubwig Rochel.

III. , (Binnweiler.) Rierl.

IV. , (Borftabt.) . Frang Leber.

V. , (3meweiler.) Bente.

#### Of cometer:

Dupré, Etienne, Euler, Maillarb, Sandwert, Jenifovely, Schlicht, Sturm, Dent, von Gob, Dappel, Deber, Pobl, Rathmayer, Römer, Beber, Beigl, Beder, Laub, Daffner, Meffert.

#### V.

Die Königl. Stener-Ratafter-Commission zu Manchen ertheilt bie Bollzuge-Auftrage und instructive Beistungen unmittelbar sowohl an das in vorstlehnden S. S. bezeichnete Struer-Catafter-Personale als auch an die sammtlichen Umteftellen und Behörden im Rheinfreise, welche nach ihren Dennsberfaltnissen und nach den Beklimmungen des Erundsteuer-Ersebe zu dem Bollzuge besselben mitzuwirten haben.

#### VI.

Mit bem Beginnen ber Ratafter Operation werben burch bas einschlägige kand Commifgariat in jeber Gemeinbe bie auf bag Bermeffungs Gefchaft, insbesondere auf bie Erhaltung ber trigonometrifchen Signale und geometrifien Abzeichen, auf die Bezeichnung der Orts glur Grenzen, auf die Aummertrung der Saufer, Auffeldung der Jamen Liften der Jand und Grundbester bes Gemeindes Bezeicht, auf die Grenze Bezeichnung der sowohl bem Staate, den Stiftungen und den Gemeinden, als wie ben in und aufwärtigen Privaten gehörigen Grundflüde, dam die Bermartung berfelben und auf die Bestellung der Bermartungs-Wortweisen Gehant gemacht und inkructiven Bestimmungen befannt gemacht und öffentlich affigirt.

#### VII.

In Folge beffen werben bemnach hiedurch fammtliche Rönigl. Umtebehörben und fammtliche Bewohner im Abeinteeis nachbruchfamft aufgeforbert, ben Angträgen und Weisungen ber Königl. Azatafter-Gemmisson für ben Geschäfts-Bollzug eifrigit und thätigst nachzufommen, anch die Bollzugs-Organe bereitben in ihren Operationen willfährig entgegentommend und förberlichst zu materfähren, um badurch, nach ben wohlwollenden Abscheider des Gesches, bem Rheintreis bie große Wohlstat einer allgemeinen Seuer-Geschichellung mit möglichfer Beschieung augustheren.

Speper, ben 27. April 1829.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheintreifes, Rammer bes Innern und ber Finangen.

v. Stichaner.

v. Geutter.

3. F. Reim, coll.

pr. ben 25. April 1829.

(Die Eröffnung ber Affifen fur bas 2te Quartal 1829 betr.)

#### 3m Ramen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Der Prafibent bes Roniglich Baperifchen Appels lations. Gerichtes fur ben Rheinfreis, Ritter bes Civils Berbienft . Orbens ber Baperifchen Rrone;

Befchließet, in Gemäßheit ber Art. 16 und 20 bes Gesches vom 20. April 1810, und ber Art. 79 und 80 bes Ortetes vom 6. Julius bes nämlichen Jahres, so wie ber Berordnung ber f. f. feterreichischen und f. baperischen Randes-Aldministration vom 15. Juli 1815, und bes Art. 2 ber Berordnung fiber bie Justippfiege vom 22. August bedieften: Jahres;

Dag bie Mifffen fur ben Rheinfreis, für bas 2te Quartal 1829, ben erften Juni biefes Jahre in ber Stadt Zweibruden eröffnet werben follen;

Ernennet ben S. Appellatione . Gerichte . Rath Bofeph Alone Dolitor, um folche ju prafibiren.

Berfliget, bag auf Betreiben bee General-Staats, Procurators gegenwärtige Ordonnang nach Borfchrift ber Urt. 88 und 89 bes Orfretes vom 6. Juli 1810 öffentlich befamt aemacht werbe.

Gegeben am R. Appellations. Gerichte bes Meins freifes, ju Zweibruden, am 26. Marg 1829.

Untergeichnet: v. Birnbaum.

Für bie Ausfertigung :

Blefmann, Dbergerichtefchreiber. Borfichende Orbonnang wird hiemit gefehlicher Borfdrift gemäß, öffentlich befannt gemacht.

Bweibruden, ben 1. April 1829.

Der Ronigl. General · Profurator Staats · und Reichs · Rath v. R v ch.

#### II. Radrichten und Discellen.

Ausjug ans Mro. 14 des Linchheimbolander Wochenblaftes, vom 3. April I. 3.

#### Die fleinen Zabadidmander.

Im Großen wie im Rleinen fieht man in unferm Jahrhunderte Dinge, wovon fich unfere Boreltern wahr lich niches traumen ließen, und und unter biefe felfiamer Gurioftfaten im Rleinen gehört es gewis, baß man jeht an Sonn und Feierragen feinen öffentlichen Spaziergang betreten fannt, ohne fleinen zehns bie fanfgebujährigen Tabachfchmauchern zu begegnen, welche wie bie Alten ihre Pfeifen dampfen, und babei den Bortibergeschenben recht frech in die Angen feben, gleichsam als wollten fie fagen: Seht einmal, find wir nicht gange Reris, und seht man es uns wohl an, daß wir hinter den Abren noch nicht trocken find?

Es ift eine Eigenthümlichfeit ber Kindheit von Anbeginn ber Belt her gewefen, baß fie flets bie Lebensweife und Gewohnseiten ber alteen Menschheit nachzuahmen flerbt; ber Anabe will sich gewaltsam zum Manne, bas Mädschen zur Frau erheben, — und tief in die Raturber Sterblichen ift ein foldes Erreben, verwebt. Daß Kinder biesem Jange. Folge feiften, barüber wird sich fein vernünftiger Menfchenbeobachter wundern, aber baß Eftern und Erzieher, in unfern Tagen fo furgider tig fenn fonnen, sochem Uebeistande gleichguftig ober wohl gar lächelnd jugufeben, biefes ift ein trantiges Brichen bes Beitgeiftes. und ber zurudicheitenden Sittlichteit.

Bater, Mutter, Erzieher! - erwacht ans Eurem ftraflichen Leichtfinn und horet, was Euch jeht ein Mann guruft, ber ein wahrer Jugenbfreund ift.

Bas werbet ihr antworten, wenn ich Euch jurufe: Der Fall ift möglich, doß das Unglick eines Menichen auf feine gange Kebenszeit, bloß dadurch begründet wird, weit man ihm in seinem eilfeen ober zwöffern Sebenszeit bie brennenbe Zabackspfeise in ben Mund flectte? — Ihr lächelt ungläubig: nun wohlan, hört einmal, ans weiche Beste ich meine Behauptung auseinanderseben werbe, und dann gebt meinen Borten Unrecht, wenn ihr es fennt.

Es ist eine von Aerzten tausendmal erwiesem Wahreit, das das häufige Tabadrauchen an und für sich seich seine mohitägien Cadadrauchen an und für sich seich seine beständigen wohlthätigen Safte vertrodnet, und im Gangen baber schaldlich ist. "Oht werbet ihr mir yurussen, wir kennen Tabadraucher, die viele Jahre lang von Worgens die Abends ranchten, und nichtbestoweniger das höchste meichliche Alter erreichten!» — Wohl, ich gebe das zu, und wenn man sichon Besselbeth hat, swein eigener Bater gehörte zu benselben) das auch Erwachsene burch zu häufiges Tabadrauchen (besonders wenn sie viel babei ausspunkten) den Grundkrin zur Schwinde siedt, der in häussiges Tabadrauchen (besonders wenn sie viel babei ausspunkten von Bestelben, so ihn ich doch anderwärte auch seit überzeugt, daß die siede Gewoduch ist zu dampfen dem gänzlich erwachseine und ansgebeit zu dampfen dem gänzlich erwachseinen und ansgebeit

bilbeten Menfchen in ber Regel weniger fchabet, inbem er gur Muebifbung feines Rorpere ben Buffuß außerorbentlicher Cafte nicht bebarf, und ben Berluft berfelben burch nahrhafte und ftartenbe Benuffe wieber erfegen tann, fo bleibt es beffenungeachtet meine fefte Uebergengung, bag fich in biefer Sinficht bei garten Rnaben alles anbere verhalt. Der gebu- bis zwölffahrige Rnabe. beffen Bruft und ganze übrige Ronftitution fo eben anfangt, fich erft recht auszubilben, tann gerabe bei biefem Musbilbungsgefchafte ber Ratur fene fluffigen Theile, welche burch bas Tabadrauchen vertrodnet werben, burchaus nicht entbehren; fein Dagen, ber Sis ber Gefundheit bes Menfchen , an biefen fchablis den Ginfluß nicht gewöhnt, und nicht geftartt burch biBige Betrante (bebient fich ein junger Denich berfelben baufig, ift er obnebin verloren) wird im Muffeimen ichon verborben, und fo ift ber Rall möglich, bag ein Rnabe, bevor er noch Jungling wird, auf immer feine Gefunbbeit gerftort und burch Sabadrauchen ben Reim eines frühzeitigen Tobes erzieht, ohne bag er und feine Umgebungen bie eigentliche mabre Urfach ahnen.

Man beschulbige mich feiner Uebertreibung, benn bie Salle famen mir auf meiner Lebensbahn vor, und bag man mir nicht vorwerfent lann, ich spräche wie ein Rlinder vom ber Farbe, so muß ich bemerken, bag mir selbst bie Pfeise von früh Morgens bis spal Mends nicht erfaltet, baß ich selbst schon sehr frühe anfing, dies fer sießen Gewohnheit zu buldigen, aber baß auch ich schon oft schalliche Einflusse bemerkte, wockse bad zu beuffen dechmanchen auf meine Gefundbeit behaupteten.

Diefes waren bie torperlichen Rachtheile, bes Labadrauchens ber Jugenb; allein noch bleibt mir übrig, bie größeren höchft fchablichen Birtungen zu berühren, welche bas gu frühe Annehmen biefer Bewohnheit auf bie Sittlichfeit bes Menfchen hervorbringt.

Dat ber Anabe erft bie Pfeise im Munbe, so buntt er fich gleichsem minbig; sonbettar ift es, aber — wahr: feine Sitten werben ruber, feine Achtung gegen bie Borte ber Lehrer und Ettern foliaffer, und mit einem Worte, bie Cabadspfeife ift ein ficherse Mittel, auß bem Jungen fpflematisch und getitg einen unnüben Bengel zu erziehen. Die Urfachen biefer auffallenden Erscheinung naber zu untersuchen, wülrde mich hier zu wett führen, genug, solche Erscheinungen kommen häufig vor und Eltern, welche fie nicht beachten; muchen fich bes fträflichften Leichtfinnes schuldig, für welchen einst von ihnen eine ftrenge Berantwortung zenfeits gesorbert werden wird.

ber Debt ., Brod. und Fleifch. Tare mabrend bes Monate Dar, 1829 im Rheinfreife.

|                | Datum               | 900                | h 1.    | ,B r               | 0 b.             | gleifch.           |                  |  |
|----------------|---------------------|--------------------|---------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|
| Drte.          | der<br>Märkte.      | Shwarje<br>Rilbgr. | Weiß-   | Edwarz-<br>Rilegr. | Weißs<br>Kilogr. | Diffen=<br>Kitogr. | Ralb-<br>Rilogr. |  |
|                |                     | fr.   pf.          | fr. pf. | tr. pf-            | fr.   pf.        | fr. pf.            | fr. 1            |  |
| Dürfheim .     | vom 1. bis 31. Darg | .6                 | 10 -    | 4 2                | 8 -              | 16 -               | 8 .              |  |
| Frantenthal .  | vom 1. bis 31.      | 5 -                | 9 -     | 1 5   3            | 181-             | 16 -               | 8 .              |  |
| Raiferslautern | vom 4. Marg         |                    | -1-     | 4 23               | 8 -              | 14 -               | 10               |  |
|                | vom 11. ,           | - -                | - -     | 4 23               | 8 -              | 14                 | 10               |  |
|                | vom 18.             | - -                | - -     | 4 23               | 8 -              | 14 -               | 10               |  |
|                | рош 25.             | - -                |         | 4 23               | 8 -              | 14 -               | 10               |  |
| Еанван .       | рош б.              | - -                | 10 -    | 6 -                | 8 -              | 18 -               | 12               |  |
| Speper .       | vom 1. bie 31. Darg |                    | 1-1-    | 5 2                | 8 -              | 18 -               | 14               |  |
| 3weibrüden .   | vom 6. Marg         | - -                | 1-1-    | 5 -                | 6 2              | 16 -               | 12               |  |
| ,              | vom 13.             | 1-1-               | - -     | 5 -                | 6 2              | 16 -               | 12               |  |
|                | vom 20.             | 1-1-               | -1-     | 4 34               | 6 1              | 16 -               | 12               |  |
|                | vom 27.             | - -                | 1-1-    | 4 35               | 1 0 13           | 10 -               | 1 12             |  |

ber Getreibepreise mabrend bes Monat

|                  |                         | Baigen. |           |             |         | Rorn.  |        |           |             |         | 1      | ල          | pel       | 3.          | _      |        |
|------------------|-------------------------|---------|-----------|-------------|---------|--------|--------|-----------|-------------|---------|--------|------------|-----------|-------------|--------|--------|
| Drte.            | Datum<br>ber<br>Marfte. | Stanb.  | verfauft. | eingeftellt | Mittels | Preis. | Ctanb. | verfauft. | eingestellt | Mittels | Preis. | Stanb.     | verfauft. | eingeftellt | Mittel | Preis. |
| -                |                         | 500     | 1011      | ter.        | я.      | ft.    | 50     | toli      | ter.        | Ą.      | fr.    | 80         |           | t e r.      | R.     | t      |
| Dürfheim         | 4. Marg                 |         | 1-        | 1 :         |         |        | 12     | 1 12 -    | I_          | 5       | 36     | _          | 1_        | 1_          |        | Ι_     |
|                  | 11. ,                   | 4       | 4         | _           | 17      | 4      | 22     | 22        | _           | 5       | 40     | 4          | 4         | _           | 3      | ۱      |
|                  | 18.                     | 3       | 3         | 1=          | 1 7     | 12     | 29     | 20        | _           | 5       | 22     | -          | -         | _           | -      | _      |
|                  | 25.                     | 6       | 6         | 1 =         | 7       | 12     | 23     | 23        | _           | 5       | 22     |            | 1 —       | <u></u>     |        | L      |
| Ebentoben .      | 7.                      | 7       | 1 7       |             | -7      | 80     | 46     | 46        |             | 5       | 45     | 193        | 193       | _           | 3      | 2      |
|                  | 14.                     | 5       | 5         |             | 7       | 30     | 23     | 23        | _           | 5       | 42     | 226        | 226       | _           | 3      | 2      |
|                  | 21.                     |         | _         |             |         | -      | _      | 1         |             |         | 44     | _          |           |             | -      | 12     |
|                  | 28.                     |         |           | _           |         |        | _      |           | _           |         |        |            |           |             | 1=1    | -      |
| Frantenthal      | 6.                      | 10      | 10        | -           | 7       | 11     | 4      | 4         |             | 5       | 12     | 24         | 24        |             | 2      | 5      |
|                  | 18.                     | 23      | 23        | _           | 1 7     | 16     | 37     | 37        |             | 5       | 20     | 36         | 36        |             | 2      | 4      |
|                  | 20.                     | 42      | 42        |             |         | 6      | 24     | 24        | _           | 5       | 16     | 31         | 31        |             | 2      | 4      |
| 04000            | 27.                     | 66      | 66        | 1=          | 7       | 11     | 34     | 34 "      | =           | 5       | 15     | 36         | 36        |             | 2      | 5      |
| Raiferslautern ' | 3.                      | 5 .     | 5         | _           | 6       | 50     | 153    | 153       |             | 5       | . 1    | 433        | 433       | -           | 2      | 3      |
| -                | 10                      | 7       | 7         | 1=          | 6       | 45     | 131    | 131       | _           | 5       | 8      | 337        | 337       | _           | 2      | 3      |
| 24.4             | 1 .~ "                  | a       | 3         | -           | 6       | 30     | 208    | 208       | -           |         | 51     | 559        | 550       |             | 2      | 3      |
|                  | 100                     | 14      | 14        | ! —         |         |        | 130    | 130       | -           | 4       | 1      |            | 419       | <u> </u>    | 2      | 3      |
|                  |                         |         | 44        | -           | 6       |        | 102    |           | -           | 5       | 56     | 419        | 514       | -           | 2      | 3      |
| Lanban           |                         | 44      | 44        | -           | 6       |        |        | 102       | -           | 4       | 32     | 514<br>303 | 303       | -           | 3      | 1      |
| C.mone           | 1 ~                     | 44      | 44        | -           | 8       | -      | 294    | 294       | -           | 5       | 32     | 18         | 18        | -           | 3      |        |
| *                | 1                       | 63      | 63        | -           | -1      | 33     | 259    | 250       | -           | 5       | 27     | 537        | 537       | -           | 3      | 2      |
| • .              |                         | 03      | 03        | 7           | 7       | 00     | 22     |           | -           |         | 26     | 18         | 18        | -           | 3      |        |
| •                | 14.                     |         | 20        | 2           |         | 22     |        | 22        | -           | 5       |        | 446        | 446       | -           |        | 1      |
| •                | 19.                     | 28      | 28        | _           | 7       | XX     | 215    | 215       |             | 5       | 26     | 440        | 440       | -           | 3      | 1      |
| s #              | 26.                     |         |           | _           | -       |        | 280    | -00       |             |         | 26     |            | 344       |             | 3      | -      |
|                  |                         | 58      | 58        | -           | 7       | 14     |        | 280       |             | 5       |        | 344        |           | -           |        | 1      |
| Renftabt         | 28.                     | _       | -         |             | 1-1     |        | 19     | 19        |             | 5       | 36     | 24<br>88   | 88        | -           | 3      | 1      |
| Kennaor          | 3.                      | 40      | 40        | -           | 7       | 20     | 51     | 51        |             | 5       |        | 88         | 146       | -           | 3      | 2      |
| ,                | 7                       | 60      | .60       |             | 7       | 31     | 73     | 73        | -           | 5       | 39     | 146        |           | -           | 8      | 2      |
|                  | 10.                     | 75      | 75        | -           | 7       | 16     | 59     | 59        |             | 5       | 32     | 86         | 86        | -           | 3      | 2      |
|                  | 14.                     | 36      | 36        | -           | 7       | 24     | 58     | 58        |             | 5       | 52     | 88         | 88        | -           | 3      | 3      |
| Ga, #            | 17.                     | 74      | 74        | i           | 7 i     | 36     | 71     | 71        | i — I       | 5       | 39     | 108        | 108       | 1 —         | 3      | 3      |
|                  | 21.                     | 80      | 80        | 1 -         | 7       | 24     | 91     | 91        | -           | 5       | 36     | 125        | 125       | -           | 3      | 2      |
| *                | 24.                     | 53      | 53        | -           | 7       | 20     | 45     | 45        | -           | 5       | 40     | 74         | 74        | -           | 3      | 20     |
|                  | 28.                     | 93      | 93        | -           | 7       | 24     | 98     | 98        | -           | 5       |        | 147        | 147       |             | 3      | 2      |
|                  | 31. ,                   | 93      | 93        | -           | 71      | 36     | 05     | 65        |             | 5       | 31     | 100        | 100       | -           | 3      | 2      |
| Pirmafens        |                         | -       | _         | -           | -       | -1     |        | _         | -           | -       | _      |            |           | -           | 1-1    | -      |
| Speper           | 3. ,                    | 1       | \ I       | -           | 7       | 36     | 11     | 11        | -           | 5       | 12     | 141        | 141       | -           | 3      | -      |
|                  | 10.                     |         | 1-        | -           | -       | -      | 130    | 130       | _           | 5       | 21     | 213        | 213       | -           | 3      | 1      |
| ,                | 17.                     | 8       | 8         | -           | 7       | 30     | 37     | 37        | <b>—</b>    | 5       |        | 100        | 100       | -           | 3      | 10     |
| ,                | 24.                     | 18      | 18        | 1 —         | 7       | 17     | 64     | 64        | <b>—</b>    | - 5     | 16     | 206        | 206       | -           | 3      | -      |
|                  | 31.                     | -       | 1 -       | 1           | -       | -      | 28     | 28        | -           | . 5     | 4      | 170        | 170       | -           | 3      | -      |
| 3meibrücken      | 5.                      | 210     | 210       | -           | 1 7     | 18     | 163    | 163       | -           | 5       | 14     | _          | -         | -           | -      | -      |
|                  | 12.                     | 241     | 241       | _           | 7       | 17     | 247    | 247       |             | 5       | 5      | 4          | 4         | -           | 2      | 50     |
|                  | 19.                     | 223     | 223       |             | 1 7     |        | 169    | 169       | -01         | 15      | 3      | _          | 1 -       |             |        | _      |
| -                | 26.                     | 227     | 227       | 1           | 1 71    |        | 146    | 146       | 1 1         | 4       | 7      | 12         | 12        |             | 2      |        |

f t (1) t Mars 1829 im Rheinfreife.

| 9      | pel       | gfe         | r n.    |        |          | (9) (     | r ft.       |         | 1                     | _           | fer.         | _       | _1       | P                         |
|--------|-----------|-------------|---------|--------|----------|-----------|-------------|---------|-----------------------|-------------|--------------|---------|----------|---------------------------|
| Stanb. | verfauft. | eingestellt | Mittel, | Prei6. | Ctanb.   | verfauft. | eingeftellt | Mittels | Preis.                | verfauft.   | eingestelle  | Mittel. | Preis.   | .87,                      |
| se.    | 1011      | ter.        | A       | fr.    | Dec.     | 1011      | s e t.      | R       | tr. B                 | e c 1 o [ i | ter.         | A.      | fr.      | Ar.                       |
| _      | 1-        | -           | -1      |        | 4        | 4         | -           | 4       | 4 34                  | 34          | 1-           | 2       | 24       |                           |
| - 1    | -         | -           | -       | -      | 18       | 18        | -           | 4       | 12 42                 | 42          | -            | 2       | 20       |                           |
| -      | -         | -           |         | -      | 29       | 29        | =           | 4       | 6 36                  | 36          | -            | 2       | 22<br>32 | -                         |
| -      | -         | -           | -       | -      | 20       | 20        | -           |         | 16 39<br>16 5<br>11 6 | 39          | -            | 2       | 40       |                           |
| _      | -         | -           | -       | -      | 23       | 34<br>23  | -           |         | 11 6                  | 6           | _            | 2       | 44       |                           |
| _      | _         | _           |         | _      | 23       | 20        | =           | 4       | 1                     | -           |              | 1 -     | == '     | murben nicht eingefenbet. |
| _      |           | _           |         | -      | _        | -         |             | -       |                       |             | -            | -       |          | mutten must eingefenbet.  |
| _      | _         | Ξ           |         | _      | 53       | 53        | Ξ           | 3       | 42 94                 | 94          |              | 2       | 21       |                           |
|        | _         | -           |         | -      | 151      | 151       | -           | 4       | 10 42                 | 42          | -            | 2       | 29<br>28 |                           |
| -      | -         | -           | -       | -      | 73       | 73        | =           | 4       | 12 69                 | -69         | -            | 2       | 28       |                           |
| -      | -         | -           | -       | -      | 64       | 64        | -           |         | 57 94<br>16 82        | 94          | -            | . 2     | 30       | ,                         |
|        |           | -           |         |        | 65       | 65        | =           |         | 16 82<br>20 68        | 68          | 1-           | 1 2     | 59<br>6  |                           |
| - 1    | -         | -           |         | -      | 132      | 91<br>132 | - 1         |         | 10 66                 | 66          | -            | 2       | 1        |                           |
| _      | =         |             | _       |        | 191      | 191       | -           | 4       | 9 62                  | 62          |              | 2       | i        |                           |
| _      | =         |             |         | -      | 91       | 91        | Ξ           |         | 97                    | 97          | =            | l ĝ     | 5        |                           |
| _      | _         | _           | _:      |        | 54       | 54        |             | 8       | 56 35                 | 35          |              | 2       | 37       |                           |
| _      | l –       | _           | _       | _      | -        | -         | _           | -       | -                     | -           | I —          | -       | I I      | 4.0                       |
| - 1    | =         |             | _       | _      | 66       | 66        | =           | 4       | 6 50                  | 50          | I -          | 2       | 37       |                           |
| _      |           | -           | _       | _      | 2        | 2         | =           | 4       | 7 -                   | -           | -            | -       | -        |                           |
| -      | 1-        | -           | _       | -      | 70       | 70        | -           | 4       | 15 136                | 136         | 1 –          | 2       | 34       |                           |
| -      |           |             |         | -1     | _        |           | -           | -       |                       | 58          | -            | 2       |          |                           |
| -      | -         | -           | -1      | -      | 55       | 55        | -           |         | 18 58                 | 58          | I —          |         | 35       |                           |
| _      | -         | -           | -       | -      |          | _         | - 1         | -       | 4 22                  | 22          | -            | 2       | 30       |                           |
|        | -         | -           | _       | -      | 37<br>46 | 37<br>46  | -           | 4       |                       | 70          |              | .2      | 33       |                           |
| _      |           | -           |         | -      | 24       | 24        | _           | 4       | 9 70<br>8 33          | 33          |              | 2       | 20       |                           |
|        | =         | =           | =       |        | 18       | 18        |             | 4       | 16 17                 | 17          | $\Gamma = 1$ | 2       | 32       |                           |
|        | _         | _           |         |        | 27       | 27        | HIIIIII     | 4       | 16 17<br>16 28        | 28          | ! = !        | 2       | 26       |                           |
|        | -         | _           |         | _      | 47       | 47        | -           | 4       | 16 52                 | 52          |              | 2       | 29       |                           |
| _      | =         |             | -       | _      | 23.,     | 23        | =           | 4       | 16 20                 | 20          | _            | 2       | 33       |                           |
| -      | -         | -           | -1      | _      | 62       | 62        |             | 4       | 12 38                 | 38          | -            | 2       | 33       |                           |
| -      | =         |             | -       | -      | 24       | 24        | -           | 4       | 14 11                 | 11          | I —          | 2       | 33       | finben feine fatt.        |
|        | -         | <b>-</b>    | 1-1     | _      | _        | ="        | =           | -       | -                     |             | -            | 2       | -        | bussy terms have          |
| -      | I —       | -           | -       | -      | 60       | 60        |             | 4       | 8 56                  | 56<br>13    | -            | 2       | 28<br>26 |                           |
| _      | =         | -           | =       | -      | 38       | 88        | -           | 4       | 9 13                  | 26          | 1 -          | 2       | 20       |                           |
| _      | 1-        | _           | 1-1     |        | 57<br>55 | 57        | -1          |         | 8 108                 | 108         | -            | 2       | 26       |                           |
| _      |           | -=          | 1-1     |        | 34       | 34        | =           | 4       | 54 147                | 147         | =            | 2       | 24       |                           |
| 35     | 35        |             | -       | 2      | 40       | 40        | =           | 4       | 17 101                | 101         |              | ĩ       | 56       |                           |
| 49     |           |             | 1 41    | 8      | 75       | 75        | 1           | 4       | 18 118                | 118         |              | i       | 58       |                           |
| 87     | 49<br>37  | 1 =         | 7 7 7   | 8      | 80 3     | Во        |             | - 4     | 13 124                | 124         | -            | 1       | .55      |                           |
| 8      | 18        | 1_          | 1 /1    | 3      | 80       | ВО        | _           | 4       | 1 165                 | 165         | 1-           | 1       | 52       |                           |

# Intelligend = Blatt

Nº 17.

#### Spener, ben 8. Mai

1829.

## I. Amtliche Artifel.

pr. ben 1. 10\ni 1829.

(Die Universitate : Stipendlen bes Rheinkreises fur bas Studienjahr 1833 betr.)

#### 3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Die bießjährige Concureprufung für Universitäts. Sipenbien bes Rheintreifes, wird an ben Stubiens fünfatten gu Speper und Zweibruden am 18. Dai fatt finden.

Bei ben R. Rectoraten biefer Anstalten find baher bie Bittgefuche nebft ben vorgeschriebenen Beugniffen unverzuglich einzureichen.

Stubirende auf insanbifchen Universitäten haben bie von bem afabemifchen Senate ju veranstaltende Goncurdprüfung ju bestehen; biejenigen aber, welche sich auf ausfanbifchen Universitäten besinden, miuffen sich der Concurdprüfung an einer ber nächtgelegenen daperifchen Stubien Aufalten unterziehen, und bem Stitengengnisse das Zeugnis der Abeilnahmlosseit an unterfauben Berbindungen binguffigen.

Bene Studirende, welche bereits im Genuffe eines ütgendiums find, haben unsehlbar vor bem 1. Juni ihre atademischen Zeugniffe neht bem Ausweise forte bauernder Durftigkeit anher einzusenden, und ungleich bauernder Durftigkeit anher einzusenden, und ungleich in ihrem Bittgefuche um Fortgenuß bes Stipenbiums bie Erffärung auszubruden, an welcher infanbifchen Universtät fie für bas Jahr 1833 ihre Stubien fortgufeben gebenten.

Denjenigen Stipenbiaten, welche ihre Universitätsflubien mit bem laufenben Studienjahre vollenben, wird wiederholt bemertt, ihren Anstritt rechtzeitig anher ans jugigen.

Speper, ben 29. April 1829.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheinfreifes,

n. Stichaner.

Shalf, coll.

Ad Nm. 9464. D.

pr. ben 1. Mai 1829.

Die Erneuerung ber Gemeinderathe bett )

3m Ramen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Da nach ben bestehenden Gefeben bie Gemeinder rathe in diesem Jahre erneuert werben muffen , so wird verfügt wie folgt:

Mrt. 1.

In ben Gemeinden, beren Gemeinberath inclusive bes Burgermeiftere und ber Abjuntten aus 32 Mitgliebern befteht, treten fiebengefin aus. 3wolf in jenen Gemeinden, beren Gemeinderath inclusive bes Burgermeiftere und ber Abjuntten aus 23 befteht.

In allen übrigen Gemeinben treten feche aus.

#### 2(rt. Q.

Der Austritt für biefeemal wird burch bas Loos bestimmt, und bie austretenden bleiben wieder mablbar.

#### Mrt. 3.

Die Ziehung ber Loofe geschieht in Gegenwart und Leitung ber R. Land Commiffare ober beren

#### Mrt. 4.

Unmittelbar nach biefer Loodgiehung beginnen ble Bahlen für bie erledigten Stellen, unter nämlicher Gegenwart und Leitung.

#### 2frt. 5.

Die Wahlen geschehen in der durch die Inftruction vom 25.. November 1818, Amtobl. XXVI. vorgeschriebenen Korm.

Die Bürgerliften ober Berzeichniffe ber zur activen Bahlfahigfeit berechtigten Bürger, welche nach Art. 3 u. f. biefer Infration gefertiget fesn miffen, find soaleich an die K. Land Sommissaries einzusenben.

#### Mrt. 6.

Reben ben allgemeinen gesehlichen Erforberniffen, welche die angesihrte Inftruktion in ben S. 8. 1.—7 worschreibt, muffen bie zu wöhlenden Gemeinderathe in ben Sidbten, welche zur Bahl ber Abgeordneten aus der Klaffe ber Stadte concurriren, wenigstend is fl. an Grund, Kenfter, und Erund, Jahlen.

Die Bergeichniffe ber wählbaren Individuen in diefen Stadten follen durch Drud und Anschlag an den gevochnitigen Orten, besonders aber in dem Wahl-Locale befannt gemacht werden.

#### 21rt. 7.

Bis jum 1. September I. 3. muffen die Bahlen beendiget fepn. Die bishreigen Geneinderathe, fo wie die Bürgermeifter und Abjuntten, bleiben jeboch im Amte bis jum 1. Januar 1830.

Cpeper, ben 23. April 1820.

Ronigi. Baper. Regierung bes Rheinfreifes,

v. Stichaner.

Schalt, coll.

Ad. Nm. 6784. C.

pr. den 1. Mai 1829.

An fammtliche R. Forst : und Rentamter. (Den Betrieb ber Aerarial : Gammenbarren pro 1833 betr.) Im Namen Seiner Majestat des Königs.

Bei ber pro 1933 fiatt gehabten geringen Rieferus gapfen. Ernbet laßt fich annehmen, bag bie Berbringung ber 3apfen auch ben Robenmagaginen in bie Reing, An, flatien sowohl, als ber Berrieb biefer festeren nunmehr beenbigt, und bie R. Forfamter im Stande fenn wer- ben, bie bariber geführten Begifter und Rechnungen abnitchließen, und zur Reviffon vorniegen.

Indem man die R. Forstämter burch Gegenwartiges biezu beauftragt, werden bie K. Rentamter angewiefen, die ihnen von ersteren zusommenden Borberraux über geleistete Borschuftgabiungen auf Einsammlungsund Betriebstoften, sogleich nach beren Empfang mit ben dazu gehörigen Lohngetrein belegt, anger einzusselben.

Speper, ben 28. Mpril 1820.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheinfreifes,

v. Stichaner.

v. Seutter.

Lacher, cou.

335 - 55

1044 - 18

pr. ben 4. Mai 1829.

Ad Nm. 378, Cc.

(Die Bieberbesetung ber Pfarrei Billgartswiefen, Der fanate Berggabern, bett.)

#### 3m Namen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Bur Wieberhefebung ber Pfarrei Willgartewiefen, Defanets und Land Commisfariats Bergadern, wird hiedung der Goliechen. Bu berfelben gebern die Filiale Rinthal und Spirtelbach, nehft ben eingepfarrten Orten und höfen hofflatten, Geistopfer, bof, Wernerebergerthof, Dorbacherbof, Schwarzbach, melche zusammen eine Seelenzahl von 1555 in fich faffen. Mie 14 Aage ist abwechfelnd in einem ber Filialotte Gottedbiens, und die Kirchen zu Willgartswiefen, Rind die Kirchen zu Willgartswiefen, Dinstiftlich find ausschließend zum Gebrauche ber protestantischen Striften. — Das Pfarrhans in Willgartswiefen, mit Garten und Eronmie "Gebäuden entsprich vollsommen bem Bedirfusse.

Die Erträgniffe biefer Pfarrei bestehen nach ben Rafflonen vom Jahre 1825 in:

1. Staatfaebalt .

2. Runniegung bes Pfarrants

| 3. | Grundrenten ,                  | ím (  | Belba | nfd  | lag    |                | 15   |   |    |
|----|--------------------------------|-------|-------|------|--------|----------------|------|---|----|
| 4. | Capital = Binfer               | n     |       |      |        |                | 4    |   |    |
|    | Rechten .                      |       |       | ٠    | •      |                | 30   | - |    |
| 6. | Ans ben Pirm<br>ben Billgarter | viese | n, N  | inth | al unb | meins<br>Spirs | 400  | _ | _  |
|    |                                |       |       |      | 1. *   |                |      | - |    |
| 7. | Cafualien, in                  |       |       | ton. | angela | , iagen        | 46   | - | 30 |
|    | ,                              |       |       |      | _      |                | 1063 | - | 31 |

Die Bewerber um biefe Pfarrei haben ihre Befuche mit allen erforberlichen Belegen und Zengniffen binnen

Dievon ab bie gaften

fechs Wochen, vermittelft ber ihnen junachft vorgefesten R. Defanate, an bas R. Defanat Berggabern einzufenben, welches fämmtliche Eingaben mit gutachtlichem Berichte feiner Zeit anher beforbern wirb.

Speper, ben 30. April 1829.

Roniglich Baverifches protefantifches Confiforium

. Aliefen.

Balther, coll.

pr. ben 7. Dai 1829.

Ad Nm. 6672. C.

(Das Concessions: Gefuch bes Martin Wertenschn und Conforten, jum Betriebe des Quedfilber: Bergs werks Rogicald an Stahlberge beir,)

#### 3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Geine Königliche Majeftat haben vermöge allerhöchften Refertiets vom 17. laufenben Monate, bem Martin Bertenfohn von Bayerfeld und Conforten, bie erbetene Bewilligung jum Betriebe bed Cuedflibers Bergwerfs, genannt Roffwald am Stahlberg, in ben Gemarfungen ber Gemeinden Baverfeld, Cantons Bodenhaufen und Rolln, Cantons Obermeichel, Landscommissariat Rirchbeimbolanben, allergnädigft zu errteilen gernbt.

Das verliebene Grubenfelb umfaßt einen Dberflächen Snhalt von einem Quabrat Risometer nenngehn hectaren , und ift folgenbermaßen begrengt:

A. Gegen Norben, ber Roftwald, von dem an bem Wege von Renenbauerhof nach Obermochel befindlichen alten Grubenstein, Arc. 1 bis zu jenem Arc. 2, am Aufange bes fogenanten Rofenthals, und dieses abwärts bis zur Alsenze ftraße.

- B. Gegen Often , bie Alfengftraße von letterm Puntte an bis zu bem burch Bayerfelb fließenben Seelgraben.
- C. Gegen Süben, der Seelgraben auswärts, an dem die alten Grudensteine Rro. 3 und 4 stehen, bis zu dessen Ansange, und von hier in gerader Linie bis zu dem alten Grudensteine Pro. 5, am Weg von Diessischen und biesem nach bis zum Reuenbauerhof und dem Grubensteine Rro. 6, am Weg nach Obermorichel.
- D. Gegen Beften, von letterem Steine, ber Beg nach Obermoschel bis ju bem Steine Rro. 1 und bem Anfangs , Puntte.

Die Bebingungen ber Conceffion find wie nachftebenb:

#### 21 rt. 1.

Die Bewertichaft ift verbunden, einen regelmäßigen Betriebsplan, nach Anleitung bes Ronigl. Bergamte au befolgen.

#### 21rt. 2.

Diefelbe hat bie Eigenthümer ber Dberfläche bes concediren Feldes, filt die durch ben Geubenbau, ibren Genebnbau, ubren Genebnbau, ubren Genebnbau, upgehenden Rachibeite, nach Borichrift bes Artifels 5.3 des Geses vom 21. April 1810 an entischäbigen. In Beziehung auf ben Staatsbaald, gerannt Rospwald, ist besonders festgeset, das auf ber Oberfläche besselben feine Banten und Arbeiten, ohne worhertige Anzige bei dem einschlägigen Forsannte unverrammen werden durfen, und baß sich bie Gewertichaft in solden Fällen jedesmal schriftlich zu verbinden hat, den Schaden, welcher genanntem Staatswalde, nach Besichtigung bes Forsannts augefügt wird, sogleich zu verzützen.

#### 21 rt. 3.

Die Bewerfichaft ift ferner verpflichtet, bie nach gefehlichen Beftimmungen bestehenben Abgaben von ben

Bergwerten, in ben festgesehten Zeitfriften an bie Staate. taffe ju entrichten. Desgleichen

#### Mrt. A.

Die Grube in unnnterbrochenem Betriebe qu erhalten, und im Falle ber Bergichtleiftung auf gegenwärtige Conceffion, brei Monate vor Einstellung ber Arbeiten hierom bie Ungeige bei Ronigl. Regierung eingureichen.

#### Mrt. 5.

Die Gewertichaft barf bas Bert, ohne vorherige hohere Genehmigung, weber im Gangen, noch in einzelnen Theilen bavon, abtreten ober veräußern.

#### Mrt. 6.

Diefelbe ift gehalten, binnen brei Monaten, Grund-, Kreup- und Seiger-Riffe von bem fegemannten Grubenbaue, und im Laufe bes erften Quartals jeden Jahres, bie Rachrtäge über bie im verstoffenen Jahre ausgeführten Arbeiten an bas R. Bergamt ju übergeben, so wie bis jum 15. October jede Jahres, eine Berechung bes vorjährigen besteuerbaren Rein-Ertrags ber Grube an genannte Behörbe abzugeben.

Speper, ben 30. April 1829.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheinfreifes, Rammer ber Finangen.

v. Stidaner.

v. Seutter.

S. F. Reim, coll.

#### Befanutmadung.

Den anftellungsfähigen Arzten bes Meinfreises wird hiemit befannt gemacht, bag bas Physifat Bolfach, Landgerichts gleiches Ramens (im Untermainfreise) durch ben Tob bes bortigen Gerichtsarztes in Erickgung getommen ift.

#### II. Nachrichten und Discellen.

#### Romifche Miterthumer im Rheinfreife.

Kaum war das ju Rheinzabern ausgegrabene Denkmal, welches dem Bulfan, die Witterva und den Brertur darftelt, im 8. Stud des dießährigen Intelligenz Latete ausgezigt, als schon wieder ein am deres, dem worigen ähnliches, aber noch vorzinglicherred Denkmal bei den Ausgradungen zu Rheinzabern gefunden, und sir das Antiquarium ervorden wurde.

Die Steinplatte ift von weißem Canbfleine, 50 Gene timeter boch und 60 Gentimeter breit, und enthält eine Gruppe von 5 Figuren in halb erhabener Arbeit, (Demi-relief), wie fie in ber beiliegenden lithographiten Zeichnung abgebildet ift.

Anch auf biefem Monumente erscheinen wieder die brei Gottheiten: Bulkan, Minerva nub Meetur, fle find aber noch mit zwei anderen, bem Apoll und ber Fortuna vermehrt.

Bei bem erften Denfmale war bas Migverhaltniß in ber Zeichnung und Gestaltung ber Figuren auffallend, bei biefem hingegen fann man bie hand eines befferen und geübteren Künftere nicht vertennen.

Diefes zeigt fich nicht nur in einer viel beffer eins gehaltenen Proportion ber Rorper, fonbern auch in ber gangen Distribution und Stellung ber Figuren, wos bei ber Runfler eine genaue Symetrie gu beobachten ftrebte.

Die Sauptfigur ift Bullan in ber Mitte, fibenb auf feinem Umbofe, mit ber Rechten ben Sammer, mit ber Linken die Zauge haltenb, bas Angeficht jur Minerva gerichtet.

Bu feinen beiben Seiten fieben bie beiben weiblichen befleibeten Gottheiten, rechts bie Fortuna mit einer Krone, burch bas Rullborn, bas Steuerruber und bie Angel zu ihrem Fuße ausgegeichnet; lints bie Winerva mit helm, Panger und Schilb, und bem Attribut ber Guie.

Muf ben beiben Flügeln befinden fich unbefleibet rechte ber Apoll mit feiner Leper, und lints Mertur mit geflügeltem Saupte, bem Bentel, bem Schlangen-fabe und bem Sahn. Beibe Figuren find unbefleibet, und unr bie linten Schultern find mit einem leichten Reibe bebedt.

Co wie auf ber einen Seite bem Apoll ber Greif, wie in bem Lauterburger Monumente (Int. Bl. von 1825, St. 78), ju feinen Fugen beigegeben ift, ebeufo liegt auf ber anberen Seite ju ben Fußen bes Merburd ber Wibber in abnlicher ausmarts gefehrter Setellung.

Das gange Denfmal ift übrigens fehr mohl erhalten, und felbft burch ben Sprung, welchen ber Stein erlitten hat, ift feine ber Figuren beschäbiget worben.

Wir feben aus biefem zweiten Dentmale, wie gerne und oft bie Romer in biefen Gegenden bie Bufammenftellung ber Sinnbilber alles beffen, was bas Bud und ben Bohftand eines Landes beforbern fann, wiederholt haben.

In ihren religiöfen Bilbern vereinigten fie, wie junachft mit einander verwandt, Biffenschaft, Runft,

Mufen, Sandel und Glid, und man bat annehmen, baß biefe Symbole ichon bamade in bem Lande, welches wir jest bewohnen, und welches burch bie Natur, so wie burch bie Eulur ber Meuschen fo reichlich ausgeflattet ift, auch ibre nächste Bebentung fanben.

Eine andere intereffante Entbedung ift vor Rurgem bei Gonnheim im Canton Durfheim gemacht worden:

Mid in biefem Frühjahre ein bortiger Einwohrer fein in ber Gemeinde gepachtetes Stud Ackerfeld tiefer als gewöhnlich umpugraben fuchte, tam er auf einen gangen haufen römifcher Geschirre, wovon noch bei 20 gang erhalten in bas Antiquarium eingelieset wurden.

Der Ader, wo die Geschiere gesunden wurden, liegt eine halbe Stunde oftwarts von Genubeim. — Der Diftrist war früher Gemeindeweide, wird jeht zu Aderland benuht, und ist von der Gemeinde verpachtet. Er lehnt sich dem Ufer bes Pappenbäckleins an, von welchem der Fundort 90 Schritte entsternt is.

Die Geschirre fanben rund um größere Urnen von einem halben Meter hobe, welche jedoch nicht confervirt werdem fonnten. — Man fann and biefer Beichreibung leicht erfennen, daß die Stellung biefer Urnen und Geschirre berjenigen ähnlich gewesen fevn mußte, wie man sie vor einigen Jahren dei Umrotung eines dem herrn Schwind zu Rheinzabern gehörigen Grundstäd gefunden har, wovon sich eine Zeichnung bei dem 125. Erfic des Intelligeng-Blattes von 1822 fündet.

Ju ben Urnen befanden fich außer Afche noch fleis nere Bafen, welche fich unter ben eingelieferten Ges schirren befinden. — Eine rothe Bafe zeichnet fich burch ibre icone Form fo gut aus, daß man in ber Folge noch bavon eine Zeichnung fiefern wirb. Man hat bie Sorge für bie Erhaltung und Ueberlieferung biefer Stüde vorzüglich bem herrn Geometer Baumann, welcher eben mit Anfertigung ber Sectionsbucher in ben nunmehr getheilten Bannen von Deibes, beim, Forft und Niederfrichen beschäftiget ift, und bem herrn Bürgermeister zu Gonnbeim zu banten.

Wenn auch schon bisher zu Gönnheim noch teine Mitertimmer gefunden wurden, so ficht boch diese Enterung nicht mehr isolire ba, sondern sie scheinen micht mehr isolire ba, sondern sie scheinen Gestäße zu Ellerstadt, ungefähr 1500 Schritte nordwärts davon entsernt, welche im 16a. Stiat bes Intelligenge Wlattes von 1822 beschrieben worden, in Berbindung zu fieben.

Eine Linie in biefer Richtung würde auf eine chemalige birecte Berbinbung von Reuftabt nach Worms schließen laffen, wovon die Alterthimer von Ruppertsberg und Medenheim (Int. Bl. von 1821, St. 80) auch Zeugschaft leiften fonuten.

Beitere Untersuchungen werben ben Gegenstand noch aufhellen.

Bur Diejenigen, welche bie Intelligeng Blatter, in welchen bie im Rheinfreise entbedten römischen Aletertfumer abgebilbet und beschrieben find , ju sammein wunfchen, will man hier bas Bergeichniß berfeiben beiseben.

Jahrgang 1818, Stud 26, 49.

- 1819, , 12, 73, 74.
- 1820, 58, 61 34 61, 62, 87.
- 1821, 80, 146.
- 1822, , 7, 31, 35, 125, 163.
- 1823 . 1, 152, 256, 206.
  - 1824, 72, 84, 114, 146, 164, 290, 292.

Jahrgang 1825, Stud 24, 78, 204, 256, 285.

- . 1826, . 112.
- , 1827, , 11, 12, 14, 31, 3 , 1828, , 7, 16, 18, 31, 3
  - 1828, , 7, 16 1829, , 8.

### Dien ftes = Radrichten.

Bufolge Beichluffes R. Regierung , R. b. 3., vom 26. April 1829, wurde ber Erubien Cehrants-Canbibat Jafob Santer von Reuhornbach, als Lehrer an ber lateinischen Borbereitungsichule ju Berggabern ernamnt.

Durch Befchlug ber R. Rreis Regierung vom 28. April I. 3., murbe ber bisherige Gemeinberath Michael Christmann von Rabweiler, R. Land Commiffariate Raiferslautern , jum bafigen Abjunften et.

Durch Beichluß ber R. Rreis-Regierung vom 2. Mai i. 3., wurde ber bisherige Gemeinberath 3atob Beith von Contwig, Land. Commiffariate Zweibriden, jum bafigen Abjunften ernannt.

#### Cours der Bayerischen Staatspapiere.

Augsburg, den 30. April 1829.

|               |             |      |       | _ |   |    | Briefe | Geld    |
|---------------|-------------|------|-------|---|---|----|--------|---------|
| Obligationer  | à 4% mit    | Coup |       |   |   | 4  | 100%   | 100 1/4 |
| detto         | à 5% n      | "    |       |   |   |    | 103 %  | 103     |
| Lott. Loose : | E-M pro     | mpt  |       |   | ٠ |    | 107 %  | 107 1/2 |
| detto         | n n 2       |      |       |   |   |    |        |         |
| detto         | unverzinel. | à 6  | . 10. |   |   | ·. | 129    |         |
| detto         | detto       | à fl | . 25. |   |   | ٠  | 121 %  | - 1     |
| detto         | detto       | à fl | 100.  |   |   |    | 122    | 1       |

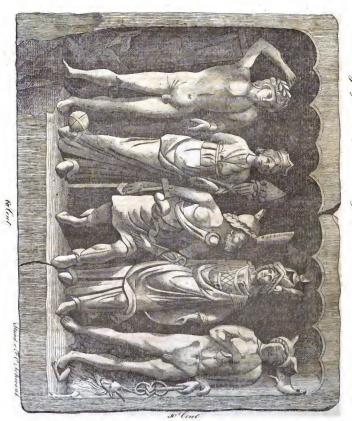

Intelligen Blattedo Rhenkruso 1217

Daniel Google

# Intelligenz = Blatt

beintreintes.

Nº 18.

Spener, ben 31. Mai

1829.

#### I. Amtlide Artifel.

R

Ad Nm. 9809. D.

pr. den 12. Mai 1829.

(Die Korberung bes Sebastian Mofer von Landau ju 3:00 Fr., für demolirie Gebäude und abgehauene Fruchttäume betr.)

#### 3m Namen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Dem Sebalian Mofer von Sandau wurde von dem ju seinen Gunften von der R. schiederichretichen Staatstathe Commission in Manchen unterm 27. Dezember 1826 erfassennen Ertenntnisse, wodunch seine Linter Aro. 8336 im Intelligeny-Blatte 1828, Aro. 11 eingetragene) Forderung von 418 Fr. 50 St. siquidirt worden ist, flatt der angeblich zu Berluss gegangenen ersten Aussertigung eine Duplitat Aussertigung zum Behufe der Erhebung des ihm zusommenden Betrages anthacellest.

Es wird biefes hiemit jur Offenfunbigfeit gebracht, bamit ber allenfallige Beftber ber erften Andfertigung, wenn er rechtliche Ansprüche barauf haben follte, biefelben bei ber compretenten Beborbe geltenb machen fann, als wogn hiemit eine Frift von breißig Lagen amberaumt wird.

. Benn bis babin teine Ginfprache erfolgt, fo ift bie erfte Ausfertigung für null und nichtig erffart, und

bie Bahlung bes Bertheilungs , Quotienten fann gegen Abgabe ber Duplifat , Ausfertigung gefeiftet werben.

Speper, ben 9. Dai 1829.

Rouigi. Baper. Regierung des Rheintreifes, Rammer bes Innern.

b. Seutter.

Luttringehaufen, coll.

Ad. Nm. 10,486. D.

pr. ben 90. Mai 1829.

. Nm. 10,486. D.

gefommen :

.

(Erledigung tatholifcher Pfarreien betr.)

Im Namen Seiner Majestat des Konigs. Folgende tatholifde Pfarreien find in Erledigung

- 1. Die Pfarrei Rulgheim, im Cande Commissand nub Decanate Begirte Germersbein, durch bas Ableben bes Pfarrers beuinner erlebigt; biefelbe jablt in bem Pfarrotte und zwei Michfen 2006 Seelen und hat nachftehenbe Erträgnisse:
  - a) Staategehalt 232 ff. fr.
  - b) Stolgebuhren 80 . -
  - angefallagen gu 10 , 12 ,

ju übertragen 322 , 12 ,

Ubertrag 322 ff. 12 fr.

d) Grunbrente im Gelbanichlag ju 8 , 17 ,

e) Bezug aus bem Rirchenvermo. gute, angefchlagen gu gen für gestiftete geiftliche d) in bem Bezug aus bem Rirchen-Aunctionen 5.00 500 · permegen für gestiftete geift-5. 18 . 10 f) Behaltebeitrag aus ber Bes liche Runttionen, an meinbefaffe men 71 ..... 150 e) in einer Greutiverghtung andal ber Gemeinbetaffe von g) Rubniegung eintes Mamanbe Mdere vom, 19 Mren , anges Die Laften beffeben in 21 fr. Steuern. fchlagen au 112 27: 1 h) Acht Rlafter Brennholy, ange-4. Die Pfarrei Sambach, im Canbcommiffariates unb fclagen ju Decanate-Begirfe Reuftabt, ift burch bas Ableben bes Bufammen 626 . 11 . feitherigen Pfarrere Bos erlebigt. Diefelbe jablt Der Pfarrer hat eine auf bem Pfarrgarten baf-2034 Ceelen und hat weber Filiale, noch eingetenbe Bult von 1 fl. 23 fr. ju entrichten. pfarrte Orte. Das Pfarrbans ift in einem auten Das Pfarrhaus befinbet fich in einem febr auten Buftanbe und ce befindet fich ein Garten von 14 Buftanbe. Mren Rlachen Inbalte babei. Die Ertraaniffe find 2. Die Pfarrei Baverfelb , im Land. Commiffariate. folgenbe : und Decanate. Begirfe Rirchheim, ift burch bie Emeri. . 218 ff. 43 fr. a) Gtaategehalt tirung bes feitberigen Pfarrere Adermann erlebiat. b) Ctolgebühren Sie gablt in ber Pfarrgemeinbe, 8 eingepfarrten c) Dubniegung bed Dfarraute, Orten und 9 Sofen und Dublen, Die jeboch alle angefchlagen gu nicht über eine Stunde vom Pfarrfite entfernt finb, 431 Geelen. Die Erträgniffe befteben: d) Grunbrenten im Gelbanichlag a) in bem Staatsgehalt von pon 232 ft. - fr. e) Rapital . Bind b) in ben Stolgebühren 12 . 54 . f) Bezüge aus bem Rirchenverc) in bem Bezug aus bem Rirchenmogen für gestiftete geiftvermögen für geftiftete geiftliche Functionen 105 . 16 liche Funftionen ad 3n Summa 742 . 32 . Mifo im Gangen in 284 . Die Raften betragen 350 fl. 41 fr., worunter 3. Die Pfarrei Cbentoben, im Pand.Commiffgriate. 300 fl. für Saltung eines Caplane begriffen finb. und Decanate. Befirte Quibau, ift burch bie Emeritis rung bee bieberigen Pfarrere Runn erlebigt. Gie 5. Die Pfarrei Bufenberg, im Canb. Commiffariate. gablt 630 Geelen, und bat weber Riliale noch eine und Decanates Begirte, Dirmafene ift burch ben Tob gepfarrte Drte. 3bre Ertragniffe befteben: bes bieberigen Dfarrens Dendel erlebigt. Diefelbe a) an Staategebalt in 464 ft. 4 fr. gabit in ber Pfarrgemeinbe, einem Filialorte, einem b) in ben Stolgebühren von 18 , 54 , Dofe ! einer Duble und einer Buarbutte 644 Ceelen, und bat nachftebenbe Ertragniffe : ju übertragen 482 . 58 .

Ubertrag 482 fl. 58 fr.

c) in ber Rubniegung bes Pfart-

|   | a) | Staategehalt 232 fl                                                        | t |
|---|----|----------------------------------------------------------------------------|---|
|   | b) | Stolgebühren . 19 . 14                                                     |   |
| , | c) | vier Rlafter Brennholz and ben<br>Gemeindewaldungen , an-<br>gefchlagen zu |   |
|   | d) | Bezug aus bem Rirchenverg 30 mögen für gin Annivertaringen 30              | • |

6. Die Pfarrei Mergatben, im nämlichen Land-Commissariate und Decanato-Begirte, ift durch die Berefebung bes feitherigen Pfarrers Roos erlebigt. Gie gählt in der Pfarragemeinde, einem Rillalorte, eilf eingepfarrten höfen und Midlen 1222 Seelen. Der Pfarrer ift verpflichtet alle Sonn- und Feiers tage in bem 12 Stunde von bem Pfarrifte entfernten Kilale einen Gottedient mit Predigt zu halten. Die Erirkanisse bestehen:

| Mitiete genen Gottegotetit mit 3                              | renié | 1   | ja c | eura. |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----|------|-------|
| n. Die Erträgniffe beftehen :                                 |       |     |      |       |
| a) an Staategehalt in                                         | 199   | ft. | 33   | fr.   |
| b) an Stolgebühren in                                         | 36    | ,   | 45   |       |
| c) in ber Antniegung bes Pfarr-<br>gute, angeschlagen gn      | 58    |     | 15   |       |
| d) in einem Bezug aus bem Rir-<br>chenvermogen für geftiftete |       |     |      |       |
| geiftliche Berrichtungen von                                  | 24    | ,   | 50   |       |
| e) befigleichen für bie Bination                              |       |     |      |       |
| Bu Brimen von                                                 | 150   | ,   | -    |       |
| f) 2 Rlafter Berechtigungsholz,                               |       |     |      |       |
| angefchlagen gu                                               | а     |     |      |       |

Bufammen 472 . 98

7. Die Pfarrei Fußgönfein, im Zand-Commissariateund Decanate-Beitrte Speper, ift durch die Berfebung bes feitherigen Pfarrer Wilhelm ertebigt. Dieselbe jahlt in der Pfarrgemeinde, einem Filiale und einem eingepfarrten Orte 3.3 Geclen: Ind dem an Cennemed Reiertagen einnal, und an hohen Feltagen zweimal Gottesbienft gehalten. Das Pfarrhaus ift in gutem Buftanbe und es befindet fich babei ein Barten von 16 Uren 52 Centiaren Flachen-Inhaltes. Diefe Pfarrei hat nachftebenbe Erträgniffe:

- a) Staategehalt 153 ff. 8 fr. b) Stolgebühren 48 4444, 10 , 30 ,
- c) Runniegung bes Pfarrgute, ... ?
- d) Bezug aus bem Rirdfenverie!
- mögen für ein Anniverfarium. . 45 .
  - tern, angeschlagen ju #2 16 , ,

In Allem 850 , 25 , Die Laften betragen 203 fl. 8. fr.

hiebei wird bemerfte, baf bie geringbotirten Pfars rein, nach Maßgabe ber bisponiblen Mittel, Beitrage ans bem Unterfühungssonbe für bie tatholische Pfarrgeiftlichfeit im Rheinfreise, erhalten werben.

Speper, ben 16. Dai 1829.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheintreifes,

p. Seutter.

. Chalf, coll.

#### Dienftes = Radrichten.

Durch Beichsuß ber R. General Letto Administration zu Manchen, wurde der handelsmann Gustau Abolph Mörs von Speper als Letto Accessur für den Rheinfreis angenommen, "und demichen zu gleich eine zweite Lotto Collecte im, der Kreikhaupts Radt übertragen.

Durch Befchluß ber R. Regierung bee Rheinfrei. fes, R. b. 3., wurde ber ifraelitifche Schul . Can-

bibat, Ifaat Cahn Campe aus Sagenbach im Obermaintreife, als prov. Lebrer ber ifracititichen Jugenb gu Steinbach , Land Commiffariats Raiferslautern, ernannt.

Seine Königliche Majeftet haben unterm 22. April b. 3. ben Rachts Candibaten Karf Falcibla ju Raiferblautern jum Ergäujungsrichter am bortigen Briedensgerichts allergnabigft ju ernennen gerubet.

Bufolge Beichtuß R. Regierung, R. b. 3., vom 4. Dai 1829, wurde ber gutbefähigte bermalige Lebre an ber fathol. Schule ju Bitterebeim, Johann Baftian, jum gehrer an ber fathol. Schule ju Omsmertheim, Land. Commiffariate Zweibrücken, in bes finitiver Caenthaft ernannt.

Durch Befchius Konigl. Regierung, R. b. 3., vom 5. Dai 1829, wurde ber bibberige Dberfebrer an ber fatholischen Maddenschale ber Kreithaupetha Epcyer, Johannes Flory von harthausen, als ehrer an ber Tatholischen Schule ju hettenleibelheim, Rante Commissariat Grantentifal, in befinitiver Eigenschaft ernantt, nob 2. 2. 4. 204, 3.

Durch Befchiuß, ber R. Aris Regierung vom B. Mai I. 3., murbe ber bisberige Gemeinberath Salemon Schen von Stanbebubl, R. Land Commiffariats Archheim, jum bortigen Abjuntten ernannt.

Durch Beschluß ber R. Kreis-Regierung vom 19. Mai I. 3., wurde ber bisberige Gemeinberath Rifoland Bauer von Eusheim, Land Commissariats Zweitericken, jum bafigen Abjunften ernaunt.

ber Mebl ., Erod. und Rieifd. Tare mabrend Des Monats April 1829 im Rheinfreife.

|                                                                              | Datum                                                                                                                                                                                                | De e h f.                                                | Brob.                                              | gleifch.                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drte.                                                                        | ber märfte.                                                                                                                                                                                          | Edwarje Beiß.                                            | Schwarge Weiß                                      | Dofen- Lath.                                                                                                                                         |
|                                                                              | marrie.                                                                                                                                                                                              | Kilogr. Silogr.                                          | Rilegr. Ritog                                      | r. Ritogr. Kitogr.                                                                                                                                   |
| Partheim<br>Frantenthal<br>Kalfreslautern<br>Randau<br>Eanbau<br>Sweibrüdern | vom 1. bi6 30. %prií<br>vom 1. bi6 30.<br>vom 1. %prii<br>vom 8.<br>vom 8.<br>vom 25.<br>vom 29.<br>vom 29.<br>vom 1. bi6 30. %prii<br>vom 1. bi6 30.<br>vom 1. bi6 30.<br>vom 1. vom 24.<br>vom 24. | fr. pf. fr. pf. 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 4 2 10 4 3 8 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | pf. fr. pf. fr. pf 10 16 - 10 16 - 10 14 - 10 14 - 10 14 - 10 14 - 10 14 - 10 14 - 10 14 - 10 14 - 10 18 - 12 18 - 12 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

# Intelligenz - Blatt

#### Rheinfreises.

Nº 19.

Spener, ben 18. Juni

1829.

#### I. Amtliche Artifel.

Ad Nm. 10831. D.

pr. ben 16, Juni 1829.

pr. den 15. Juni 1829. Ad Nm. 11309. D.

(Reifeligengen fur Ronigliche Beamten betr.)

3m Ramen Seiner Majeftat bes Ronigs.

In Folge allerhöchften Reservises vom 29, worigen Mondere, mirch herbannt gemacht, bag in ben Ligung. Bestichen Röniglicher Beantent ju Beifen in bad Auch land, jedesmal ber Drt, nach welchem bie Reise gerichtet ift, namentlich angegeben werben miffe; ba ohne bie Besbachtung bieser Bordrift bem Gesuche teine Rolae gegeben werben fonnte.

Speper, ben 10. Juni 1829.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheintreifes, Rammer bes Innern.

v. Seutter.

Shall, coll.

(Die nahere Bestimmung bes S. 16. der Universitäts-Sagungen bom 28. November 1827 betr.) Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Da ber §. 15. ber Universitäte's Sahungen vom 26. November 1927 für bad Stubium ber allgemeinen und besonber 1927 für bad Stubium ber allgemeinen und besonber Bissenfachafteth vor lau fig und bis zum Erscheinen eines neuen Schulpsans einen Zeitraum von fünf Jahren vorgeschrieben hat, biefer neue Schulpsan aber nunmehr von Seiner Majestät bem Rönigs genehmigt und ben betreffenden Behörben mitgetheilt worben ift; so haben Allerhöchst. Dieselben sich bewogen gefunden, über die finftige Daner bes vorschriftmäßigen Universitäts Aussenhaltes nähere Beschimmungen eintreten zu lassen, und vermittelft allerbochlen Ersafies vom 21. Mai dieses Jahrs zu versorden, wie solat:

 ber im S. 15. ofiger Sahungen bestimmte Zeite raum von fünf Jahren, gilt auch für bie Jufunft noch als bas allgemeine Zeitmaß bee vorschrift; mößigen Aufenthalts an ber hochschafte; jeboch soll in Erwägung ber burch ben neuen Schulplan verlängerten Beit ber Borbereitungen jum Univerfitateftubium

- 2. Bebem Stubirenben gestattet fewn, nach bem gurudgelegten vierten Sahre fich jur Prifung für bas befonbere Fach ober bem Staatsbienft gu melben.
- a. Studiernbe, welche biese Prüfung mit Erfolg bestehen, burfen ihr Universtätät. Studium für beenbigt ansehen und bie Universität verlaffen. Im entgegengesebten Kalle aber find bie gehalten, noch bas fünste Jahr an ber hochschule zugnbringen, mu fich burch größern Fleiß in Rachholung bes Bercfaumten für eine weitere Prüfung gu befähigen.
- 4. Stubirende, welche in Folge bes 9. 2. gegenwärtiger Bestimmung jur Prüfung fich ftellen, haben
  bie Zeugniffe über Sitten und Bleiß nud vollenbettes vierjähriges atademisches Erubium ber
  Prüfungsbehörbe zu übergeben, welche über die
  Inlassing zur Prüfung beschließt und beren Ergebuig ben Universtäte Rettoraten eröffnet, damit das Schlußgeugniß in gehöriger Borm andgestellt, ober ber Beprüfte zum weitern einjährigen
  Aussendalt an ber Universität angewiesen werbe.

Die Prüfungsbehörde wird ihrerfeits nicht unterlaffen, ben Universtätes Retteraren biefenigen Fächer vorzugsweife zu benennen, in welchen ber zur Universtät zurüngewiefene Gubirenbe mangelhafte Kenntniffe zeigte, damit besen Stubium hiedurch eine bestämmtere Richtung erbalte und er das Berfaumte durch Rleis und gewisen bert Bruhgung ber einschligigen Borlesungen nachzusgen vernöge.

- 5. Der vollftanbige Bollzug biefer Beftimmungen beginnt mit bem Studienjahr 1833, und lettere finden baber fe ine Unwendung
  - auf Studirenbe, welche foon jest an den Dochschulen fich befinden, und lebiglich nach bem S. 15 ber Sabungen behandelt , werben;
  - b) auf bie Schuler ber bermaligen Gymnaflat. Dberflaffen, welcher ber im §. 1.30 bes neuen Schulpland gegebenen Erlaubnift fich bebienend, nach erlangtem Gymnafial. Abfolutorium gur Universität übergeben, und zu einem fünfjährigen Univerflitte , Sendium verpflichtet bleiben ; erblich
  - c) auf bie Schuler berfeiben Gymnaftal-Dbertlaffen, welche von ber Ermächtigung bes 5. 1.48 feinen Gebrauch machten, and in goige oefen, ver orjenvern. Bagunftigung eines icon nach vier Jahren zu vollendenden Universtäte , Studiums ich erfreien.

Cpeper, ben 4. Juni 1829.

Rduigl. Bayer. Regierung bes Rheinfreifes, Rammer bes Innern.

v. Stidaner.

Schaff, coll.

Ad Nm. 11399. D.

(Die Prufung für tie Stelle von Praceptoren ber beis ben unteren Eurfe ber lateinischen Schulen betr.)

3m Namen Geiner Majeftat bes Ronigs.

In Gemäßheit ber Inftruftion für bie R. Rreis-Regierungen fiber bie Einführung ber lateinifchen Schulen S. 10, foll bie in S. 36 bes neuen Schulpflanes verordnete Prüfung für bas lehramt ber unteren Gurfe unverzigifich ausgefchrieben und abgehalten werben.

Diefe Prüfung wird für die Canbibaten bes Rheins treifes auf ben 27. Juli 1829 feftgeset, und in bem Lotale ber hiefigen Königl. Studien Anftalt von einer angeordneten Prüfungd-Commission abgehalten werden.

Die an die fünftigen Praceptoren bes unteren und mittleren Eursus gestellten wissenschaftlichen Forberungen sind in §. 55 und f. bes neuen Schulplanes bezeichnet. Sämmtliche Canbibaten, welche baher bieser Prüsung fich ju unterzieben gebenten, haben die legalen Benge niffe über ihre gemachten Etubien nebst Geburtes und Sittengengniffen, bann eine furze Darftellung ihres Lebenslaufes in lacteinsicher Sprache, längstens bis jum 1. Juli an die unterzichnete Stelle einzusenben, am 26. Juli aber fich bei bem Rectorate ber hiefigen Königl. Stubien Anfalt zu sifitiren.

Speper, ben 4. Juni 1829.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheinfreifes,

v. Stichaner.

Chalt, coll.

#### II. Nachrichten und Miscellen,

Alfeng. Es hat fich burch bie Bemühungen und unter bem Borfibe bes hiefigen wurdigen Pfarrers Belfch ju Anfang biefes Jahres ein Laub. Schule lehrer Berein jur Berbefferung bed Lanb. Schulwichte und jur Errichtung einer allgemeinen Schulbibliethef in unferer Gegend gebildet, ber nicht nur bie Aufmertfamfeit aller Menfchenfreunde verbient, fonbern ber auch bestimmt bas schöner und refabene Ziel erreichen wird, bas er sich vorgefeht bat.

#### Brivilegien.

Ce. Majeftat ber Konig haben unterm 22. April und 14. Mai nachstehende Privilegien allergnabigft gu ertheilen gerubt :

- bem Runftverleger Friedrich G. Schulg in Stutte garbt ein förmliches Privilegium gegen ben Rachbrud eines in beffen Berlage erschienenen Garten-Calenbere, für ben Zeitraum von acht Jahren; —
- 2. bem Rapellmeister Ferdinand Rie? 3u Frantsurt am Main, gegen ben Nachbrud ber von ihm zu weranstaltenben Rudgabe bes vollständigen Klavieranstaltenben Enes Oper: "bie Näuberbraut-, und seines Oratoriums! "ber Sie Bes Glaubens", für ben Zeitraum von zehn Jahren; —
- 3. bem Oberften außer Dienften, v. Bisteben in Dresben, gegen ben Rachbrud einer neuen Ausgabe feiner fammtlichen Werfe, unter bem Altel: "Cammtliche Schriften von A. v. Tromfife, auf ben Zeitraum von jehn Jahren.

#### Ertheilung von R. Gewerbe- Privilegien.

Ce. Majeftat ber König haben am 22. April b. 3. bem Buchhanbler 3. Mr. Beyer und bem Glaefermeifter Joseph Meiten hiller in Eichftabt ein Privilegium auf beren eigenthümliche, von ihnen Leppolithogtaphie genannte Entbedung, Steine von nur 1 Linie bis 1 3oll Dicke für die Lithographie angue werben, für ben Zeitraum von fünfgehn Jahren allergnabigt zu ertheilen geruht.

Se. Majeftat ber Ronig haben unterm 20. Mai b. 3. nachstehenbe Privilegien gu ertheilen geruht:

- bem hofmufitus Theobald Bohm in München ein Privilegium auf die ihm eigenthümliche Berfertigung von Flöten, für ben Zeitraum von gebu 3abren;
- 2. dem Frang Forfier in Munchen über beffen eis genthumliches Berfahren, Siegestad ju gießen, für ben Zeitraum von gebn Jahren; -
- 3. bem Universitate Dibliothetbiener in Manchen Frang Rathreiner auf beffen eigenthamliches Berfahren, Brennol zu reinigen, für ben Zeitraum von fünf Jahren, — und
- 4. bem Buchfenmacher Clemens Deffele ju Dberfendling auf beffen eigenthimliche Berbefferung an Pertuffionsgewehren, fur ben Zeitraum von gebn Jahren.

#### Dienftes = nachrichten.

Durch allerhöchstes Rescript vom 14. Mai 1829 haben Se. Majeftat ber Ronig

- 1. bem Pfarramts-Canbibaten Johann Christian Efch aus Franfeuthal die erledigte prot. Pfarrei Affelbeim, Defanato Franfenthal, und
- 2. jene gur Berichberg, Defanate Pirmafene, bem prot. Pforramte. Canbibaten Phillipp Gaffert aus Reubernbach.

allergnabigft ju verleihen geruht.

Unterm 16. Dai b. 3. haben Geine Ronia. liche Dajeftat ben Rotariats . Canbibaten Lubmig Befiner von Zweibruden jum Rotar ju Rufel, ben Rotariate . Canbibaten Friedrich Deffert von ganban jum Rotar ju Dbermofchel, ben Rotariate . Canbis baten Beinrich Reuer von Rubelberg jum Rotar gu Dabn, ben Abvotaten Sypolith Labroiffe gu Bmeis bruden proviforifch jum Friebenegerichtefchreiber gu Grunfladt zu ernennen, und ben funftionirenben Gub. fituten bes Staatsprofurators ju Lauban, Raspar Rattinger, in gleicher Gigenfchaft nach Frankeuthal gut verfegen geruhet, und unterm 18. beefelben Monate bem bieberigen Mubitor bes 6. Linien . Infanterie . Regis mente, Anton Popp gu Conbau, Die erlebigte Rich. terftelle bei bem bortigen Begirtogerichte, und bem Rechte . Canbibaten Joferh Dirnberger von Friedberg bie Rriebensgerichteichreibereftelle an Bliestaftel affergnabigft verlieben.

Seine Majeftat ber Konig haben unterm 25. Mai b. 3. bie ju Dahn erlebigte Gerichtsbetenftelle bem bidberigen Gerichtsbetengehulfen Friedrich Wepland ju Pirmafend allerguabligt ju verleihen gerubet.

Durch ein allerhöchftes Refeript vom 17. Dai ift bie in Erlebigung getommene prot. Pfarrei Balebeim bem bieberigen Pfarrer ju Morfcheim, Delanate Rircheimbolanben, Chriftian Gottfried Schmibt.

Durch Beichfuß ber A. Rreis Regierung vom 21. Mail. 3., mute ber bisberige Gehüffe zu Godlingen, Johann höffner von Arzheim, als Lehrer an ber fath. Schnie zu Dernbach , Caubtommiffariats Berggabern, in proviforischer Eigenschaft ernannt.

Durch Beiching Königl. Regierung, R. b. 3., vom 27. Mai 1829, wurde ber bieherige Schulbers wefer an ber prot. Schule ju Schopp, Land Commiffariats Pirmafens, Bilbelm Setein, jum Rebre an biefer Schule in proviforifder Eigenichaft ernannt.

Ourch Beiching Königl. Regierung, R. b. I., vom 11. Juni 1829, wurde ber bishetige Lehrer gu Bebebach, Ludwig Theis, als Lehrer an ber protest. Schule zu Krottelbach, Land Commissariats Aufel, ernannt.

Durch Befchluß R. Regierung, R. b. 3., vom 11. Juni 1829, wurde genehmiget, bag ber bisher an ber proteft. Schule ju Rirchheim funftionirenbe SchulCanbibat Seinrich Friedrich Bechtluft, ale Pribatgehulfe bes Lehrers Georg Chriftian Schover an gedachter Schule ju Kircheim, Land Commiffariats bafelbit, verwendet werbe.

Durch Beichtuß ber R. Rreis-Regierung, A. b. 3., bem 27. Mai I. 3., wurde ber bisherige Gemeinber rath Abam Boffong I: ju Schalboenbach, R. Sands Commiffariats Raiferstantern, jum baffgen Abjunften ernannt.

Cours der Bayerischen Staatspapiere.

Augsburg, den 4. Juni 1829.

|               |             |       |      |  | Briefe | Geld    |
|---------------|-------------|-------|------|--|--------|---------|
|               |             | 6     |      |  |        |         |
| Obligationen  | à 4% mit    | Coup. | ٠.   |  | 100 %  | 100 1/4 |
| ; detto       | à 5 % ,     | 11    |      |  | 104 %  | 104%    |
| Lott. Loose : |             |       |      |  | 107 %  | 107     |
| detto         | ,, ,, 2     | mt.   |      |  | 1      |         |
| detto         | unversinst, |       | 10.  |  | 1      | 128 %   |
| detto         | detto       | à fl. | 25.  |  | 121 %  |         |
| detto         | detto       | à fl. | 100. |  | 192    | 1       |

Ueber ber Getreibepreife mabrend bes Monats

|                 | 1    |                        |        | B a       | iges        | t.      | _      | 1_     | 8 0       | rn.         |         |        | Spel 1. |           |             |         |        |
|-----------------|------|------------------------|--------|-----------|-------------|---------|--------|--------|-----------|-------------|---------|--------|---------|-----------|-------------|---------|--------|
| Drte.           | 1    | atum<br>der<br>lärfte. | Ctanb. | verfauft. | eingeftelle | Mittef, | Preis. | Stanb. | verfauft. | eingeftellt | Mittels | Preis. | Stanb.  | verfauft. | eingeftellt | Mittels | Preis. |
|                 |      |                        | € 8    |           | tet.        | a.      | fr.    | 500    | 1011      | t e t-      | ·Ri     | ec.    | 500     | toli      | t e E.      | R.      | fr     |
| Dürfbeim        | 1.   | April                  | 6      | 1 6       | 1_          | 6       | 52     | 26     | 26        | I –         | 4       | 58     | 2       | 9         | 1-          | 2       | 14     |
|                 | 8.   | ,                      | 4      | 4         | -           | 6       | 48     | 21     | 21        | -           | 5       | 2      | -       |           | _           | -       | 1-     |
|                 | 15.  |                        | 3      | 3         | _           | 7       | -      | 20     | 20        |             | 4       | 55     | _       | -         | l.—         | 1-      | -      |
|                 | 22.  | ,                      | -      | _         | _           |         | _      | 20     | 20        |             | 4       | 52     | -       |           |             |         | 1-     |
|                 | 29.  | ;                      | 3      | 3         |             |         | 8      | 22     | 22        |             | 4       | 58     |         |           |             | -       | 1_     |
| Chentoben       | 4.   | :                      | 2      | 2}        | _           | 7       | 48     | 27     | 27        | -           | 5       | 28     | 275     | 275       | _           | 3       | 11     |
| Common          | 11.  |                        | 1 8    | 8         |             | -       | 24     | 26     | 26        |             | 4       | 43     | 331     | 331       |             | 3       | 1      |
| •               | 18.  | ,                      | 6      | 6         | 1-          | 6       |        | 181    | 18}       |             | 5       |        | 248     | 248       | _           | - 3     | 1      |
|                 | 25.  | ,                      | 18     | 18        | 1 -         |         | 48     | 21     | 21        |             | 5       | 24     | 272     | 272       | =           | 3       | 1      |
| Frantenthal     | 3.   | •                      | 108    | 108       | -           | 7       | 33     | 17     | 17        |             | 4       | 58     | 33      | 33        |             | 3       | 5      |
| Brantentgat     | 10.  |                        | 18     | 18        | -           | 6       |        |        | 45        | 0.00        | 5       | 6      | 36      | 36        |             | 2       | 21     |
|                 | 17.  |                        | 10     | 10        | -           |         | 58     | 45     | 45        |             | 3       |        | .,00    | 30        | _           |         | 12     |
|                 | 13%  |                        |        |           | 1 -         | 6       | - 4    |        | 10        | -           | 5       | 20     | 25      | 25        |             | 2       | 45     |
| O .: Coudfanter | 24.  |                        | 103    | 103       |             |         | 25     | 10     | 171       | -           |         | 50     | 034     | 634       | _           | 2       | 20     |
| Raiferdlautern  | 7.   |                        | 3      | 3         | -           | 6       | -      | 171    |           |             | 4       |        | 566     | 566       | -           | 2       | 3      |
|                 | 14.  |                        | 15     | 15        | 1 —         | 6       | 7      | 128    | 128       |             | 4       | 51     |         | 251       | _           | 2       | 3      |
|                 | 21.  |                        | 14     | 14        | I —         | 6       | 30     | 93     | 93        |             | 4       |        | 251     |           | -           | 2       |        |
|                 | 28.  | ,                      | 21     | 21        | I —         | 6       | 48     | 161    | 101       |             | 4       |        | 551     | 551       |             | a       | 3      |
| Landau          | 2.   | ,                      | 58     | 58        |             | 7       | 12     | 264    | 264       | -           | 5       | 22     | 335     | 335       |             | 3       | 1      |
|                 | 4.   |                        | 6      | 6         | I —         | .7      | -      | 26     | 20        | -           | 5       | 22     | 125     | 125       |             | 3       | 1      |
| ,               | 9.   |                        | 79     | 79        | -           | 7       | 20     | 142    | 142       | !           | 5.      | 24     | 402     | 402       |             | 3       | 1      |
| ,               | 11.  |                        |        |           | -           | -       |        | 67 .   | 67        | -           | 5       | 24     | 47      | 47        |             | 3       | 15     |
| ,               | 16.  | ,                      | 22     | 22        | -           | 7       | -      | 80     | 80        | - 1         | 5       | 16     | 152     | 152       | -           | 3       | 1      |
|                 | 18.  |                        |        | 8100      |             | -       | -      | 16     | 16        |             | 5       | 14     | 11      | 11        | <u> </u>    | 3       | 1      |
|                 | 23.  |                        | 12     | 12        |             | 7       |        | 60     | 60        | -           | . 5     | 12     | 304     | 304       | I — I       |         | 1      |
|                 | 25.  | ;                      | 4      | 4         | _           | 7       |        | _      | _         | - 1         |         | -      | 18      | 18        |             | 3       | 1:     |
|                 | 30.  |                        | 30     | 30        | _           | 7       | 50     | 182    | 182       | -           | 5       | 14     | 503     | 503       | -           | 3       | 1.     |
| Renftabt        | 4.   | -                      | 80     | 80        |             | 7       | 32     | 110    | 110       |             | 5       | 20     | 143     | 143       |             | 3       | 15     |
|                 | 7.   | *                      | 38     | 38        | _           | 7       | 12     | 30     | 39        |             | 5       | 90     | 87      | 87        | _           | 3       | 15     |
|                 | 111. | •                      | 20     | 29        | _           | 7       | 12     | 80     | 80        |             | 5       | 10     | 223     | 223       | -           | 3       | 15     |
|                 | 14.  |                        | 44     | 44        | _           | 7       | 28     | 34     | 34        | -           | 5       | 4      | 121     | 121       |             | 3       | 15     |
|                 | 18.  |                        | 12     | 12        | _           | 1 -     | 24     | 50     | 50        |             | 5       |        | 60      | 60        | _           | 3       | 1.5    |
|                 | 21.  | •                      | 21     | 21        | _           | 7       | 44     | 54     | 54        |             | 5       | 12     | 103     | 103       | -           | 3       | 1      |
|                 | 25.  |                        | 69     | 69        |             | ا ۲     | 31     | 152    | 152       |             | 5       | 4      | 200     | 200       | <b>—</b>    | 3       | 1:     |
|                 | 28.  | ,                      | 42     | 42        |             | 7       | 28     | 68     | 68        | - 1         | 5       | 7      | 102     | 102       | - 1         | 3       | 2      |
| Speper          | 7.   |                        | 5      | 5         |             | 7       | 12     | 43     | 43        | _           | 5       | 16     | 234     | 234       |             | 3       | 31     |
| Chehen          |      |                        | 1 5    | 1 5       | 1           |         | -2     | 17     | 17        |             | 4       | 58     | 160     | 160       | _           | 3       | 14     |
| ,               | 14.  |                        | _      |           | -           |         | _      | 27     | 27        | _           | 4       | 36     | 55      | 55        | _           | 3       | 1 8    |
| •               | 21.  |                        | _      |           | -           | 1       | 8      | 10     | 10        | _           | 4       | 26     | 181     | 181       | _           | 2       | 5      |
| 3meibrüden      | 28.  |                        | 2      | 2         | _           | 7 6     |        |        | 87        |             | 5       | 16     | 8       | 8         |             | 2       | 45     |
| Sweibruden      | 2.   |                        | 133    | 133       | -           | 1 2     | 59     | 87     | 143       | _           | 4       | 56     | 16      | 16        | =           | 2       | 30     |
|                 | 9.   | ,                      | 295    | 295       | -           | 6       | 58     | 143    |           | _           | 5       | 1      | 1 1     | 1         |             | 2       | 1_     |
|                 | 16.  |                        | 142    | 142       | -           | 7       | 7      | 52     | 52        |             | 5       |        | 8       | 8         |             | 2       | 45     |
| ,               | 23.  | ,                      | 149    | 149       |             | 7       | 29     | 94     | 94        | -           |         | 22     |         |           |             | 2       | 4      |
|                 | 30.  |                        | 307    | 307       | _           | 7       | 42     | 249 5  | 249       | 1 —         | 5       | 29     | 7       | 7         | _           | ı *     | 1 45   |

Mpril 1829 im Rheinfreife.

| Spelgfern           |               |                                                                       | D a                                                                           | fer.                   |                                              |     |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----|
| Stanb.<br>verfauft. | Prens.        | Mittele Preis.                                                        | Ctanb.<br>verfauft.                                                           | eingeftellt<br>Mittel. | Preis.                                       | 1 . |
| Sectoliter. 8       | tr. bettielte | e t.   A. tr.                                                         | Sectoli                                                                       | tet. A.                | tr.                                          | 1   |
|                     |               | 3 52 4 6 4 2 4 4 4 4 4 8 5 3 50 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 | 22 22<br>17 17<br>45 45<br>6 6<br>25 25<br>2 2<br>137 137<br>293 293<br>90 90 |                        | 37<br>24<br>22<br>20<br>24<br>55<br>55<br>58 |     |

# Intelligenz = Blatt

b c 8

### Rheintreises.

Nº 20.

Spener, ben 24. Juni

precie

1820

#### I. Umtlide Urtifel.

#### Roniglide Berorbnung.

(Die Pramien fur Lbfung ber vorjahrigen Fabrifations: Aufgaben betr.)

#### Lubwig,

#### pon Gottee Gnaben Ronig von Bapern.

Auf bie Une über bie Pramlen für Lofung ber vorjährigen Fabritations Aufgaben vorgelegten Antraae, ertheilen Bir folgende Entschliefuna:

#### I. In Pramien bewilligen Bir

- für bas gelungenfte Gewebe aus intänbifcher Seibe, bem Seibengeugfabritanten Georg Wurg aus ber Borflabt Mu bie ausgesehte II. Prämie von 400 ff.;
- 2.a. får bie Berfertigung bes besten feinen Zuches aus inlänbifcher Wolle, bem Tuchfabrifanten Chriftoph Weigel aus Ansbach bie Pramie bon 1500 fl.;
- 2. b. für die Berfertigung bes besten orbinaren Zuches ans inlänbifcher Wolle, die Pramie von 1000 fl. ben Zuchmachern Christoph Andra ans Renth

- und Chriftoph Beigigians Unebach, ju gleichen Theilen;
- 3. für bie Fabritation von Belin Poftpapier, bem Papierfabritanten Gofter aus Frankened im Pheinfreise und bem Papierfabritanten Eriftian Wilhelm Rah aus Memmingen bie bestimmte II. Pramie von 1000 ft., welche gleich, beitifch gu theilen ift;
- 4. für Erfindung einer bleifreien und ber Gefundheit nicht nachtheiligen Topfer Glaffur Maffe, bem Dafuermeifter Cebaftian Leibel von Minschen bie Bramie von 1000 fl., und
- 5. für ben ichwunghaften Betrieb bes Cafflor. Baues, bem Steuer, und Gemeinber Einrehmer Johann Georg Braun von Großbodenheim im Rheinfreife bie Pramie von 1000 fl.

Da außer diesen wollftänbigen Leiftungen noch mehrere, wenn auch nicht preiswürdige, boch fehr lobenswerthe Proben einer gemeinnichigen Berebefferung ober Bearbeitung in verschiedener Industrie. Zweigen vergelegt worden find, so werken

#### II. nachfolgenbe Ermunterunges Preife bewilliget:

.1. für bie mefentliche Errhefferung einer Ligen Mafhine, bem Libenfabritanten Gebaftian Bilhalm aus Rempten eine Belohnung von 1500 fl.;

- fix Berbefferung ber Leinwanbfabrifation, bem Frang Xaver Schmibt aus Straubing, fo wie bem Andreas Boffel aus Seehof, Landgerichts Bilshofen, jedem eine Belohnung von 300 fil:
- 3. fur bie vorgelegten ausgezeichnet iconem Proben von Belin Poftpapier; bem Papierfabrifanten Gofter auf granten ed und bem Papierfabrifanten Rubianten Rubiant Meim ming en nebft ber ihnen bewilligten Prante, nich eine befondere Belohnung, jebem Bon 300ff. ?
- 4. bem Audymacher Christoph Ambra aus Reuth für bas als preiswürdig erfannte sehr vorzügliche ordinäre Zuch, jum schwunghasteren Betriebt seines Gewerbes eine Unterfülhung von 300 ff. ans bem hiezu bestimmten, aus ben Privilegientaren sich bildenben Konbe.

Aus gleichem Grunde haben fich Rachflebenbe einer öffentlichen Belobung murbig gemacht, und foll benfelben

III. Unfere befonbere Bufriebenheit gu erfennen gegeben merben:

- 1. wegen ber vorgelegten fconen Gewebe aus infanbifcher Seibe, ber Armenbefchaftigunge, Auftalt ju Ansbach, unter Leitung bes Berwalters Schnurlein, und bem fehr induftriöfen Leinwanbfabritanten Johann Georg Rolb ju Bapreuth;
- 2. wegen Berfertigung bes feinen Zuches, bem Tuche macher Chriftoph. Glid aus Baffertru, bin gen jad . indenfisteb.
- 3. wegen Gerbalig infantifder Daute nach Art bes Littider Gobilebers, ben Leberfabritanten 3g. nat Maper in Manden, Gimon Bag. ner aus Alligenberg und Simon Reig and Ufchaffenburg;

- 4. wegen Berfertigung von Maroquin, ober Saffian, Lebers, bem Beiggerbermeifter Georg Frieß von ganingen;
- 5. Begen vorgelegten fconen Proben von Belin-Poftpapier, ben Papierfabrifanten Martin Miller von St. Bolfg ang, Landgerichte Schwabach, Alie Bullinger von Chriftgaben, Berifcaftsgerichte Ballerftein, und Joseph Kanbfer von Deggenborf;
- 6. wegen Cahl Arbeiter, bem Sammerfdmieb 30. hann Raftner ju Elbach, Landgerichte Dies, bach;
- 7. wegen Erfindung und Berbefferung von Mafchinen, bem Zeugichnied Schols von Straubing, Darmfoitenfabrifanten Jatob Dberthur ju Munchen und Seibenfabrifanten Burg aus ber Borflabt Hu:
- 8. wegen Beforberung bee Safflor-Banes, bem Regiftrator Ragel ju Dunden, Caspar Brisgel aus Saarburg und Prajeptor Anbra aus Salbenbeim, und
- 9. wegen Berbefferung ber Leinwanbfabritation, ber Frau von Zautpheus vom Groß. Mahl, fabt, Pfarrer Potenhofer ju Teun,, Landgerichts Reuburg, Armenbefchäftigungs. Anfalt ju Ansbach, unter ber thätigen Leitung bes Berwalters Schnurfein, Bartholoma Reuter von heiligertshaufen, Landgerichts Alchach, Genebung Bahlbrecht von hilpottskein und Stadt. Bahlbrecht von hilpottskein und Stadt. Rämmerer Schullefein zu Regensburg.

Unfere Kreis Regierung wird bemnach angewiefen, nach Borfchiff Unferer Berordung vom 14. Januar 1827, §. 5.,-bie Befanntmachung in bem Kreis Intelligenze Alatte inverwoilt zu erlaffen, und benjenigen im Kreife befindlichen Individuen, welchen eine ber ausgeschriebenen Pramien ober einen Ermunterungs Preis ober eine öffentliche Belobung bewiltigt worden, mit bem Bemerten bie ersorbertliche Kenntniss ju geben, die wegen Ausbezahlung ber Pramien Beertäge und Ermunterungs Preise bie geeignete Einleitung getroffen sev, übrigens bie jum Iwede ber Preise Bewerdung eingesenbeten Grgenfande und Nachweisungen bei Unserer Regiering bes Jigefreises von ben Eigenthümern in Empfang genomme werden tonnen.

Dunden, ben 2. Juni 1829.

Unterg. & ubwig.

v. Schent.

Muf Röniglich allerhochften Befehl: ber General . Secretar, Unterg. R. v. Robell.

pr. ben 22, 3uni 1829.

Ad Nm. 7846. C.

(Die Tar : und Stempel: Unwendung in burgerlichen Rechtsfachen ber Dilitar : Personen betr.)

# Im Ramen Seiner Maiestat des Konias.

Bum Bollung bed & 6 bed Gefebe vom 15. Auguft 1828, über bie Militar, Gerichtsbarteit in burgerlichen Rechtsfachen, wodurch bie Militar-Personen, für gewiffe Falle, von ben Gerichts-Auren befreiet erflate find, wirb hinfaftlich ber Antoenbung ber Einregiftertungs, Sempel- und Gerichtsfchreiberei . Gefebe, verfügt was folgt:

S. 1. ..

In Perfonal . Rlagfachen , wo bie Militar. Perfonen ale Beflagte ericheinen , haben bie R. Rentanter alle Atten, Sniedlungen und Beweisschriften, welche bie Militar, Person jur Begründung ihrer Einreden und Bertheibigung produjier, ober melde in ihrem Interest Interest ihre ben wie ber bei bei ihrem Interest Interest ihre ben Gebühren. Bebet für Stempel ju vissten iber den Gebühren Getrag fetbil aber eine Bormerfung zu süberen. Bestieten werden and von den Alten und Aussetzigungen heß mit der Rechtschaft befasten Werichts feine Gerichts seine Gerichts seinen Gerichts feine Gerichtsschrieberischen werden aber die bestagte Militärzigungen bestimmt sind. Der gewöhnliche Einerag biefer leibtern muß gleichwohl bei dem Rentamte immer fatt finden, ebenfall unter Bormerfung der davon zu berechnenden Gebühren.

S. 2.

Wenn bie bellagte Militar perfon im Rechts, fireite unterliegt, was bad Rentamt burch Einschie ber Prozestlifte (rolle des causes) ju ermitteln hat, so werden bie nach vorhergehendem S. vorgemertten Gebühren niebergeschlagen.

6. 3

Für ben gall, als die flagende Civil. Perfon mit ibrer Rlage abgewiesen wird, so ift fie nach bem Grunbfabe, baf bie Befreiung von ber Tarpflichtige feit nur ber Militar-Person zu ftatten tommt, verbunben, auch alle nach S. 1 vorgemertten Gebuhren zu entrichten.

6. 4

In Personal- Alagsachen, wo bie Militar- Person gegen eine Givil- Person, geg, Riager aufreit, fo wie in allen übrigen Rechtsfachen, bat es bei ben geseseilichen Taren und Gebühren, wie hifter, fein Berblichen.

Alle jum Reffort ber freiwilligen Gerichtebartelt geborigen Aften und Berhandlungen , ju Gunften und

S. 5.

im Intereffe von Militar-Perfonen, welche fich lebiglich auf ein perfolliches Rechteberhaltniß beziehen, haben bie Rentomter gratis für Etempel zu viftren und zu einregifteiren. hingegen bleiben alle, ein bingliches Recht begründende Alfen und Beetrage, bem gefehlichen Gebührenbeng unterworfen.

5677 C. 6. 21 .

Um bie Unteroffiftere und Soldaten und alle in biefe Rtaffe geberige Williar' Angeftellten in ben Genug ber Stempelfbeligit ign' fegen, werden bie Berichtsiferiebe und Botaten bafür beforgt feyn, daß ben betreffenden Alten, Jufellungen, Ausfertigungen und Kontraften, jedesmal bas vorgeschriedene Armuthe Bengnig beigesigt wird, wo albann bie Fermischfeit bes Setmpele durch Bistrung von bem Rentamte gratie ertheilt wird.

Rach biefen Bestimmungen haben fich bie Ronigl. Rentamter ju achten.

Speper, ben 17. 3mm 1829.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheintreifes,

p. Stidaner.

v. Geutter.

Pacher, coll.

pr. ben 22. Juni 1829.

Ad Nm. 11064. D.

(Die Forberung ber Gemeinte Robweiler gu 400 Fr. für ein aeliefertes Arnillerie: Pfert betr.)

#### 3m Ramen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Der Gemeinde Rabweißer murbe von bem gu ihren Gunffen von ber R. Minifterial eliquidations Commiffion ber Forderungen an Frankreich in Minchen une erm 11. Imni 1825 erfaffenen Erkenntniffe, wodurch

ibre (unter Rro. 12677 im Juefligeng-Blatte von 1828, Pro. 11 eingetragene) Forbreung auf 400. Fr. liquibirt worben iff, Aart ber ibr angeflich ju Berling gegangene erften Ausserzigung eine Duplistat-Unshertigung jum Behufe ber Erhebung bes ihr jusommenden Betrages autschiellt.

Es wird biefes biemit jur Offenkundigfeit gebracht, bamit ber glienfallfige Befiere ber erfen Ausserrigung, wenner rechtliche Aufprichte baruft faben fallte, biefelbe bei beritompekenteniebehörde geltend machen taun, als wogu hiemigigline Feilt von breißig Tagen anderraumt wirk.

Wenn bis babin teine Ginfprache erfolgt, fo ift bie erfte Ausfertigung für ruft und nichtig erflort, und bie Zahlung bed Bertheilungs. Quotienten tann gegen Abgabe ber Duplifat. Ausfertigung geleiftet werben.

Speper, ben 17. 3mi 1829. .

Ronigl. Baver. Regierung bes Rheintreifes, Rammer bes Innexn.

v. Stidaner.

Chalf, coll.

Ad No. 7995. C.

pr. ben 23. 3nni 1829.

(Die Unwendung bes allgemeinen Mung. Carifs bei ben Einnahmen und Ausgaben bes Königl, Baper, Abein- Detroi-Amtes Neuburg betr.)

#### 3m Ramen Geiner Majeffat bes Ronigs.

 verstagt: daß auch bei dem Königl. Baper. Rheins Octroi-Amte Reuburg, wie dei allen übrigen Königl. Baper. Cassen, von dem 1. Justi h. a. ansangend, ber so dem ermahnte allgemein ausgeschriebene Ming-Karff vom 16. Dezember 1816 für alle Einnahnten, Busgaben und Ablieferangen dieses Amten anbedingt in Answerdung fommen folle. 7 20 a. and 300.

Es wird folches bem gedachten Afinte jur Rachachtung und bem Publikum perileiffentigaft burch bas Reis - Intelligenzblatt mit dem Anftigen betannt gemacht: baß bas Detrei Am gehaltenifesjinden bejagten Aarif auf feinem Antsiscale angufchlagen.

Spener, ben 19. 3nni 1829.

Ronigl. Baper. Regierung des Rheintreifes, Rammer ber Finangen.

> v. Stichaner. v. Seutter.

> > Lader. coll.

pr. ben 23. 3uni 1829.

#### Befanntmadana.

(Die Rudjahlung ber fur bie Schulten aus Stoatsund Personal-Berhaltmiffen ausgestellten unverzinslichen Safticheine Litt. A. und ber verzinslichen Schulbicheine Litt. B. bert.)

Rachbem vermög Röniglichen Referipts vom 9. biefes, und mit Zuftimmung ber ftanbifden Commif-favien befoloffen worben, bag

- I. fowohl ber noch bestehenbe Reft ber für bie Schulben aus Graats und Perfonal Berbeitniffen antgeftellten unverzindlich ent hatt betten Litt. A., als auch
- II. bie in gleicher Weffe emtietrten vergitielichen Gtaate Gon is fice eine Litt. B. offine weitere Bertoofung im Laufe bes fofgenben Eratsjahres 1823 wollflanbig ruckgegahlt werden follen, fo

- wird foldes hiemit jur öffentlichen Renntniß ge-
- ad I. von bem Refte ber unverzinelichen Safte
  - 1. in bem nachftfolgenben Monate Dezember alle fene Scheine von Biffer 1 bis 700 einichluffig, welche in ben bisherigen gehn Berloofungen noch nicht aebeben worden find nort.
  - 2. in bem Monage Mary bes gelgenden Jahres 1830 bie noch sicht, verlogsten Nummern von 701 bis 1400 einschlifffig.
  - 3. im Monate Juni bes gebachten Jahres jene von 1401 bis 2100, bann
  - 4. im Monate Ceptember alle übrigen noch nicht gehobenen Rummern von 2101 an

fowohl bei ber biebfeitigen hauptfaffe, ale bei ber Roniglichen Rheinfreis Raffe rudgegable werben.

Dag ferner

- ad II. bie baare Rudgahlung ber verginblichen Chulbicheine Litt. B., und gmar
  - 1. von fammtlichen Staatsfchulbicheinen, welche ben Bin bermin 1. Janner befiben, im Monate Janner 1890, unb
  - 2. von jenen mit bem Zindtermin 1. Juli im Monate Juli bes nämlichen Sabres, ohne Unterschieb, ob fie ju 4 ober 5 Prozent verte gindlich find, bei einer ber beiben Aufen um fo ficherer erhoben werben muffen, ale von die fem Zeitpuntte an jede weitere Berzinsung aufbert.

Manchen, ben 12. 3ndin1829.

Ronigliche Staats. Schulben : DRigings. Commiffion.

v. Gutnet.356

Sigris, Cefretar.

U e b e r ber Getreibepreife mafrend bes Monat

|                                                                      | 0.4                     | 2                                                     | Baise     | 11.                                     |                                                                                                                 | 80                                       | r II.       | _                |                                                                                                                                    | 8                                                                                                       | pel         | 3.                                     |                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Drte.                                                                | Datum<br>ber<br>Marfte. | Ctanb.                                                | verfauft. | Mittels Dreis.                          | Stanb.                                                                                                          | verfauft.                                | eingestellt | Minels<br>Preis. | Ctanb.                                                                                                                             | verfauft.                                                                                               | eingeftellt | Mittel                                 | Preis.                                |
|                                                                      |                         | Sect                                                  | offter.   | a.   t                                  | . 500                                                                                                           | 1101                                     | E @ E2      | mai fee          | 130                                                                                                                                | E 0 1 t                                                                                                 | t e t.      | R.                                     | ft                                    |
| Dürtheim Ebentoben Frantenthal Raiferdlautern Lanbau Reuftabt Speper | 14.                     | 1 10 3 8 8 8 8 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 100       | 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 177 - 217 - 217 - 220 - 24 88 60 0 22 2 34 4 88 60 0 22 2 34 4 32 6 5 5 6 100 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 17 21 - 17 21 - 21 - 21 - 21 - 21 - 21 - |             | 15               | 91 1 239 367 103 367 103 367 103 367 305 3 111 145 305 34 460 35 367 6 369 9 160 160 177 127 127 127 127 127 127 127 217 9 3 6 6 - | 91 1 2332 3367 3163 307 3163 307 3163 307 3163 307 3163 307 3163 307 307 307 307 307 307 307 307 307 30 |             | 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |

Mai 1829 im Rheinfreife.

| 9              | pel       | g te:        | r n.           | 1            | (3)                                          | r ft.       |              | -              | J) a                  | fer.                                    | _       | 1              |      |       |      |   |
|----------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------|----------------|------|-------|------|---|
| Ctanb.         | verfauft. | eingeitellt  | Mittels Preis. | Ctant.       | verfauft.                                    | cingefrelle | Mittel.      | Ctanb.         | verfauft.             | eingeftellt                             | Mittel. |                |      | )     |      |   |
| 5              |           | e c.         | a   t          | . 101        | c the ! f                                    | f   F   F.  | A.   fr      | . 5:           | 01011                 | t e r.                                  | R.      | fr.            |      | 1     |      |   |
| _ [            |           | _            | -1-            | 1,4          | 1314                                         | 1+          | 14 20        | 44             | 44                    | I – I                                   | 2 4     | 40             | 1.50 | ê.    |      |   |
| - 1            | 1         |              |                | 1,4          | 1.31                                         | +           | 154 24       | 48 78          | 44                    | -                                       | 2 2 2   | 38             |      | -1    |      | - |
| - 1            | -         | -            | -   -          | 13:          | 819<br>813<br>848<br>13                      | +           | : 14 28      | 78             | 78                    | -                                       |         | 36             |      | .02   |      |   |
| - 1            | -         | =            |                | 144          | 868                                          | 11          | 4 15         | 40             | 40                    | -                                       |         | 64             | *    | 1121  |      |   |
| _              |           | _            | = -            | 13           | 13                                           | T           | 4 15         | 41             | 43                    | =                                       | 2 :     | 34             |      |       |      |   |
| _              | _         | _            |                | - 17         | 17                                           | 1 =         | 4 20         | )              |                       | _                                       | -1.     |                |      |       |      |   |
| -              | _         | -1           |                | - 17         | 17<br>17<br>15                               | l —         | 4 3          | 3              | 3                     | 7.                                      | 2 /     | 40             |      |       |      |   |
| - 1            |           | =            | - -            | - 15         | 15                                           | -           | 4 30         | 3              | 3                     | -                                       | 2 1     | 40             |      |       |      |   |
| 88<br>47<br>87 |           |              |                | - 26         | 26                                           | ++++        | 3 49         | 68             | 68                    | =                                       | 2 5     | 29             |      |       |      |   |
| - 1            | -         |              |                |              | 28                                           | 1 -         | 3 50         | 73<br>57<br>96 | 73                    | -                                       | 2 2     | 29             |      |       |      |   |
| - 1            | - 1       |              |                | - 19<br>- 54 | 19<br>54                                     | 1           | 3 50         | 1 06           | 57<br>96<br>108<br>61 | -                                       | 2 2     | 44<br>29<br>29 |      |       |      |   |
| _              | _         | =            |                | 33           | 33                                           |             | 4 10<br>5 58 | 108            | 108                   | =                                       | 2       | 20             |      |       |      |   |
| _ i            | _         |              | _   -          | - 90         | 90                                           | 1 =         | 4 15         | 61             | 61                    | i                                       | 2       | 14             |      |       |      |   |
| _              | l 1       |              | -1-            | - 90<br>149  | 149                                          | I -         | 4 20         | 91             | 91                    | _                                       |         | 14             |      |       |      |   |
|                | 1-1       | =            | - -            | - 67         | 67                                           |             | 4 19         | 94             | 91                    | -                                       | 2       | 14             |      |       |      |   |
|                | 1-1       |              | 1-1-           | - 143        | 90<br>149<br>67<br>143<br>5<br>43<br>2<br>52 | I -         | 4 20         | 112            | 112                   | 111111                                  | 2       | 18             |      |       |      |   |
| -              | -         | =            | - -            | - 5<br>- 43  | 5                                            | -           | 4 1/         | 120<br>58      | 120                   | -                                       | 2       | 33<br>36       |      |       |      |   |
| -              | -         |              |                | 43           | 43                                           | -           | 4 1          | 50             | 83                    | -                                       | 2       | 30             |      |       |      |   |
| _              | _         | _            | -              | 52           | 52                                           | 1=          | 4 10         | 80             | 80                    | =                                       |         | 32             |      |       |      |   |
| _              | _         | _            |                |              | -                                            |             | 4 10         | -              | 80                    |                                         | -1      |                |      |       |      |   |
|                | -         | _            |                | - 67         | 67<br>16                                     | l –         | 4 29         | 44             | 44                    | Ξ                                       | 2       | 32             |      |       |      |   |
|                |           | _            | l—I-           | 16           | -                                            | -           | -   -        |                |                       | -                                       | 2       | 33             |      |       |      |   |
| _              | -         |              |                | - 10         | 10                                           | 1-          | 4 2          |                | 1-                    | -                                       | - -     | -              |      |       |      |   |
| _              |           | =            | 1-1-           | 32           | 32                                           | -           | 4 2          | 23             | 23                    | 1 -                                     | 2       | 37             |      |       |      |   |
| _              | -         | -            |                | 32           | 33                                           | 1 =         | 4            | 9 44           | 44                    | ! -                                     | 2       | 10             |      |       |      |   |
|                | 1         | =            |                | 22           | 22                                           | ! =         | 4 1          | 5 31           | 31                    | ======================================= | 2       | 40             |      |       |      |   |
|                | -         | _            |                | _ 33         | 33                                           | =           | 4 1          | 0 11           | 11                    | =                                       | 2 .     | 40             |      |       |      |   |
| _              | -         | =            | - -            | _ 65         | 65 -                                         | 1 -         | 4 2          | 45             | 45                    | =                                       | 2       | 40<br>46       |      |       |      |   |
| -              | -         | -            | 1-1-           | _ 17         | 17<br>31                                     | 1-          | 4 2          | 4 21           | 21                    | -                                       | 2       | 46             |      |       |      |   |
|                |           | -            |                | _ 31         | 31                                           | 1-          | 4 3          | 2 9            | 30                    | -                                       | 2       | 46             |      | .26   |      |   |
| -              | -         | -            | 1-1.           | - 33<br>- 50 | 33                                           | TT          | 4 3          | 2 30           | 40                    | -                                       | 2 2 2   | 40             | **   | 30    |      |   |
|                | -         | -            | 1-1            | - 91         | 100                                          | 1+          | 4 2          |                | 16                    |                                         | l a     | 48<br>20       | - 10 | .00   |      |   |
|                |           | 111111111111 | $ \Box $       | - 43         | 91<br>43<br>31                               | TI          |              | 3 15           | 15                    | 11111                                   | 2 2     | 22             | e e  |       |      |   |
|                | 1_        |              |                | 31           | 31                                           | II          | 154          | 6 12           | 12                    | 1=                                      | 2       | 22             |      |       |      |   |
| _              | -         | 1-           | 1-1            | _ 20         | 1.29                                         | -           | 104          | 8 36           | 36                    | 11111                                   | 2       | 25             |      | .02   |      |   |
| 88             | 88        | -            | 6 8            | 29<br>35 65  | 65                                           | 1 -         | 4 3          | 1 74           | 74                    | -                                       | 1 1     | 57             |      | -7 1  | 31 . |   |
| 47             | 47        | 1 -          | 1 6            | 58 64        | 64                                           | =           | 4 3          | 9 51           | 51                    | 1-                                      | 2 2     | 5 2            |      | 1.170 |      |   |
| 127            | 37        | 1            | 1 8            | 13 61        | 61                                           | 1 -         | 1 4 3        | 3 110          | 110                   | 1                                       |         |                |      | · ·   |      |   |

ut e b e t f i ch t. ber Mebl., Brob. und Rieifch. Tare mabrend bes Monats Mai 1829 im Rheintreife.

| ,                     | D'atum         |       | M e   | h t. |              | _   | 28 r    | 0 b. |      | 8     | [ e           | ifd | ,           |
|-----------------------|----------------|-------|-------|------|--------------|-----|---------|------|------|-------|---------------|-----|-------------|
| Dree                  | der<br>Märkte. |       | varş. | -    | eiße<br>ogr. |     | warje a |      | eiß- | Del   | ena<br>bara - | Rai | the<br>par. |
| 11. 1 4 1 . 1 41.     |                | i fr. | pf.   | fr.  | -            | fr. | Pf.     | fr.  | pf.  | î fr. | 26.           | _   | 1 21        |
| Dartheim 2. i .   vom | 1. bie 31. Dai | 6     | _     | 110  | _            | 4   | 2       | 10   | -    | 12    | -             | 8   | 12          |
| Frantenthaf .     bem | 1. bis 31.     | 5     |       | 1119 |              | 4   | . 3     | 8    | _    | 16    |               | 10  | 1.          |
| Raiferelautern bom    | 6. Mai         |       | _     | 1800 | 1 1          | 4   | 23      | 8    | _    | 16    | _             | 10  | 1.          |
| , . 'c - bom          | 13.            |       |       |      | -            | 5   | -       | 8    |      | 16    | _             | 10  | 1-          |
| moon .                |                | -     | -     | -    | -            | 5   |         | 8    | -    | 16    | _             | 10  | ١.          |
| ост                   |                | -     | -     | -    | -            | 5   |         | 9    |      | 16    | _             | 10  | ١.          |
| Pantan vom            | 1. bis 31 Mai  | -     | -     | 10   | -            | 6   |         | 8    | -    | 18    | -             | 12  | ١.          |
| Speper vom            | 1. bis 31      |       | -     | -    | -            | 5   |         | 8    |      | 18    | -             | 12  | ١-          |
| 3meibruden   vom      | 1. Mai         | 1-1   | -     |      | -            | 5   | 13      | 6    | 31   | 16    |               | 12  | ١.          |
| , vom                 | 8.             | 1-    |       | -    |              | 5   | 1 }     | 6    | 3}   | 16    | -             | 12  | ۱-          |
| » · · vom             |                | 1-    | -     | -    | -            | 5   | 11      | 6    | 84   | 16    | -             | 12  | l -         |
| bom                   |                | -     |       | -    | -            | 5   | 2       | 7    | 1}   | 16    | -             | 12  | -           |
| рош                   | 28. ,          | -     | -     | -    |              | 5   | 2       | 7    | 14   | 16    |               | 12  | ۱-          |
| -                     |                |       |       |      |              | 1   |         |      |      |       |               |     | l           |

# Intelligenz = Blatt

### Rheinfreise 8.

Nº 21.

Spener, ben 29. Juni

1829.

#### I. Mmtliche Artifel.

pr. ben 27. 3uni 1829.

Ad Nm. 11689. D.

pr. ben 28. Juni 1829.

A4 Nm. 11866. D.

(Die Berfammlung bes Lanbrathe betr.)

3m Ramen Seiner Majeftat bes Ronigs.

In Gemäßheit allerhochfter Entichliefung vom 24. Juni, wird fich ber Lanbrath bes Rheinfreises am 9. Juli b. 3. in ber Rreishauptftadt Speper verfammeln.

Epeper, ben 27. Juni 1829.

Ronigi. Baper. Regierung bes Rheintreifes, Rammer bes Innern und ber Finangen.

v. Stichaner.

v. Seutter.

Bertheau, coll.

(Poftwagens: Portofreiheit bett.)

3m Namen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Rady ber neuen Formation bes R. Rriegs Minis fteriums vom 21. Januar d. J., Rummer 4 S. 25 ist bas Militär-Fiscalat mit der Militärfondkommission zu München vereiniget.

Da biefe Fonde teine Poftwagens . Portofreiheit genießen und öftere von ben außern Behörden Senbungen mittelft Poftwagen unter Abreffe "an die jur Berwaltung ber Mifitar-Fonds angeordnete R. Rommiffion einlaufen, welche reine Ararial - und Fiscalrespective Rönigl. Dienftfache betreffen, wofür ben Mifitarfonden fein Porto aufgerechner werden fann, so werden sammtliche R. Landtommiffariate und Bargermeisteramter angewiesen, bei Einfendung fiscalischer Sachen burch ben Postwagen auf der Abresse nicht ber Bezeichnung R. D. G. noch jene ,in Militar. Fiscalate. Angelegenheiten beignfigen.

Speper, ben 26. Juni 1829.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheintreifes,

p. Stidaner.

B. F. Reim, coll.

pr. ben 26. 3uni 1829.

Ad Nm. 861.

(Das erledigte Physitat Munchberg betr.) Im Namen Seiner Majestat bes Konias.

Durch Berfebung ift bad Phyfitat Dunch berg,

Bewerber um biefe Stelle haben ihre Befuche mit ben erforbertichen Belegen innerhalb 14 Tagen ber unterzeichneten Ronigl. Stelle ju übergeben.

Baprenth, ben 29. Mai 1829.

Landgerichte gleiches Ramens, erlebigt.

Ronigl. Baner. Regierung bes Obermaintreifes, Rammer bes Innern.

Frhr. v. Belben.

Geret, coff.

#### II. Rachrichten und Miscellen.

Befanntmachung.

Das gludliche Ereignift ber Anwesenheit Ihrer Ronigl. Majeftaten in bem Rheintreise, bie Feierlichseiten und ber herzliche Empfang welcher bem geliebten herrscherpaar auf feiner Durchreise und bei seinem Aussenhalte an allen Deren bereitet wurde, bie hulbreiche Aufnahme aller gegebenen Beweise der gliebe, Anhänglichseit und Eherrbeitung, verbienen durch eine umfandige Beschreibung auch für die Zufunft ausbewahrt zu werben.

Es ift baber bie Berfügung getroffen, baf alle Materialien aus authentischen Quellen gesammelt und jusammengestellt und in einem eigenen Werte unter bem Titel:

Des Rheinfreifes Anbelwoche.

gefdichtliche Darfellung ber Reife Shrer Dajeftaten

Königs Ludwig Königin Theresia

bon Bayern

burd bie Gauen bes Rheinfreifes

7. bis jum 8. Junins

1 8 2 9.

jum Drude beforbert werben follen.

Der Beschreibung werben zugleich bie vorzüglichern Gebichte und mehrere lithographirte Zeichnungen mertswürbiger Scenen, womit ber Triumphzug verherrifichet wurde, beigefügt werden.

Bleichzeitig wird eine abnliche Befehreibung ju 3weibruden bearbeit, und wie bie nachstehenbe Unfündigung zeigt, von der Berlagshandlung bes Buchhandlers Ritter herausgegeben werben.

Anfange Juli erfcheint bei mir auf Gubfcription:

Bericht von ber Reife

3hrer Majeftaten

Ronigs und ber Ronigin von Bayern

und non ben

hochherzigen Außerungen bes Monarchen. Nebst einer Sammlung ber Gebichte, Die Ihren Moieldien überreicht wurden.

Der Ertrag biefer Unternehmung ift, nach Abjug ber billig ju berechnenden Drudfoften, für bie Grunbung einer Gewerbichule in Zweibrücken beftimmt, und bie Eremplare follen auf bem Titelblatt mit. bem Siegel bes Königlichen Land. Commiffariats verfeben werben.

Gewiß find noch alle Gemuther meiner Mitbutger von ber außerften Derablaffung, von ben hochherzigen Außerungen, wie von ber liebenswurdigen Freundlichkeit unferes hochvereheten Furftenpaares ergriffen, und ich glaube ficher auf bie vollfommenfie Unterfrühung bei biefer guten Abficht rechnen zu durfen.

Das Berichen wirb, auf ichonem weißem Drudpapier gebrudt, und die Exemplare geheftet, um ben billigen Preis von 36 fr. abgegeben.

Die Gubscribenten werben bem Berte vorgebrudt. Bweibruden, ben 13. Juni 1829.

G. Ritter, Buchbruder und Buchhaubler.

#### Dienftes : Radrichten.

Seine Majeftät ber König haben burch allerhöchfted Reseript vom 17. Marg. I. 3. ben Registrator Johann Peter herrmann, als Secretar zur Regierung bes Regentreises zu verstehen, und burch allerhöchftet Reseirerungsfammer bes Junern im Rheinfreise ben quiedeirten Regierungsfamfiften Johann Peter hindel, in provisorischer Eigenschaft zu ernennen allergnabigst geruch.

## Cours der Bayerischen Staatspapiere.

Augsburg, den 25. Juni 1829.

|               |             |       |      |  | Briefe  | Geld  |
|---------------|-------------|-------|------|--|---------|-------|
| Obligationer  | 1 40/ 14    | C     |      |  | 100 1/2 | 100 % |
|               | 15% mit     |       |      |  | 101 1/4 |       |
| Lott. Loose : | E-M pr      | ompt  |      |  | 107%    | 107 % |
| detto         | ,, ,, 2     |       |      |  |         | 128 % |
| 1 dette       | unverzinal. | i fi. | 10.  |  |         | 128 % |
| detto         | detto       | à fl. | 25.  |  | 121 %   |       |
| detto         | detto       | à fl. | 100. |  | 122     |       |

# Intelligenz = Blatt

Nº 22.

Speper, ben 1. Juli

1829.

### I. Amtliche Artifel.

nr hen 00. Juni 1970.

Ad Nm., 11,421. Di

(Den neuen Schulplan betr.)

### Im Namen Seiner Majeffat bes Ronias.

Da ber von Seiner Majeftat bem Könige allegnabigft genthnigte und mit bem Anfange bes fünftigen Schnlighers allgemein einzuführende Schulpfen bie Theilasbure fammtlicher Etern in Ensprach gewommen hat, bringt man jur Befeitigung aller Miss verfandriffe und jur richtigen Auffastung ber hauptbestimmungen befeiben folgenben Ausgang zur allge-weiten Kenttriff:

I,

- 1. Für bie Bilbung berjenigen Jünglinge, beren Granblage bie Renutnis ber altflaffichen Sprachen ift, besteber fünftig zwei von ein anber abge- fonbette Auftalern, namlich: bie Lateinische Conte, und bas Gymnafim .....
- 2. Die lat. Sibule foll erftens für bas Gymnafium vorbereiten, zweitens benjenigen, welche im biregertiden Leben einen mehr als gewöhnlichen Grad von formeller Bilbung nöthig haben, biefelbe vor bem Attritte-ihres Berufes ertheilen.

- 3. Die lat. Schule nimmt ben Rnabge im achten Jahre auf und entläßt ibn vor vollenderem vier , gehneen. Die Inspectoren ber beutichen Schulen haben baber jene Anaben, welche lateinisch, lerent sollen, in ihren, achten Jahre von ber beutichen Schule zu entlaffen und fie an die lateinische Schule zu entlaffen und fie an die lateinische Schule zu feroveisen.
- 4. Die lat. Schule umfaßt 3 Rurfe, jeden mit 2 Mbtheilungen; ein jeder Rurfus ift baher in ber Regel groeifabrig.
- 5. Ein allen Orten, welche über 2000 Seelen gablen, tonnen lat. Soulen errichtet werben, und in fleinern Drten, wo bie Mittel que Terichtung einer vollftanbigen lat. Soule nicht hinreichen, fonnen lat. Soulen von zwei Aufen ober von einem beregfellt werben. Doch iff and selchen und offfand bigen lat. Schulen nicht ber übergang on ein Gymnafium, sondern nar in eine lat. Schule geflattet, welche den nächft hohern Murfus enthölt.
- 6. Jeber Rurfus an ben fat. Schulen hat feinen els genen Rebrer. Bener bes oberen Rurfus heißt Dberlehrer; bie Lehrer bes mittlern und untern Rurfus boifen Prageptoxen, und ber Oberlehrer ift zugleich Rector ber gangen fat. Schule.
- 7. Die Unterrichtegegenftanbe an ben lat. Schufen find: Religion flehre, Latein, Deutich, Griechifch an bem bern Rurfe, Rechntung, Geographie und Vaterlandische

Befchichte; jum Befuche bes griech. Sprachunterrichts find aber nur jene gehalten, welche fich auf bas Gymnafium vorbereiten.

Bur bie lat. Schule beginnt bas Schulfahr mit bem 15. October, und endigt fich mit bem 15. Sephember. Bur öfterlichen Zeit find 14 Tage Berien, namilich vom Palmfomttage angefangen bis jum Montage nach ber Ofterwoche.

- 8. Rur biejenigen Anaben, welche bie Sauptftude bes drift. Glaubens inne baben, lat. und bentiche Ghrift fertig lefen tonnen und bas Einmaleins im Gebachniffe haben, fonnen in ben untern Rurfus ber lat. Schule aufgenommen werben. Bene Schiller aber, welche and bem Privatunterrichte in eine behere Abtheis lung ber lat. Schule aufgenommen zu werben wönichen, muffen fich einer ftrengen Priffung unkerwerfen.
- 9. Beim Ubertritt aus einer lat. Schule in bie anbere ift bas Überfpringen einer Abtheifung in feinem Ralle erlaubt.
- 10. 3war ift bie Unterrichtszeit für einem ziehen eingeinen Rufus auf 2 3abre bestimmt; allein einem Schäler, ber nach bem Urtheile feiner Lebterburch Talent, Fleiß und Unterngung sich schneller worwarts schafft, und burch Privatsteiß bie Unterrichtsgegenstände seiner Betheilung wor Ablauf besselben aufgesaft und grindlich studier bat, ift es auch gestattet, mit Erlaubniß bes Rectors, selbst während bie Jahrs in eine höhere Atheliung worzuriach.
- 11. Aus bem obern Rurfus ber lat. Schule fann vor vollendeten 14. Jahre fein Auffteigen in bas Gymen nafum in ber De gel flatt finden, felbft in bem galle nicht, voo der Schiler nicht als 2 volle Jahre in biefem obern Aufus verbleiben mitte.

- 12. Der Gehalt der Prägepteren im untern Aufus beginnt mit 400 fl., im mittlern mit 500 fl., und der Obertebere mit 600 fl. Diese Erhalte friegen, je nach 5 Ihren um 100 fl., und zwar sur bie Grägeptoren bes untern Aufus bis zu 700 fl., bes mittlern bis zu 800, sür die Obertebere bis zu 1000 fl.
- 13. Bu ben Gemeinden und Stadtmagiftaten wird iberbieß vertraut, bag fie, um auch ihrerfeits bie fat. Chabeficulen, von weicher auch eine bem Burger heilfame, gebiegene Diftbung ansgehen muß, immet mehr ju heben, barauf Bebacht nehmen werben, die Befoldungen biefer Lehrer burch Ausmittung freier Wohnungen und anderer Bertheile ju fleigern, um befto leichter tu ch tige Prageptoten und Dertebrer für bie lat. Schuse erwerben zu fomme.
- 14. Die Rectoren ber lat. Schule forgen für die Dromung und bas Gebeisen ber Auftalt überhaupt, so wie jeder einzelne Lehrer für die Orduung, den Fleiß und bas gnte Betragen der Schüler feines Kursied verantwortlich gemacht ich.
- 15. In fofwierigen gallen ber Disgiptin tann ber Rector bas Scholarch at ju Rathe gieben, welches aus einem Beiftlich en bes Dries, einem Miggliebe bes Mag iftrat und ber Bemeindebevollmächtigten, und in Gymnaftalftabten, aus bem Rector bes Opmnaftumb befiehen foll.
- 16. Wo bie consessionene Eigenschaft ber Studienanftalt an sich schau bestimmt und gewiß ist, richter sich die Consessione Eigenschaft des zeistlichen Mitglieds bed Scholarchats nach der consessionelen Eigenschaft der Anstalt; außerdem wird die selbe durch die Consession der Wehrheit der Orte Einwohner bestimmt. In Berück sichtigung jedoch gemischer Consessionerhältnisse soll im lehtern Falle, von den weltlichen Mit-

- gliebern bas eine fath, bas anbere proteft. Con-
- 17. Bei den Wahlen bes Scholarchats gebührt bas attive Mahlrecht nur der Pfarrgeistlichfeit bes Orts. Paffir wohlflibig sind dagegen alle Ortsgeistliche höhern und niedern Ranges, sofern sie an dem Orte der Anstalt ihren ft and ig en Mohnsis baben.
- 18. Der Rector ber lat. Schule ift nicht Miteglieb bes Scholarchates, berfelbe fann jedoch in einzelnen gallen, welche bas Jutereffe ber lat. Schule brühren, ju ben besonbern Berath un gen bes Scholarchates beigegen werben, unbeschabet übrigens ber Schiftftämbigfeit ber Schule unb seines Amthetreifes, und unbeschabet ber Befugniffe und Berpflichtungen, welche bem Schulrector nach § 65 und 66 bes Schulplans zusehen und obeitenten.
- 19. Die Mitglieber biefes Scholarchats haben ben Sigungen beiguwohnen, in welchen bie Beber fich ju Aufang jeben Semefters liber bie Arbeiten ber Schülter berachen, um fich von bem Juffande ber Anglat in Reuntnif ju feben. Überbieß haben bie Scholarchen bem Schulercher bei feiner Auflicht iber bie Schülter außer ben Lefritunden nach allen Kräften bei juffehn, und als Bertreter ber Schule bei ber Gemeinde bahin zu worten, baß fie bei Angleben und Ehre erhalten, und gegen jebes übels wollen geichtle werbe.
- 20. Unter bie Obliegenheiten bes Scholarchates gehört ferner bie Ausmittung bes Fonds, aus welchem bie Dotation ber lat. Schule nach Borichife bes Lebrpland gefcopit und vernethet werben fann; wobei jeboch ju bemerten; baß an jenen Drien, wo ber obere Arnfus ber lat. Schule aus ben briben untern Rlaffen bes Gymnafums ge-

- bilbet wirb, ber jest hiefur bewilligte Aufwand auch für bie Bufunft aus ber Dotation bes Gymnaftume befritten, vielmehr beigetragen wirb.
- 21. Co oft das Scholarchat fich versammelt, um ber Berathung ber Lehrer über bie Urbeiter eines Gemefferd ober ben Schulviftationen beigewohnen ober fchwierige Disgiptinarfalle gu entscheiben, febt bas Directorium jededmal bem Ghun nafiumsrector vber bem Schulvisitator gu.
- 22. 3n gallen außer biefen, in welchen bas Scholarchat entweber in ber Pflicht ber amtlichen Betretung ber Schule bei ber Gemeinbe, ober in ber Eigensthmitichteit eines Disphiluarvorfalles au fer ber, felben besondere Beranlaffung finden tomte, für fich in eigener Sipung zu berathen, gebuhrt Borrtrag und Leitung bem Geiftlichen, als erfem Mitgliebe bes Scholarchates.
- 23. Wo frine vollständige lat. Schule mit 3 Rurfen befteht, foll auch fein Scholarchar errichtet, sons bern die Befugniffe und Obliegenheiten besselben ber docal-Schul-Inspection übertragen werden.
- 24. Die Einfaltung bes Lehrplans, ber Unterricht und bie Jucht an ben lat. Schulen, welche übrigens im Rreife ihrer ummittebaren Schätigfeit selbfildime big and unabhängig find, wird burch eine jährlich vorzunehumede Bistation, welche von einem besonders abgeordneten R. Commissar vorzenommen werben wird, gemöhrleiftet.
- 25. Die Oberaufficht über die lat. Schulen fteht der R. Kreis. Regierung ju, und fie hat die Befebung der Sehrerftellen ju vollzieben, die Gene fünfte, Baulichfeiten zc. 2c. ju verfügen, so woie Belohnungen und Beforderungen der gehrer in Anstrag ju bringen.
- 26. Sammtlichen Lebrern, Scholarchen und ben vorgefesten R. Stellen wird aufgetragen, babin gu wirfen, bag ber Rugen, auf welchen bie lat. Schulen

berechnet finb, allgemein anerfannt unb auf bas vollftanbigfte erreicht werbe. Gie baben inebefonbere babin ju arbeiten, bag bie lat. Schule ben Eltern bie Beruhigung gemabre, ihre Gobne bis ju bem 14. Jahre, in welchem gemeiniglich über ben fünftigen Beruf entichieben wirb, in einer Lehranftalt ju miffen, welche auf bas Rnabenalter allein berechnet ift. Jene Behörben baben aber auch gugleich bie Aufmertfamteit ber Gemeinben auf bas Berhaltniß ber lat. Schulen gu bem Burgerftanbe und auf bie burch Befete und Berfaffung gefteigerten Aufprüche an feine Glieber gu richten , bag nämlich , nachbem bie Berfaffung bes Reiche bie Grund . und Gewerbe Befiber jur Theilnahme an ben öffentlichen Berathichlagungen über bee Staates Bohl berufen habe, ihr Stanb jene hobere Beiftesbilbung nicht mehr entbehren tonne, welche bie lat. Schule burch ihren grundlichen und umfaffenben Unterricht gemahren wirb.

#### II.

- 27. Das Gymna fium hat bie Bestimmung, bie bem Studium ber Wiffenfchaften fich widmende Jugend für die Universität grundlich vorzubereiten.
- 28. Das vollftanbige Gymnaftum hat vier Rlaffen; in fleinern Stadten aber, deren Mittel gur
  Girrichtung eines vollftanbigen Gymnaftums nicht
  binreichen, foll es geftattet fepn, zwei oder brei
  Gymnafaltlaffen anguordnen; boch ift aus umvollftändigen Gymnaften der Übergang anf die Univerfität durch aus nicht, fondern nur in die
  nächft höhere Rlaffe eines vollftändigen Gymnafums geftattet.
- 29. Rur benjenigen Stabten, welche im Befice einer wollfanbigen lat. Schule find, ift es geftattet, ein vollftanbiges Gymnafium, ober auch nur einige Rtaffen besfelben berguftellen.

- 30. Jebe Rlaffe bes Gymnafiums hat ihren eigenen Lehrer, ber ben Titel: Profeffor, fabet. Für bie Mathematif und Religionslehre werben eigene Profesore ernannt.
- 31. Die Lehrgegenftanbe an Gumutufen find: Religionolehre, Latein, Griechifch, Debraifch für bie finftigen Theologen, Geographie, Gefchichte, Mathematif, Logif und Dialeftif.
- 32. Bon befondern Lehrern wird Unterricht gegeben in ben neuern Sprachen, worguglich im Frangofifden, im Beichnen, in ber Mufit und in ben gwmnastifden übungen, welche Lettere nur in bem Commerfemester auf bie foatern Stunden ber Freinachmittage zu verfegen find.
- 33. Für bas Gymnafium beginnt bas Schuljahr, wie für bie lat. Coule, mit bem 15. Detober, enbigt fich aber mit bem 1. September jeben Jahrs.
- 34. Der Eintritt in bas Gymnafinn finbet in ber Regel mit bem 14. Lebensfabre fatt, und vor bem 18. Jahre barf, gang besondere Falle ausgen nommen, Riemand aus bemfelben gur Universität entlaffen werben.
- 35. Reinem, ber sich beshalb ben Studien widmet, um einst ein Umt im öffentl. Dienste zu erlangen, ift es gestattet, den Ghymnasiafulnterricht ganz, ober enden nur zum Theile durch Privositudium zu erseichen, im Falle seine Etteru oder Angehörigen die Ermächtigung biezu nicht vom K. Staats-Minisskerium des Innern erhalten haben. Auch der Bestud auswärtiger Chymnasien ist nur mit Ernächtigung diese K. Staats-Minisseriums gestattet.
- 36. Diejenigen, welche bie Ermächtigung jum Privateflubium ober jum Besuche aufwärtiger Gomensten erhalten haben, miffen-fich, um ihre Reise für bie Universität zu berveifen, aur bem Gommassem einer

- ber Rreishauptftabte ber Prufung pro absolutorio unterwerfen.
- 37. Die Prüfungen am Schlinfe bee Jahre find aufgeboben, und ber Unterricht ift bis jum Tage vor ber Preisvertheilung ohne Unterbrechung fortgufeben.
- 33. Die Anftellung fammtlicher Gymnagal. Profefforen gefchieht burch aller boch fte Detrete und ift brei Jabre lang proviforiich.
- 39. Der Gehale biefer Profesoren beginnt mit 700 fl.
  und foll nach 5 Jahren treuen und gewissenbaften
  Dienkles auf 1000 fl., nach neuen 5 Jahren auf
  1200 fl. und nach 15 Dienflighren auf 1500 fl. erhöft werben. Dem Rector aber wird noch überbirft eine Funktionsfullage von zwei bis vierhundert
  Gulden bewilligt.
- 40. Dem Gymnafial Rector liegt ob, in Berbindung mit ben Professoru, jur Einhaltung eines fest geregelten Lebens ber Schüler, besondere, den Bedürfnissen des Inglings und den Berhältniffen des Orts in der Anfact enthrechende, Schulsabungen zu entwerfen und in Amwendung zu bringen.
- 41. Auch bie Bymnaffen follen, fo oft ale es nöchig befunden wird, burch Ronigl. Abgeerdnete untersucht werben; ber R. Rride Regierung aber fecht es qu, fiber ben Bang ber Anflalten ju wachen und über Einfanfte und Baulichfeiten berfelben ju verffigen.
- 42. Was die Einsubrung dieser, die Gymnassen betreffenden Andromagen angeht: jo sollen, da die der maligen dycastlassen ausgedoben sind, und das Gymnassium kinstig aus den dieber gewestenen der oberen Gymnassaustlassen und noch einer höhern der stehen wird, mit dem Unsange des nächsten Echuliades 1832 die Ghüler der jeht sogenannten odern Gymnassattlasse (Prixa), ankatt jur Universtätt überzugeben, in jene höhere Gymnassattlasse eine

raden ; bagegen wirb ihnen ihr Univerfitate . Stubium um ein Jahr verfürzt, und ihnen geftattet, fcon nach jurudgelegtem 4. Univerfitate . Jahre fich jur theoretifchen Drufung für ihr befonberes Rach ju melben. Banfchen aber bie Eltern unb Angehörigen biefer bermaligen Dbergymnafialfchuler, baß biefelben ichon mit bem Unfange bes 3abre 1842 gur Universität übergeben, fo haben fie beshalb ibr Befuch bei ben Gomnafial , Rectoren einzureichen. welche, im Rall ber Schuler bie Prüfung für bas Gomnafialabfolutorium, welche am Schluffe bes laus fenben Schulighres biefimal noch porgenommen merben foll, rübmlich beftanben, und bas achtrebnte Bebendjabr bereits angetreten, ober bei geringerm Alter einen Plat im erften Drittbeile feiner Ditfchuler erhalten hat, ermachtiget finb, ben übergang gur Unis verfitat zu geftatten, mobei es fich aber verfteht, baß biejenigen, welche biefe Bewilligung erhalten, und mirtlich aus ben bermaligen Dberflaffen ber Gomnaffen gur Univerfitat übergeben , ju einem fünfjahrigen atabemifden Stubium verpflichtet finb.

Speper, ben 21. 3mi 1829.

Routgl. Baper. Regierung bes Rheinfreifes,

v. Stidaner.

Shalt, coll.

Ad Nm. 553, Cc.

pr. ben 30. Juni 1829. igten' Pfarrei Biffersheim,

(Die Biederbefehung ber erledigten Pfarrei Biffersheim, Defanats Frankenthal betr.)

#### 3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Durch bas am 7. Mary b. 3. erfolgte Ableben bes Pfarrers Bolfgang Friedrich Bergmann ift Die Pfarrei Bifferheim, Defanats Frankenthal, in Erledigung getommen. Diefelbe besteht aus bem einzigen, 316 Seelen in fich begreifenben Pfarrert Bifferheim, wo jeben Sonnag von Michaelis bis Oftern Bor. und Nachmittags gepredigt, bon Often bis Michaelis aber, fant ber Rachmittagspredigt, Katechifation gehalten, an jebem erften und zweiten gestage aber zweimal gepredigt wird, und zwar in einem ausschließend zum Gebrauche bet prot. Christen Gottesbaufe.

Die Ginfunfte biefer Pfarrei befteben, nach ben neueften Raffonen in:

| eneliern Onlinguen's |      |        |       |        |     |      |   |     |
|----------------------|------|--------|-------|--------|-----|------|---|-----|
|                      |      |        |       |        |     | ft.  |   | fr. |
| 1. Staategehalt      |      |        |       |        |     | 282  | - | 2   |
| 2. In Realitäten     |      |        |       |        |     | 171  | - | 30  |
| 3. Cafnalien         |      |        |       |        |     | 9    | - | -   |
| 4. Mus ber Rire      | high | affner | ei G  | rünfte | abt |      |   |     |
| 6 Biertel Bei        | n, a | ngefd  | hlage | n gu   |     | 3    | - | -   |
|                      |      |        |       |        |     | 415  | - | 32  |
| hievon               | ab ! | die E  | frund | steuer |     | . 47 | - | 33  |
|                      |      |        |       |        |     | 367  | - | 59  |
|                      |      |        |       |        |     |      |   |     |

Bur Ergangung ihrer Congrua bedarf sonach biese Psarrei die Summe von 232 fl. 1 fr., welche ihr auch, mach Maßgabe ber disponibeln Mittel, pro rata gusaetheilt wirb.

Die Bewerber um bieselbe haben ihre Gesuche mit allen erforderlichen Belegen, innerhalb 6 Bochen, vermittelft ber ihnen vorgesehren Königl. Defanate an bas Königl. Defanat Frankenthal einzusenden, welches fammtliche Eingaben mit gutachtlichem Berichte anher begleiten wirb.

Speper, ben 24. Juni 1829.

Roniglich Baperifches proteftantifches Confiforium bes Rheinfreifes.

Sliefen.

Balther, coll.

Ad Nm. 21,921.

(Die mediginische Affistenten: Stelle im allgemeinen Rrantenhaufe ju Bamberg betr.)

#### Im Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Durch allerhochfte Entschließung vom 11. April b. 3. wurde genehmigt, baß bie mediginische Afffichten-Stelle im allgemeinen Arantenhaufe ju Bamberg burch eine bei bem R. Mebiginal Romiteb bortfelbft abzuhalstende Goncares Prifuma vergeben werbe.

Dabei wirb beftimmt :

- 1. Der Mffftent bezieht freie Bohnung, Roft, Solz, Licht und jabrlich 50 ff.
- 2. Promovirte Erzte werben zugelaffen, felbft auch baun, wenn fie fcon bie Probe-Relation und Concurs Drufung beflunden baben.
- 3. Bei gleicher Rote wird vorzüglich auf ben vermo. genolofen Urzt Rudficht genommen.
- 4. Jeber Miffftent barf nur langftens 3 Jahre in ber Anftalt verweilen.
- 5. Die Prüfung wird mundlich und fchriftlich abgehalten, und erstrecht fich sowohl auf die allgemeine ale spezielle Therapie.

Termin gur Concurs. Prüfung wird hiemit auf ben 27. Juli b. 3.

festgefett.

Die Abfpiranten haben langftens innerhalb 14 Angen ihre Gesiche unter Bortage ibrer Diplome und bes glaubigten Zeugniffe über ihre Bermögens. Berhaltniffe, bei ber unterzeichneten Königl. Gelle einzureichen, und bas Weitere zu gewärtigen.

Bayrenth, ben 19. Dai 1829.

Ronigl. Baver. Regierung des Obermaintreifes,

Frhr. v. Belben.

Geret, coll.

pr. ben 29. 3uni 1829.

#### Berzeichniß

ber hebammen, welche mabrent bes biesjahrigen Lehrfurfes ju Burgburg unterrichte. und gepruft worden find.

| Nro. | Namen.                  | Geburte . Drt.  | Kanton.      | Erhielt<br>bie<br>Rote | Befondere Bemerkungen.    |
|------|-------------------------|-----------------|--------------|------------------------|---------------------------|
| 1.   | Spbilla Schroh          | Ebenfoben .     | Ebentoben    | ausgezeichnet          | loodte um ben 3. Preis.   |
| 2.   | Maria Cath. Rahn        | ib.             | ·ib.         | ib.                    | ib.                       |
| 3.   | Carolina Rehrmalb       | Steinwenben     | Landftuhl    | ib.                    | erhielt ben 1. Preis.     |
| 4.   | Magbalena Ferner        | Albersweiler    | Berggabern   | ib.                    |                           |
| 5.   | Elifabetha Braung       | Balgheim        | Lanban       | vorzüglich             |                           |
| 6.   | Elifabetha Füberer      | Bagenbach)      | Canbel       | ib.                    |                           |
| 7.   | Barbara Sed             | Ineheim         | Landan       | ausgezeichnet          |                           |
| 8.   | Elifabetha Bein         | Dirmftein       | Grünftabt    | ib.                    | 1                         |
| 9.   | Friederida Augustin     | Gimmelbingen    | Reuftabt     | ib.                    |                           |
| 10.  | Catharina Maper         | 3msbach         | Lanbau       | ib.                    | 1                         |
| 11.  | Magbalena Schlid        | Erlenbach)      | Dahn         | porgliglich            | 1                         |
| 12.  | Maria Anna Rofche       | R.Schlettenbach | ib.          | ib.                    |                           |
| 13.  | Maria Unna Burtharb     | Bruchweiler     | ib.          | ib.                    |                           |
| 14.  | Barbara Schlid          | Bobenthal       | ib.          | ausgezeichnet          |                           |
| 15.  | Rofina Schidenbang      | Lanban '        | Lanbau       | ib.                    | 1                         |
| 16.  | Gertrud Plang           | Dadenheim       | Dürtheim     | ib.                    |                           |
| 17.  | Catharina Schafer       | Sambady         | Reuftabt     | vorzüglich             |                           |
| 18.  | Cara Sanger             | Billigheim      | Bergjabern . | ausgezeichnet          | looste um ben 3. Preis.   |
| 19.  | Catharina Elif. Bacchet | Fußgönheim      | Mutterftabt  | ib.                    | ib.                       |
| 20.  | Elifabetha Rlein        | Rieberhochftabt | Laupan       | ib ,                   | erhielt ben a. Preis burd |
| 21.  | Carharina Wiedmann      | Unnweiler       | Unnweiler    | vorzüglich             | bas loos.                 |
| 22.  | Elifabetha Fifcher      | Rinnthal '      | ib.          | ib.                    |                           |

<sup>-</sup> Speper, am 15. Juni 1829.

Ranigl. Baper. Regierung bes Rheintreifes, Rammer bes Innern.

v. Stidaner.

Shalf. coll.

#### II. Radrichten und Discellen.

Befanntmadung.

Das gindliche Ereignist ber Unwesenheit Ihrer Roniga. Majenaten in bem Rheintreife, bie Beierlichfeiten und ber herzliche Empfang wechter bem geliebten Berrichtpaar auf feiner Durchreife und bei seinem Aufenthalte an allen Orten bereitet wurde, bie hulbeiche Aufnahme aller gegebenen Beweise ber Liebe, Anhanglichfeit und Eberrbietung, verdienen burch eine umftanbige Beschreibung auch für bie Zufund aufbrucht zu werden.

Es ift baber bie Berfügung getroffen, bag alle Materialien aus authentischen Quellen gesammelt und jusammengeftelt und in einem eigenen Berte unter bem Titel:

> Des Rheintreifes Zubelwoche.

gefdichtliche Darftellung ber Reife Ihrer Dajeftaten

Königs Ludwig königin Theresia bon Bayern

burd bie Gauen bes Mbeinfreifes

7. bis jum 14. Zunius . 1829.

jum Drude beforbert werben follen.

Der Beichreibung werben zugleich bie vorzäglichern Gebichte und mehrere lithographire Zeichnungen mert. würbiger Scenen, womit ber Triumphjug verhertlichet wurde; beigefigt werben.

Gleichzeitig wird eine abnliche Beschreibung gu Ametbrücken bearbeitet, und wie die nachstehende Ametinbigung zeigt, von ber Berlagschundlung bes Bunch bandlers Ritter berauskegeben werben.

Anfange Juli erfdeint bet mir auf Gubfcription:

Bericht von ber Reife 3hrer Majeftaten

Ronigs und der Ronigin von Banern

hochbergigen Außerungen bes Monarchen.

Mebft einer Cammlung ber Gebichte, Die 3hren Doieflaten überreicht murben.

Der Ertrag biefer Unternehmung ift, nach Abgug ber billig gu berechnenden Drudfoften , für die Brünbung einer Gewerbichtelte in Zweibridden beftimmt, und die Eremplare follen auf dem Airelblate mit dem Siegel des Königlichen Land. Commissariats verfeben werben.

Gewiß find noch alle Gemüther meiner Mitbirger von ber außerften Berablaffung, von ben hochherzigen Außerungen, wie von ber liebenwirbigen Freundlichkeit unfered hochverehrten Gurkenpaared ergriffen, und ich glaube ficher auf die volltommenfte Unterftügung bei bieler guten Mbilcht rechnen zu birfen.

Das Wertchen wirb, auf schönem weißem Orudpapier gebrudt, und die Eremplare geheftet, um ben billigen Preis von 36 tr. abgegeben.

Die Gubscribenten werben bem Berte vorgebrudt. Zweibruden, ben 13. Juni 1829.

G. Ritter,

# Intelligenz = Blatt

Nº 23.

Speper, ben 23, Juli

1829.

#### I. Amtliche Artifel.

Ad Nm. 11,945. D.

pr. ben 6. 3uli 1829.

(Die Gruntentichabigungen fur ben Friefenbeimer Rheindurchflich bett.)

3m Ramen Geiner Dajeftat bes Ronigs.

Unter Sinweifung auf Die in ben Rreisintelligengblattern Rro. 104 und 112 eingerudten Entfchliefungen vom 16. Erptember und 24. November 1826 wird befannt gemacht, bag folgenbe im Dege bes Bergleiches andgemittelte Entichabigungeberrage fur bie Anlage bed Friefenbeimer Rheinburchfliche und Rheinbammes bei ber Ronigl. Begirtetaffe Frantenthal jur Bablung angewiefen worben feben.

| Otro.'<br>bed<br>Mance | N a m e n<br>der<br>Enrichädigungs/Berechtigten.                                | Bahnert.  | Inbalt<br>ber<br>abgetretenen<br>Flache. | -           | Cection.                         | Natur<br>bes<br>Dobrus.  | Bit entri<br>Entickat<br>Bett | igung5                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| A.<br>3.<br>7.<br>35.  | Gemarfung &<br>Grundstüde, welche ;<br>Heinrich Seitter<br>Derfelbe<br>Derfelbe |           | 18 02                                    | Langeliffen | B.   928<br>B.   921<br>B.   921 | Borland des  <br>Otheins | fl.<br>30<br>13<br>44         | fr.<br>09<br>12<br>27 |
|                        |                                                                                 |           | 15.71                                    |             |                                  | Cumma A.                 | 95                            | 48                    |
| B.                     | Grundstüde, welche<br>Heinrich Seitter                                          | Ranalhaus |                                          |             | 202                              | Aderianb                 | 52                            | 36                    |
| 16.                    | Derfelbe                                                                        |           | 4 42                                     |             | B. 303                           |                          | 37                            | 24                    |
| a. I                   | Derfelbe                                                                        |           | 4 77                                     | 4 ·.        | B. 276.                          | ١, }                     | 40                            | 24                    |
|                        |                                                                                 |           |                                          |             |                                  | Ситта В.<br>Ситта А.     | 130<br>95                     | 24<br>48              |
| e                      | peper, ben 26. 3u                                                               | ni 1829.  |                                          |             | Gefat                            | unt Betrag               | 226                           | 12                    |

Ronigi. Baper. Regierung bes Rheintreifes,

Rammer bes 3nnern.

p. Stichaner.

Schalt, coll.

Ad Nm. 12,345, D.

pr. ben 10. 3uli 1829.

(Die Prufung pro absolutorio an ben Studien Am falten ju Speper und 3weibruden betr.)

### Im Ramen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Da, in Bemagheit bes burch bas Rreisintelli. genzblatt Rro. 22. im Auszuge gur öffentlichen Rennt. nift gebrachten neuen Schulplanes, fünftigbin bas Schuls iabr mit bem 15. October anfangt und mit bem 1. Geptember fich fchließt, und nach einer allerhochften Entichliegung vom 21. Dai b. 3. bie bisher vorgefdriebene Brufung für bas Gomnaffalabfolutorium mit ben Schülern ber Dberflaffe und ben fogenannten Privatflubirenben , welche im nachften Jahre bie Univerfitat ju befuchen munichen, biegmal noch gehalten werben foll: fo wirb biefe Prufung andurch für bie t. Studienanstalt zu Zweibruden auf ben 20. unb 21. für bie Unftalt gu Opever auf ben 27. unb 28. Muguft b. 3. feftgefest. Die Privatftubirenben find gugleich angewicfen, fich por bem Unfange biefer Drufungen bei bem Borftanbe ber einen ober ber anbern Stubienans ftalt an fiftiren und burch bie erforberlichen Benaniffe andanweifen.

Spener, ben 4. Juli 1829.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheintreifes, Rammer bes Innern.

v. Stichaner.

Ad Nm. 12,086; D.

(Die Einrichtung ber Briefposten von gantau nach Bweibruden über Annweiler betr.)

3m Namen Seiner Majestat bes Konigs.
Rach einer Berfügung ber tonigt. General Postadministration ift bie Anordnung getroffen, bas mit

bem Monat August, zwifchen Landau und Zweibruden, auf ber Strafe über Annweiter, wochentlich brei Brief, poften in Bang geseht werben.

Bu Annweiler und Pirmafens werben Pofferpebitionen mit Pofitall, am Raltenbacher . hofe aber nur eine Relaisvoft, errichtet.

Die Poftentfernungen find vor ber Sanb beftimme morben :

amifchen ganbau und Annweiler auf ? Poft.

. Unnweiler und Raltenbacherhof auf 1 Doft,

- . Raltenbacherhof und Primafens auf & Doft,
- . Primafens und 3weibruden auf 13 Poften. Gpeper, ben 7. Juli 1829.

Ronigi. Baper. Regierung bes Rheintreifes, Rammer bee Innern.

v. Stidaner.

Shall, coll.

pr. ben 11. 3ali 1829.

(Die Eröffnung ber Affifen fur bas 3. Quartal 1829 betr.)

#### 3m Namen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Der Prafibent bes Roniglich Baperifchen Uppellationsgerichtes für ben Rheinfreis, Ritter bes Civil. Berbienftorbens ber Baperifchen Krone;

Befchiefet, in Gemäßheit ber Urt. 16 und 20 bes Gefebes vom 20. April 1810, und ber Art. 79 und 20 bes Oefetete vom 6. Julius bes nämlichen Jahres, so wie ber Berordnung ber f. f. öfterreichischen und f. baperischen Annbesduministration vom 15. Juli 1815, und bes Art. 2 ber Berordnung über bie Instibpstege vom 22. Anguit besschieden Jahres;

Daß die Affifen Des Mbeintreifes, für bas britte Quartal 1829 ben ein und breifigften August Diefes Jahres in ber Stadt Zweibruden eröffnet werben follen; Ad Nm. 11,584, D.

pr. ben 17. 3uli 1829.

Ernennet ben Ronigl. Appellatione . Berichte . Rath Ebuarb Sabnauer, um folche ju praffbiren.

Berfüget, bag auf Betreiben bes General . Staats. profuratore gegenwärtige Orbonnang nach Borfdrift ber Mrt. 88 und 80 bes Defretes vom 6. Juli 1810 öffente lich befannt gemacht werbe.

Begeben am R. Appellationegerichte bes Rheinfreis fes ju Ameibruden ben 21. Juni 1820.

Unterzeichnet: v. Birnbaum.

Rur bie Musfertianna :

Blegmann. Dbergerichtefdreiber.

Borftebenbe Orbonnang wird biermit gefehlicher Borfdrift gemäß, öffentlich befannt gemacht.

3meibruden, ben 26. Juni 1829. Der Ronigi. General . Brofurator

Staats . und Reichs . Rath v. R v d.

Ad Nm. 12,379, D.

pr. ben 17. Juli 1829.

(Erledigung tes Landgerichtephyficates Berebrud betr.) Im Namen Geiner Majeftat bes Ronias.

Durch ben am 28. vorigen Monats erfolgten Tob bes Roniglichen Canbgerichtearztes Panger ju Bere. briid . ift bas lanbgerichtenboffcat Berebriid im Regatfreife erlebigt worben ; welches biemit befannt ges macht wirb.

Speper, ben 12. Juli 1829.

Ronial. Baper, Regierung bes Abeintreifes, Rammer bes Innern.

p. Stidaner. Luttringehaufen, coll.

(Die Forberung ber Gemeinte Buntersweiler betr.)

Im Ramen Seiner Majeftat bes Ronias.

Der Bemeinbe Gunbereweiler , Roniglichen Panb. commiffariate Raiferslautern , wurde von bem , ju ihren Bunften von ber Roniglichen Ministerial . Liquis bationscommiffion ber Forderungen an Franfreich in Dunden, unterm 1. Juni 1824 erlaffenen Erfenntniffe, woburch ihre (unter Dro. 10,554 im Intelligengblatte von 1828 Rro. t 1) eingetragene Forberung auf 114 Arce. 60 Cente. liquibirt worben ift, flatt ber ihr angeblich gu Berluft gegangenen erften Ausfertigung eine Duplis tatbaubfertianna zum Bebuf ber Erhebung bes ihr gus fommenben Betrages ausgestellt.

Es wird biefes biemit jur Offentunbigfeit gebracht, Damit ber allenfallfige Befiger ber erften Musfertigung, wenn er rechtliche Unfpruche barauf haben follte, biefelbe bei ber competenten Behörbe geltenb machen fann, als worn biemit eine Rrift von breifig Tagen anberaumt mirb.

Wenn bis babin feine Ginfprache erfolat, fo ift bie erfte Musfertigung für null und nichtig erffart und bie Bahlung bes Bertheilungequotienten fann gegen Mb. gabe ber Duplicatsausfertigung geleiftet merben.

Speper, ben 15. Juli 1829.

Ronial, Baver. Regierung bes Rheinfreifes, Rammer bes Innern.

p. Stidaner.

Enttringshaufen, coll.

#### 3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Bon ben Gelbern, welche die frangofische Regierung, für bereits nech in Paris liquibiete Forberungen an fie, bezahlt bat, beführen fich noch im Depot ber Areistasse beite ein eine meinererichneten Beträge, welche von en Betheiligten nicht bezogen worden find, theils weil deren Aussentiteter nicht ausgemittelt werben tonnte, theils auch well die Necher Deitterer auf biese Gelber bis jest moch nicht gerichtlich ausgeschiebt find. Jum Behuf der befinitiven Erlebigung bieser Sache werben baber die nachbenannten Berheiligten, oder ihre Rechtseinbalber ausgesorbert, diese Beträge bei der A. Areissasse die bei nachbenannten Berheiligten, oder ihre Rechtseinbalmächtigten erheben zu lassen, oder im Falle ihre Forberungen noch vom der richterlichen Entschiebten absignen, dieselben zu diesem Ende zu betreiben, damit diese Seubenungen noch vom der richterlichen Entschiebten Zubik ein perumptorsschofter Termin von der Monaten von heute an saufend selgen werden können. Hies
ist ein perumptorsschofter Termin von der Monaten von heute an saufend selgesche midden einsche besten begeber zu beziehen sind, oder von den Betheiligten nachzuweisen ist, daß die gerichtlichen Einschreitungen bereits
eingeleitet find.

| ж а ш е п            |                       | Wohnort.    | Gegenstand<br>ber<br>Forberung.            | 3m Einzelnen.             |      |         |     | 3m′     |     |                                                                       |  |
|----------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------------|------|---------|-----|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Reflamanten.         | Sanb.                 |             |                                            | Reflama><br>tions = Clat. |      | Belrag. |     | Gangen. |     | Bemerfungen.                                                          |  |
|                      |                       |             |                                            | Rro.                      | err. | Fr.     | Er. | ∂r.     | et. |                                                                       |  |
| Bauer, Joh. Martin   | Suiffler .            | Bergjabern  | Cautionnement                              | XL.                       | 9    |         | -   | 2       | 75  | Noft.                                                                 |  |
| Dibelius , Jojeph    | Notar                 | Landftub!   |                                            | ١,                        | 29   | -       |     | 7       | 5   |                                                                       |  |
|                      |                       |             | m.)                                        | I.                        | 40   | 65      | 3   |         |     | Diefe Cumme gi                                                        |  |
| Faber, 3oh. Georg    | Avoué                 | 3meibrüden  |                                            | III.                      | 37   | 3       |     |         | 66  | Faber, beffen Am                                                      |  |
|                      |                       |             |                                            | XL.                       | 37   | -       | 86  | )       |     | ift.                                                                  |  |
| Fontaine, Frang 3of. |                       | unbefannt   | Consignation                               | XXX.                      | 2    | -       | -   | 170     | 62  |                                                                       |  |
| Battermann, 3of.     | Staatepro-<br>furator | Landan      | Gehalt ale Ctaatepros<br>furator in Minben | v.                        | 1    | -       | -   | . 32    | 69  | Reft.<br>Reft, ber von ber                                            |  |
| Brofch , Franz       | Suiffler .            | Frankenthal | Cautionnement                              | ш.                        | 52   | -       | -   | 18      | 87  | Glaubigern aus Manget an Bott macht nicht bat be jogen werben wollen. |  |
| helbig, Cafpar       | _                     |             |                                            | XL.                       | 58   |         | _   | 4       | 28  | Reft.                                                                 |  |
| Reim , Michael       |                       | Ranbel      | Der Briefpoft anver-<br>traute Gelber      | XXIX.                     | 30   | -       | -   | 19      | 56  |                                                                       |  |
| Panbau ,             | <b>Pospital</b>       | Landan      | Berpflegung von Mas<br>rines Colbaten      | VIII                      | 1    | -       | -   | 8       | 88  | Reft.                                                                 |  |
| aurent , Friedrich   | huiffer               | Landstuhl   | Cautionnement                              | XL.                       | 84   | _       |     | Ω       | 04  | Die Rudgahlung<br>ift von bem Bor<br>mund Carl Diebt<br>retiamirt.    |  |

| Namen                 | Ctanb.    | Wehnort.                  | Gegenstand<br>ber<br>Forberung. | 3m Einzelnen.                    |      |     |              | Im<br>Gangen. |     |                                                                                     |
|-----------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------|-----|--------------|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Reflamanten.      |           |                           |                                 | Reftomas<br>tions . Ctat. Betrag |      |     | Bemerfungen. |               |     |                                                                                     |
|                       |           |                           |                                 | Mro.                             | Att. | Fr. | €ŧ.          | AL.           | €ı  |                                                                                     |
| Bift, Georg, Maffe    | handelom. | Speper                    | Consignation                    | xxx.                             | 4    | -   | -            | 96            | 99  | Reft, welcher bem<br>Ernft Lift , beffen<br>Andentbalt unbe-<br>tannt ift, augebert |
| Maing, Georg Anton    | , -       |                           | ,                               | ,                                | 5    | -   | -            | 975           | 60  | Rath Wantback ju<br>Berg ift Gläubigen                                              |
| Müller, Bened., Maffe | Weber     | Sochspeper.               |                                 | ٠,                               | 6    | _   | _            | 1480          | 15  | Mon Therbath<br>Ritter in Sochipene<br>bepreistt.                                   |
| Schard, Joh. Wolfg.   | Suiffice  | Dahn                      | Cautionnement                   | III.<br>XL.                      |      |     | 59<br>79     |               | 38  | Kefl.                                                                               |
| Sonnger, Mbe.         | •         | Lanbau                    | Der Briefpoft anver-            | XXIX.                            | 55   | -   | _            | 65            | 20  |                                                                                     |
| Theis, Joh. Georg     | Avoué     | Schwarzen.<br>ader bei    | Cautionnement                   | m.                               | 138  | -   | -            | 37            | 74  | 9.cs.                                                                               |
| Bögele , Joseph       | Rotär     | Bliestaftel<br>Debelsheim |                                 | XL.                              | 1    | i   | -            |               | 15  | Reft.                                                                               |
| Wanner, Jatob         | Schufter  | Gobramftein               | Consignation                    | XXX                              | 11   |     | -            | 9             | 1 5 |                                                                                     |

Speper, ben 3. Juli 1829.

Contal Baner. Regierung bes Rheinfreifes,

Rammer bes 3nnern.

v. Stichaner.

Chalt, coll.

Ad Nm 12,839, D.

pr. ben 27. 3ufi 1829.

(Die für Aerste an ben K. Medicinalcomiteen zu Bame berg und Munchen im laufenden Jahre 1829, abs zuhaltende Konftursprüfung bere.)

# Im Namen Seiner Majestat des Konigs.

Man bringt hiermit jur allgemeinen Kenntus, baß am 13. October f. 2. bei den Königl. Medicinalecmie teen ju Bamberg und Minden eine ärztliche Konfurd, prüfung in der gewöhnlichen Meise abgebalten werben wird, weshalb bie hietu abpirirenden Arzie sich bießfalls rechtzeitig an eines der beiden genannten Gemiten ju wenden, und den Borfdriften der allerbödssen werden zu wenden, und den Borfdriften der allerbödssen vom 3ahr 1808 Stät 72. S. 2. lit. a. 1. m. und n.) genan nachusommen baben.

Speper, ben 23. Juli 1820.

Ronigt. Baper. Regierung bes Rheintreifes, Rammer bes Innern.

v. Stid aner.

Buttringshaufen, coll.

### II. Radrichten und Discellen.

Unter bem Drudorte Rurnberg 1829 ift erschienen: Bur Geschichte bes fünftlichen Futterbaues, ober bes Andaues ber vorzigitichfen Futterfauter, Wicienftec, Lugerne, Efper, Wide und Sperget. Naturgeschichtlicher und innbuirthschaftlicher Beitrag von Dr. Ludwig Wallrad Mebieus, Königl. Bauer. hof- und Bergrathe, und öffentl. orbentl. Profesor an ber Ludwig Nazimitiand-Universität zu Münden ic.

gur ben Rheinfreis ift biefe Schrift wegen ihrer wielen Begiehungen auf benfelben befonbere intereffant.

Man will hier nur basjenige aufnehmen, was barin über ben weißen Biefentlee vorlommt.

"Seit mehr als einem halben Jahrhunderte hat fich in mehreren hauptfachlich gebirgichten Gegenben ber ehemaligen überrefeinischen Shurpfalz, jest bes Königl. Baper. Rheinfreises, eine einenmische Merftwärdigfeit, burch ben in ihnen bestehenn Anbau bes weißen Wiesenflech, Trifolium repens, angestebelt, bie wohl einer furzen Anfabrung werth fenn burte.

Es icheint, bag man in ber Epoche ber mehreren Berbreitung bes Futterbaues in ben erften Decennien ber zweiten Salfte bee 18. Jahrhunbere beibe, ben rothen und ben weißen Biefentlee, mehrfaltig verfuchte. aber größtentheils ben erfteren, bei feinen entichieben größeren Borgugen binfictlich ber Ergiebigfeit, beibehielt, wogegen nur in einigen Gebirgegenben ber weiße Biefentlee für beren flimatifche Berhaltniffe und von Ratur trodnen, nicht feuchten Boben geeigneter gefunden murbe. Go beftanb ichon in ben boger Jahren bes vorigen Jahrhunderte einiger Rleebau biefer Mrt in ben Gebiradaegenben um Bolfffein . ebemale jum Pfalgifden Dberamt Raiferelautern ale Unteramt gehörig. Dan batte fich aus Erfahrung fibergenat. baß biefer weiße Rlee auf ben bortigen fteilen Gebirge. flächen und Ruden beffer fortfam und gebieh, wie ber rothe, und ber Biebsncht bas trefflichfte Bulfemittel fo febr gemabrte, bag viele landwirthe fein Relb gur reis nen Brache mehr liegen liegen, fonbern biefelben mit biefem Rlee beftellt hatten, burch welchen bas porber hochft verelenbete Bieb fich nunmehr in fettes ummans belte.

Der ehemalige Churpfalgische Amtofeller herr hepler in Bolfftein, ber biefen Rieebau felbst betrieb, verferigte and Beranlaffung meines feligen Batere einen fleinen Aufjah hieriber, ber in ben Churpfalgischen Canbwirthichaftetalenber von 1770 eingerüdt murbe , und ben mein Bater, ba jener Ralenber fanaft nicht mehr zu baben ift, auch einer neuern Schrift wieber einperleibte. \*) Diefer meifte Rleeban ift in bortigen Gegenben nie mehr ausgegangen, fonbern bat fich im Begentheile in fpateren Jahren febr vermehrt, fo bag er gang gewöhnlicher Rulturgweig berfelben nicht nur um Lautern, Otterberg, Beiligenmofchel ic., fonbern in ben meiften Begenben bes bortigen Bebirglanbes aus folgenber Beranlaffung geworben ift. Bon jeber hatte man fich in benfelben viel mit Erzeugung bes Rleefaamens abgegeben, es batte fich baburch ein Sanbel mit Rlees faamen in bas Musland über Rreugnad, und Daing gebilbet, nach welchem bie Rachfrage in ben fpateren 70, 80, 90 Jahren, und mit ihr ber Preis biefes Probuctes , ficte junahm. Che biefer Rleefaamen gefucht war, toftete ber Bentner gewöhnlich nur 11 fl., er ift aber in frateren Beiten nicht felten auf 20, 30, ja einmal fogar bis ju 50 ff. vom Bentner gestiegen, bei melden Preifen alfo ein fconer Gewinn aus einem Morgen ebemaligen Brachfelbes burch Rleebau zu gieben mar. Da nun bie Rachfrage meift nur auf Rleefaas men im Allgemeinen gerichtet mar, und man haufig rothen ober weißen Rleefaamen nicht unterschieb; ba ferner aus Erfahrung befannt mar, baf ber weiße Rlee viel mehr Gaamen gemabre, wie ber rothe, fo war jene Rachfrage bie Beranlaffung jur fleten Bunahme befonbere bes weißen Rleebaues. Dan erhalt namlich bon bem fo gang ausnehment bicht flebenben und mit febr vielen Blutbentopfchen verfebenen meifen Rlee vom bortigen Morgen gu 40000 Rheinifch. Quabratichuben 4 Bentner und barüber Gaamen, mabrent ber gemeine rothe Rice nur 24 bochftene 3 Bentner gemabret.

Der weiße Rlee machft bei bichter Caat gang aufrecht.-wird ohngefahr ichubboch, und icheint feine Be-

nennung repens, hauptfachlich nur feinen vielen boris zontal fortwuchernben . und im beffern Boben überall ausschlagenben Burgeliproffen gu verbanten, melde feinen, im Bergleiche mit bem rothen Rlee, ungleich bichteren Stand erflaren. Die Erfahrung bat binfichts lich beffen Unban folgenbe Rultureigenthumlichfeit ent. mitelt: ber im Rrubiahr auf bas Bintergetreib ober unter bad Commergetreib gefaete weiße Rlee wirb im Berbfte, hauptfachlich aber im tommenben Jahre benütt; wenn bie Caamenfopfe braun geworben finb, wirb er abgemabet, vollenbe geburrt und gur Caamengewinnung eingebracht, bierauf bad Relb umgebrochen, und wies ber mit Bintergetreib befaet. Bei bem Wegbringen bes barren Rlees fallt aber immer fo viel Caamen aus, ober es entgeben fo viele ber in größter Denge vorhanbenen Bluthenfopfchen bem Rechen, bag bas Felb überbefaamt mirb; fo mie baber bie folgenbe Getreib. ernbte porüber ift , finbet fich ber Boben von Reuem wieber mit weißem Rlee übergogen, ber in biefem und bem folgenben Jahre eben fo auf Rutter und Gaamen benutt wirb, welche Birthichaft man fortfetet, bis ber bei berfelben, wie fich von felbft verfteht, gang verunfrantete Boben eine burchareifenbe Reinigung , burch Brachbearbeitung ober behadte Frudte (Rartoffeln), fchlechthin erheifchet. Diefer ftarte Sanbel mit weißem Rleefaamen, verbunben mit bem ebenfalls fehr im Großen getriebenen Roblrepsbau, war bie jum Gintritte ber leibigen neueren Rriegeepoche eine ber fruchtbarften Quellen bes ungleich erhöheten Bohlftanbes biefer Begenben bes fogenannten Beftriche geworben. In ben neueften Zeiten theilen auch biefe Producte ben Unwerth aller übrigen, in welchen Fallen, ben weißen Rice belangenb, öfter fein Gaamen gewonnen, fonbern berfelbe mit bem burren Rlee gefüttert wirb, eine Fütterung bie fich, wie natürlich, ungleich fraftiger bewährt.

Die Bewohner jener Gegenden mußten nicht, mo-

<sup>3</sup>r. Gaf. Medieus über bie mahren Grundfage bes Jutterbaues, Leipzig 1796. 8° C. 33.

im Auslande verwendet werden möge; fie vermutheten einen technischen Gebrauch und es wurden mande vergediede Berfuche obshald angefeilt. Geif aber unumehr fattfam befannt, daß dieser wiele Reesaamen hauptschicht, in jenen Gegenden des nörblichen Deutschlands, Englands ic, feinen Absah findet, welche mehr oder weniger die Beidewirthichaft üben, wo er angewendet wird, um, mit dem letzen Getreite gefaet, die fünftige Beide ber dreech diegenden Koppelischläge, oder überdaupt der Meiterheichläge zu verbeffern.

Daß biefes in Medlenburg ichon por 1759 ber Rall mar, geht aus ber in ben ofonomifchen Rachrichten 12. B. 810 G. enthaltenen intereffanten Abhandlung eines herrn v. Jargow von jenem Jahre bervor; Genbichreis ben vom Gradbau , fonberlich auf geprüften bollfteinis ichen Rug. Der Berfaffer beidreibt bier eine 14fcblas gige medlenburgifche Roppelwirthichaft mit 2 Brache, 6 Betreib., 6 Beibe - ober Dreefdjahren, und giebt p. 810 an , bag unter bas lette Getreibe (Stoppele roagen) weißer Rlece, auch guter Seufaamen im Rrub. jahre gefaet murbe, um bie Beibe auf ben breefchlies genden Schlägen geeignet ju verbeffern. Reuere Belege biefür finden fich in Rarften Canbwirthichaft (Bredlau und Leipzig 1795), S. 260, mo vom meiften Rlee ges fagt wirb: er verbiene bie Roften bes eigenen Anbaues, welche ber medlenburger gandmann an ihn wende. Er tange gwar nicht gum Daben und Grunfuttern (meint ber Berfaffer), befto mehr aber vereble er bie Beibe, baber ibn ber medlenburgifche Wirth mit ber letten Saat im Rachichlage anfar : 5. 297 beift es auf abn. liche Beife: bag bie Beibeschlage burch Unfaat bes weißen Rlece verbeffert werben, ift befannt. -

Ferner in Pohl Empfehlung bee weißen Rlees, Trifolium repens, (Archiv ber beutiden Landwirthschaft von 1817, Januar, Leipzig und Berlin), wo berfelbe hauptfachlich als trefflichfte Beibepflanze empfohlen, anch bemerte wird, daß ein Theil ber Dreichader in Sollftein und Medfenburg mit foldem bestat murben. Bon feinem fo beträchtlichen Andaue im fubwestlichen überreinifden Guterfallen, jum Bebufe der Futter, nut Caamengewinnung, ichiett bem Berfaffer nichts freielles befannt ju feve.

Enblich in Rau Ansichten fiber bie Bolfswirthschaft, (Leipzig 1821. 8.), wo S. 212, 229, 238 und 234 abntiche Beispiele von gröckentheils zur Weibe angestetem weißem Rlee aus bem nörblichen Deutschlanbe gegeben werben.

(Die Reife Ihrer Majeftaten des Ronigs und ber Ronis gin in dem Rheinkreife betr.)



Die Amvestenheit ber beiben Königlichen Majeftdeen von Bapern war für ben Rheintreis ein so anservorbentliches, frohes Ereignis, baß ich bem Munische angesiehner Bewohner biefes Kreises nicht widerstehen fonnte, bem Undenken biefer, ben Rheindapern unversesslichen Kage, eine Denkmings zu wöhmen. Im die Anschaffung biefer Münze seben zu erleichtern, habe ich ein Kleines Fermat gewählt, bamit solche nicht beber zu fieben fonnte alse im Gold pannte Ent io st. Aber, in Gilber 1ft., in Bronze 30 fr., ben Avers zieren bie beiben Portralist bes allgelieben herrscherpaareh, ber Revers geigt eine Infarit, welche ben Avers biefer Münze zie in Such viefer Münze anzeigt. Ich fordere die eblen Bewohner des Rheintreisse ergebenft auf, biefes Unternehmen burch ablreiche Engekreitpieren abtist un merchienen burch ablreiche Engekreitpieren abtist un merchienen burch

Mugeburg, ben 12. Juli 1820.

Яеця.

R. B. Sofgraveur und Wappenfteinichneiber, [Man fubstribirt bei Deren Friedrich Raufler, Budbinder in Sanbau.]

# Intelligen z = Blatt

Nº 26.

Spener, ben 13. Auguft"

1829.

## I. Amtliche Artifel.

pr. ben 28. 3uli 1829.

Ad Nm. 12,989. D.

(Ein bei Dannheim gefundenes Rind betr.)

3m Namen Seiner Majestat bes Ronigs.

Den 16. Juli Mittags, wurde an bem, rechts nnterhalb ber Landfraße von Mannheim nach heibelberg shinischwen Guswege, ein lebenbed Lind gefineben, bas wahrscheinlich dasselbt ausgesetzt worden ift. Unter Beisfigung bes Signalements wird an Jedermann, ber Kenntniß von ber herfunft bes Kindes und von bessen Eltern hat, die Aufforderung erfassen, bem betreffenben Königl. Landcommissariate die nötigige Austunst zu ercheiten, welches sofert an Königl. Regierung Anzige zu erfakten hat.

Speper, ben 25. Juli 1829.

Ronigl. Bayer. Regierung bes Rheinfreifes, Rammer bes Innern.

v. Stichaner. Luttringehaufen, coll.

Perfonbefdreibung.

Dasfelbe ift ein Mabden, etwa 14 Jahr alt, Edube 11 Boll groß, hat rothliche haare, braune Mu-

gen, fleine Nase, gewöhnlichen Mund, lebhafte, aber von der Sonne gebräunte Geschichfarbe, von der Sonne gebräunte Sande und 11 Jähne. Es ift wohlgenährt und hatte folgende Aleidungsfücke an:

- 1. Gin blaues geftreiftes fattunenes Leibden.
- 2. Ein altes baumwollenes, blau und weiß gemurfeltes Unterrodchen.
- 3. Ein baumwollenes breiediges, weiß und roth geftreiftes Salstuch, worin ein Fled von Rattun eingefest ift.
- 4. Ein altes gerriffenes hembehen; theils von haman, theils von Leinwand gusammengesebt, und ? 5 Grumpfe, welche theils von alter, theils von

neuer blauen Baumwolle abwechfelnd geftridt finb. Alle blefe Rleibungeftude find ohne Beichen.

pr. ben 31. Juli 1829.

A4 Nm. 715. Ce.

(Die Biederbefetung der Pfarrei herzheim a/B. betr.) Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Durch Beforberung bes Pfarrers Friedrich Sacob Belfch auf die Pfarrei Gonnheim, ift die Pfarrei Derrheim am Berg in Erledigung getomnen. Die Erreganisse berfelben bestehen nach ben Fassionen vom Jahre 1825, in

| 1. Staatsgehatt   |        | ٠,     | ."     | 232 | ff. | -  | fr. |
|-------------------|--------|--------|--------|-----|-----|----|-----|
| 2. Cafualien      |        |        |        | 23  |     | 24 |     |
| 3. Rubniefung bes | Pfarre | uts    |        | 149 | •   | 40 | •   |
|                   |        |        | . 2    | 405 | •   | 4  | •   |
| hiervon at        | die La | ften : | mit    | 21  |     | 45 |     |
|                   |        | hf.    | Itim : | 202 | a   | 40 | 4   |

Bur Ergängung ber Congrua bebarf fie sonach eis nes Buichuffes von 216 fl. 4t fr., welcher ihr auch, nach Maßgabe ber disponibeln Mittel, pro rata gu Theil wird.

Siebei ift ju bemerten, baf fich bas Pfarrhaus in einem ichabhaften Buftande befindet, jeboch aber gu boffen ift, basfelbe werbe, wenn auch nicht febalb für eine Familie, bennoch für einen, weniger Ramm bebürfenben, unverheiratheten Geistlichen, bewohnbar gemacht werben fonnen.

Die Bewerber um biefe' Stelle, in beren 3ahl, unter ben obwaltenden Lofalverhaltniffen berieben, auch ben anftellungsfähigen Canbibaten zu erscheinen gestattet üt, haben binnen sechs Wechen ihre Gefuch mit allen erforderlichen Belegen vermittelst ber ihnen vergeisten Königl. Decanate an das Kangl. Decanate Ausgabet einzusenbede, welches fämmliche Eingaben mit gutachtlichem Berichte anher besorbern wird.

Spener, ben 30. Juli 1829.

Roniglich Baperifches proteffantifches Confiforium bes Rheinfreifes.

Bliefen.

Balther, coll.

pr. ben 1. August 1829.

(Die Gebuhren ber Rantons : und anderer Mergte bei gerichtlichen Berhandlungen betr.) .

## 3m Namen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Durch allerhöchfte Entschließung vom 17. Marg und 7. Mai I. 3. find folgende Erfauterungen bes Defrets vom 18. Juni 1911 in Bezichung auf die Gebühren ber Merzte bei gerichtlichen Berhandlungen ertheilt worben.

Wenn bie Antonbargte, fo wie andere, nicht vom Staate befolbete Mergte und Bundbargte berufen wereben, um vor dem Untersuchungsbeamten oder ver dem Berichte, über bie von Amtöwegen vorgenommene Untersuchung von Legalfallen ihre mundlichen Depositionen abzugeben, sollen benfelben

- a. die Reifefosten gemäß Rapit. 8 §. 91. N. 1 bes Derrete vom 18. Juni 1811 mit 2 Fr. 50. Cent. ober 1 fl. 10 fr. sie jeden Myriameter der Entfernung, wenn überhaupt die Ensfernung ibred Wohnstee von bem Dete, wohin sie berufen sind, mehr als zwei Kilometer beträgt. (§. 90 bes Defrete).
- b. Die Aufenthaltsgebihren S. 96 bes Defrete mit 2 Fr. ober 56 fr. für jeben Tag vergütet werben. Berben bie Aerste als einfa che 3 au gen berufen, fo find biefelben wie andere Zeugen zu bebaubeln.

Speper, ben 30. Juli 1829.

Roniglich Baperifche Regierung bes Rheintreifes, Rammer ber Kinangen.

> v. Stichaner. v. Seutter.

Lader, coll.

Ad Nm. 9708. C.

(Die Eröffnung ber Felbjagd betr.)

## 3m Ramen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Bermöge Befchluffes vom heutigen, wird bie Eröffnung ber Felbjagd für ben gangen Rreis auf ben 26.
bes laufenben Wonate August feitgefebt; und es hat
befer Termin auch für bie folgenben Jahre in so lange
ju gelten, als nicht burch befondere Entschließung anberweitig verfügt verden wird.

In ben noch unabgeräumten Frucht. Sanf. ober Tabadesfelbern, so wie in ben Weinbergen, ift fich jes boch alles Jagens und Dutchstrifens mit hunden bis dahin zu enthalten, wo biese Felber gesert und bie Beinlese gehalten sepu werden, bei Bermeibung der in bem Urt. I. ber Berordnung vom 22. August 1816 sest, gesteten Errafe, Schadenersag und Pfandgebühren.

Much find bie fammtlichen Jagbbeftanber und Theilbaber ber Jagben gehalten, ihre Gewehrpaffe bei ben Bougl. Canbcommiffariaten verorbnungsmäßig erneuern gu laffen.

Die sammtlichen Königlichen Behörden, intobesonbere bie Königliche Gendbarmerie, die Forft, und Poligeibeamten, die Baldiggde und Feldichiben has ben, jeder so weit es ihn betrift, auf die genaue Befolgung diese Beschluffes zu wachen.

Speper, ben 5. Muguft 1829.

Rammer bes Innern und ber Finangen.

v. Stichaner.

v. Seutter.

G. F. Reim, coll.

Ad Nm. 13865. D.

(Das Rantonsphysitat ju Baltmohr betr.)

## Im Namen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Da für ben Ranton Walbmohr ein eigenes Physistat errichtet wirb, fo haben biejenigen, welche fich barum bewerben wollen, bis jum 15. Ceptember ihre Bestach unb ihre Zeugniffe bei unterzeichneter Stelle zu übergeben.

Spener, ben 7. Muguft 1829.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheinfreifes, Rammer bes Innern.

v. Stichaner.

Schalf, coll.

pr. ben 10. Muguff 1829.

Ad Nm. 793 Cc.

(Die Bieberbefegung ber Pfarrei Ellerfladt, Decanats Deufladt betr.)

## Im Namen Seiner Majeftat bes Konigs.

Durch das Ableben des Parrers Friedrich Spriftian Kraft, is die Pfarrei Ellerfladt, Decanate Reuftadt in Erledigung getommen. Mit Indegriff des eine Spunde davon entfernten Fillalortes Affenheim gahlt dieselbe 1037 Seclen. An Lebterem muß alle Sonn- und Friestag Bormittagsgotteblienst und vierwal im Jahre das heil. Abendmahl gehalten werben.

| Die       | Erträgni | iffe biefer | Pfarrei | beftehen | nad | ben |
|-----------|----------|-------------|---------|----------|-----|-----|
| Faffionen | vom 30   | thre 1825   | in:     |          |     |     |

| 1. | Staategehalt     |        |        |       | 232  | ft   | fr. |
|----|------------------|--------|--------|-------|------|------|-----|
| 2. | Cafualien ?      |        |        |       | 29   | s 38 | я   |
| 3. | Angniegung bes   | Pfar   | rguts  | • 11  | 72   | s 15 |     |
| 4. | Grunbrenten , im | Gelb   | anschl | ag .  | 68   | # 14 |     |
| 5. | Ma Capitalginfen |        | ٠.     |       | . 66 | . 57 |     |
| 6. | Mus bem Gemein   | bevern | nögen  | B noa | 160  |      |     |
|    | fenheim          |        |        |       | 34   | • 48 | •   |
|    |                  |        |        | _     | 503  | , 52 | ,   |
|    |                  |        |        |       |      |      |     |

bleiben 401 fl. 54 fr.

11 . 58 .

Diese Psarrei bedarf sonach jur Ergänzung ihrer Congrua noch 108 fl. 6 fr., welche ihr auch aus den dievoniblen Mitteln pro rata zugetheilt werben.

Davon ab für Stenern

Die Bewerber um biefe Pfarrstelle haben binnen feche Bochen ihre Gesuche mit allen erforderlichen Belegen und Zeugniffen durch bie ihnen vorgefebren Rönigl. Detanate an das Rönigl. Decanat Renfadt einzufenden, welches sodann simmtliche Eingaben mit gutachtlichen Berichte ander vorlegen wird.

Speper, ben 5. Muguft 1829.

Roniglich Baperifches protestantisches Confiftorium bes Rheintreifes.

Gliefen.

Balther, coll.

pr. ben 12. Auguft 1829.

(Den Sturg ber Materialborrathe bei ben Lottocollecten am Ende bes Etatsjahrs betr.)

## Das Prafibium ber Konigl. Regierung bes Rheinkreifes

fammtliche Ronigl. Rentamter.

Die Königl. Rentamter werben angewiesen, am Ende bes Etatsjahret 183g ben Sturg ber Materiale worrathe bei ben Pottocollecten auf eben bie Art man Weise vorzunehmen, wie unter bem 1. September 1826 (Jutell, Bl. St. 103.) vorgeschrieben wurde.

Speper, am 12. Anguft 1829.

v. Stichaner.

Bertheau.

### Berichtigung.

In bem burch bas Regierungeblatt vom 25 Juli b. 3. (Rro. 31.) befannt gemachten, swifden ben Ronigreichen Bapern und Burtemberg, bann bem Ronigreiche Breugen und bem Großbergogthume Seffen abgefchloffenen Sanbelevertrage ift in bem Mrt. 2. Abth. II. Die Berichtigung nachzutragen , baf Geite 564 bes genannten Blattes nach "Lit. e. au Baaren verarbeitetes Rupfer" ic. unmittelbar nach ben Borten "Ronigl. Dreugischer Tarif Dro. 10 lit. c. 21bth. II." ber weiter unten ftebenbe Gas "lit, f. Bes fcmiebetes Gifen und grobe Gifenmaa. ren." bis au ben Borten Ronial. Breufifder Zarif Rro. 6. c. d. e. II. Abtheilung" eingeschaltet , und fonach bie hierauf folgenbe Stelle: "biefen unter a - e genannten Gegenftanben ju lefen fen: biefen unter a-fgenannten Begenftanben."

### Dienftes = Radrichten.

Da burch bie Beriebung bes Notars Lubwig Gegner von Aufel nach Rodenhaufen, eine Votarftelle gu-Lufel in Erlebigung gefommen iff, so werben bie Bewerber um biefe Stelle hiedurch aufgeforbert, ihre Besuche nebst Belegen innerhalb vierzehn Tagen anher einzufenden.

3meibraden, ben 3. Muguft 1829.

Der Roniglide Generalprofurator, Staas . und Reichsrath,

v. Roch.

Mittelst allerhöchster Reserviere vom 8. und 9. v. M. haben Seine Königl. Da gießt ben Rechteansbibaten Marintifian Dal' Armi aus München, jum Ergangungsrichter am Bezirtsgerichte zu Krantenthal und ben Rechtscanbibaten Lubwig, Mitter von Frantenhein, zum Ergänzungsrichter am Bezirtsgerichte zu Kaifers, lautern allergnäbigst zu ernennen gerubt.

Mittelst allerhöchster Referipte vom 22. Inli b. 3. haben Seine Königl. Majestat ben Rotar Ludwig Gegner ju Anfel, in gleicher Gigenschaft nach Rocken-hausen ju versehen, die ju Kaiferblautern erledigte Gerichtebotenstelle bem bisherigen interimitischen Gerichteboten Johann Friedrich Rindt bafelbst, ju versleiben und die Berwendung des Untergerichtsichreibers Undwig Candibus, interimitisch auf die Dauer bes Bedarfs, als fünften Gerichtsboten ju Kaiserslantern, allergnadigt zu genehmigen geruht.

Durch allerhöchftes Refeript vom 15. Juli b. 3. gerubeten Ceine Maj. ber Ronig, bie griebigte Pfarrftelle ju Gonubeim, Defanate Reuftabt a. D., bem bisherigen Pfarrer in herrheim am Berge, Defanats Reuftabt, Friedrich Welfch, allergnabigft gu verleihen.

Durch Befdfuß ber Roniglichen Regierung vom 21. Juli, wurde ber Lebrer an ber fatholifchen Coule ju Bliefelnfel Bernard Jahm jum Borbereitungsfehrer ber Schulabfpiranten neben bem für ben Canton Bliesfafel bereits befigmirten Borbereitungsfehrer Wittenmeher erannnt.

Durch Beichluß Königl. Regierung, Kammer bes Innern, vom 21. Juli 1829, wurde ber Schulcanbis bat Balentin Schellborn von Forft, als Lehrer an ber fathelischen Schule zu Muhlbach, Lanbcommissariats Homburg, in provisorischer Eigenschaft ernannt.

Durch Befchluß Königl. Regierung, Kammer bes Innern, vom 21. Juli 1829, wurde ber bieherige Geshülfe an ber fatholischen Schule ju Airrweiter, Jacob Ciener von Eichbach, jum Leber an ber fatholischen Schule ju Schwenheim, Randcommissants Berggashen, in provisorischer Eigenschaft ernannt.

Durch Befchluß Rönigl. Regierung, Rammer bes Innern, vom 21. Juli 1829, wurde ber bisherige Gesbulle an ber fatholischen Schule zu Lingenfeld, Johann Georg Saal, jum Lehre an ber fatholischen Schule zur Debrluftabt, Lanbeommiffarials Germersheim, in befinitiver Eigenschafter ernannt.

Durch Befchluß Königl. Regierung, Rammer bes Innern, vom 21. Juli 1939, wurde ber bisherige Ge-bilte an ber proteftantifcen Schule zu Einftein, Land-commiffariats Reufkabt, Michael Laur, als Lebere an biefer Schule in proviforifcher Eigenschaft ernannt.

Der Getreibepreife mabrent bes Monate

|                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                  | W a                     |             | 1.                                      |                                                                             | Я                                                                                                                                                                                                  | orn.        |                                         |                                                                                                                            |                                 | 6                               | peli        | ·                                   |                                          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Drte.                                                            | Datum<br>ber<br>Martte.                                                                                                                      | Ctanb.                                                           | verfauft                | eingeftellt | Mittel.                                 | Ctanb.                                                                      | verfauft.                                                                                                                                                                                          | eingeftellt | Mittel,                                 | Preis.                                                                                                                     | Ctamb.                          | verfouft.                       | eingeftellt | Mittef,                             | Preis.                                   |
|                                                                  |                                                                                                                                              | Dec.                                                             | 1011                    |             | 8. 1                                    | r. De                                                                       | c t o 1 i                                                                                                                                                                                          | ter.        | f.                                      | fr.                                                                                                                        | 500                             | t 0 1 i                         | t e r.      | R.                                  | fe                                       |
| Dürtheim<br>Ebentoben<br>Frankenthal<br>Raiferssautern<br>Lanbau | 3. Juni 10                                                                                                                                   | 3 3 5 6 10 3 143 27 40 47 5 2 28 8 11 8 444 344 346 60 60 60 644 |                         |             | 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |                                                                             | 35<br>21<br>25<br>28<br>28<br>38<br>33<br>31<br>102<br>21<br>96<br>46<br>46<br>141<br>92<br>217<br>27<br>27<br>29<br>4<br>121<br>111<br>115<br>95<br>95<br>118<br>119<br>1111<br>1111<br>1111<br>1 |             | 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 46<br>52<br>42<br>55<br>55<br>55<br>55<br>52<br>54<br>41<br>42<br>58<br>58<br>58<br>58<br>58<br>58<br>58<br>58<br>58<br>58 |                                 |                                 |             | 3 - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 |
| Speibrüden                                                       | 20.<br>9.<br>16.<br>23.<br>30.<br>4.<br>21.<br>21.<br>22.<br>23.<br>23.<br>24.<br>25.<br>27.<br>27.<br>27.<br>27.<br>27.<br>27.<br>27.<br>27 | 255<br>78<br>151<br>211                                          | 255<br>78<br>151<br>211 |             | 8 8 8                                   | - 61<br>- 38<br>- 18<br>- 19<br>- 55<br>17 186<br>37 51<br>10 199<br>23 239 | 61<br>33<br>18<br>19<br>55<br>186<br>51<br>199<br>229                                                                                                                                              | 111111111   | 555655555                               | 10<br>92<br>59<br>4<br>92<br>35<br>48<br>45<br>38                                                                          | 120<br>123<br>103<br>116<br>204 | 120<br>128<br>103<br>116<br>204 | 11111111    | 3 3 3                               | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 |

Juni 1829 im Rheintreife.

| 6 pe                | life        | r n.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (y e                                                                                               | r ft.                                   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | Sp a                                                              |             | -                                       |         |
|---------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------|
| Stanb.<br>verfauft. | cingeftellt | Dreis.                    | Ctanb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | verfauft.                                                                                          | eingestellt                             | Mittel.                                          | Ctanb.                                                                                                                                                                                                                                                    | verfauft.                                                         | cingeftellt | Mittel.                                 | e-2- 'a |
| Sectoti             | ter.        | A. tr.                    | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1011                                                                                               | t e r.                                  | A fr.                                            | 200                                                                                                                                                                                                                                                       | 1101                                                              | tet.        | s. tr.                                  |         |
|                     |             | 8 1018 8 1228 8 228 8 228 | 23<br>17<br>19<br>26<br>14<br>28<br>37<br>12<br>27<br>55<br>51<br>68<br>43<br>26<br>40<br>26<br>40<br>26<br>18<br>45<br>51<br>53<br>30<br>62<br>40<br>62<br>40<br>62<br>62<br>62<br>62<br>63<br>63<br>63<br>63<br>64<br>64<br>65<br>65<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66 | 23<br>17<br>19<br>26<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21 | ппіншпппппппппппппппппппппппппппппппппп | 4 4 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 44<br>44<br>44<br>45<br>55<br>54<br>3<br>3<br>9<br>46<br>7<br>31<br>31<br>31<br>31<br>49<br>32<br>7<br>26<br>22<br>36<br>22<br>36<br>31<br>32<br>33<br>34<br>44<br>44<br>45<br>55<br>56<br>56<br>57<br>57<br>57<br>57<br>57<br>57<br>57<br>57<br>57<br>57 | 44444444555543399447555673113114511451145114511451145114511451145 |             | 2 444 444 444 444 444 444 444 444 444 4 |         |

### ueberficht

ber Debl ., Brod. und Fleifch. Tare mabrend bes Monats Juni 1829 im Rheinfreife.

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |                    |            | -                                                  | if dh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drte.                                 | ber Märfte.                                                                                                                                                                                                                               | Sitogr.  |         | Edwarz-<br>Kilogr. | Weiß:      | Dhfen=                                             | Laths<br>Kilogr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dürfheim Rranfenthal . Raiferdlautern | vom 1. bis 30. Suni vom 1. bis 30. vom 3. Suni vom 10. vom 17. vom 24. vom 1. bis 30. Suni vom 1. bis 30. vom 11. vom 11. vom 12. vom 12. vom 12. vom 13. vom 13. vom 14. vom 15. vom 15. vom 16. vom 16. vom 16. vom 16. vom 16. vom 16. | fr. \$1. | fr. pf. | fr. pf. 55         | fr. pf. 10 | fr. pf. 14 — 16 — 16 — 16 — 18 — 16 — 16 — 16 — 16 | fr.   10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   -10   - |

## Intelligenz = Blatt

R f e: Baues e

Nº 27.

Spener, ben 19. August : midesanut pen 1829.

ippr. ben 14. Anguft 1829.

### I. Umtliche Mrtifel.

pr. ben 13. Anguft 1829. Ad Nm. 13,794. D.

(Die Schrift: Rurge Unleitung gur Baumgucht betr.) 3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronias.

Bei bem Centralfculbucherverlag ju Dunchen ift eine aute bunbige Bufammenftellung ber bei ber Dbftbaumucht ju beobachtenben Grunbfate und Regeln . befonbere für Coulen brauchbar, unter bem Titel erfchienen "Rurge Anleitung jur Dbftbaumgucht" und bie genannte Berlagsabminiftration ermachtiget, bei Rach. fragen öffentlicher Beborben bas Exemplar um a fr. perabfolgen zu laffen.

Die Orteverftanbe und Schulauffichtebehörben werben bemnach bierauf aufmertfam gemacht, um gur Erleichterung bes Unterrichts in ber Dbftbaumgucht, und jur Ergielung einer boberen Bemahrleiftung für bie Andauer bes ergielten Erfolges, fo wie überhaupt im Zwede einer erweiterten Theilnabme an ber Beforberung ber Dbitbaumfultur, obiger Unleitung nach Straf, hintert, Leib, mit Cachtenntnif bearbeitet, in ben Bemeinben und in ben Schulen Gingang ju verschaffen. Speper, ben 12. Muguft 1829.

Roniglich Baperifche Regierung bes Rheinfreifes, Rammer bes Innern.

p. Stichaner.

Shalt, coll.

Ad Nm. 13,849. D.

(Den öffentlichen Bertauf von liegenben Gutern betr.)

Im Namen Seiner Majeftat Des Ronias.

Es ift angezeigt worben, bag an einigen Orten bes Rreifes, befonbers aber im Rantone Rufel, Ber-Reigerungen von Gutern in Gigenthum ober Dacht, ohne Beigiehung von Rotarien in ber Urt vorgenommen werben, bag bie Liebhaber fich in einem Birthes ober Privathaufe verfammeln, und bag bann mit bem Deiftbietenben Privat-Rauf ober Pachtacte abgefchloffen werben.

Dan fieht fich baburd peranlagt, bie Bererb. nungen ber gemeinschaftlichen ganbesabminiftration bom 21. Februar und 22. April 1815 neuerbinge befannt gu maden, und allen Bargermeiftern ben Muftrag gu ertheilen, auf bie hanbhabung jener Berorbnungen firenge ju machen, und jebe Bumiberhanblung ben R. Friebensgerichten ober Staatsprofuratoren anzuzeigen.

Bugleich werben bie Burgermeifter auf bie im Urt. 3 ber Bererbnung vom 21. Rebruar 1815 ausgefpres denen Strafbeftimmungen aufmertfam gemacht.

Cpeper, ben 12. Muguft 1820.

Roniglich Baperifche Regierung bes Rheinfreifes, Rammer bed .. Innern.

v. Stidaner.

Chalf, cell.

#### Berorbnung.

(Den öffentlichen Bertauf von Mobilien und liegenden Gutern bett.)

Da bie bisherigen Gefebe in Anfebung ber gur ibsaltung von Berfeigerungen allein berechtigten Personen, theils wegen ber hate einiger Bestimmungen, theils weif fie nicht hintlänglich fund gemacht waren, nicht gehörig befolgt worben find, eine genaue Beobachtung beriftben aber für die Ordnung ber öffentlichen Berfäufe und bie Sicherbeit bes Eigenthums von größer Wichtigkeit ist; so wird folgendes verordnet.

1. Alle Berfleigerungen von Mobilien und liegenben Gutern, welche nicht vor Gericht geschehen, fonnen nur von ben Rotarien, Gerichtscheriern und Berichtsbienern vorgenommen werben.

2. Sede Übertretung biefes Berbots giebet nicht allein gegen ben, ber bie Berfteigerung hatt, fondern auch gegen jenen, ber fie halten lagt, eine Gelbeuße von wenigstens 50 und von bochftens 500 Franten nach fich.

3. Geschieht mit Biffen bee Burgermeistere eine solde gefembibtige Berfteigerung, wobei Minberjabrige ober Mbwefab betheiligt find, ohne fie bem Friebensrichter angezeigt zu haben, fo ift berfelbe ber nämlichen Strafe unterworfen.

4. Bei Mobilienverfteigerungen, beren Betrag nicht 500 Franten überfleigt, hat blos eine fire Einregistrirungsgebuhr von 1 Franten flatt.

Gegenwartige Berordnung wird hiemit gur allgemeinen Kenntniß gebracht, und ift burch bie Behorden genau ju vollziehen.

Rreugnad, ben 21. Februar 1815.

Die f. f. offer. und f. baper. gemeinschaftliche Landesadministrationscommission. von 3 wa d.b.

von Doffardt.

### Berorbnung.

(Die nahere Beffimmung ber Beordnung bem 21. Februar 1815 über Die offentlichen Bertaufe von Mobilien und liegenben Gutern beir.)

Über ben Ginn bes Art. 1 ber Berothnung vom 21. Gebruar b. 3., bent öffentlichen Berfauf von Mobitien und liegenben Gutern betreffend, ift der Zweifel erhoben worben, ob burch benfelben bie bisherige Befugniß ber Berichtsischreiber und Gerichtsbienet, Mobilienverfrigerungen abzuhalten, auch auf ben öffentlichen Berfauf von liegenben Gutern ausgebehnt worben fep.

Da eine folche Unwendung biefes Artifels ben Sauptiwert ber Berobnung, burd vollziehare Urramben, burd vollziehare Urramben, burd, bynothefarifche Sicherbeit, und burch hintertegung ber Urfchriften, bie Bortbeite eines öffente lichen Bertaufs liegender Guter zu fichern, gang vereiteln wirde; so ertfart bie Landeadministrationscommisston, daß burch bie erwähnte Berordnung in Macficht ber Möselversteigerungen blod bie bieber beftambene Ordnung beibehalten (ep, und verordnet: daß bie auf Begehren von Privatpersonen vorzunechmenben außergerichtlichen Guterverfriegerungen zur aussischließei iden Mundebeftganis der öffentlichen Neuersen gehören.

Diefe Berordnung wird burch bas Amteblatt gur allgemeinen Reuntniß gebracht, und ift burch bie Be-

Rreugnad, ben 22. April 1815.

Die t. t. offer. und t. baper. gemeinschaftliche Lande, sadmis i fratton & commiffion. Freiherr von Be g.

von Rnopp.

Ad Nm. 9,988. C.

(Befuch ber Gebruber Rramer, um bie fanbesberrliche Bewilligung einen Theil ihres Eifenhuttemwerkes ju St. Ingbert, in ein Publingwert verändern ju burfen.)

## 3m Ramen Seiner Majefiat bes Ronigs.

In Gemäßheit bes Gefches von 21. April 1810, wird hiemit bekantt gemacht, das die Gebrüder Rramer von St. Ingebert um die Erlaubnis angesucht has ben, ein sogenanntes Publingwert, in Berbindung mit einem Blechwalz und Schneidewert auf dem Eisen, ein sogenanntes Publingwert, und zwar an der Erelle, wo sich jete ein Aleinbaummer, ein Kochammer und eine Schneide und Sägmühle besinder, errichten zu dürfen; wobei zu bemerken ist, daß der Wasserauf, welcher die jete bestehenden Werte treibt, zum Umtriebe ber unem Anlage dienen soll.

Wer gegen biefes Gesuch gegründete Einsprüche ju machen bat, wird ben gesestlichen Beftimmungen ju Bolge andurch aufgesorbert, bieselben innerhalb einer ausschließenden Zeitfrift von vier Monaten bei ber unterfertigten Kreisstelle umfanblich vorzubringen.

Gegenwärtige Aufforberung foll in ben Gemeinden Speper, Zweibriden, Bliedcaftel und St. Ingbert, während vier Monaten auf die vergeschriebene Weise verfündet werben.

Rach Berfluß biefes Zeitraums haben bie betreffenben Burgermeister bie Angeige über bie geschrhenen Befanntmachungen burch bas einschlägige Landcommisariat anher gelangen gu lassen.

Speper, ben 13. Auguft 1829. Roniglich Baperifche Regierung bes Rheintreifes, Rammer ber Finangen.

v. Stichaner.

.... G. F. Reim, coll.

Ad Nm. 760. Cc.

(Die Bieberbefegung ber Pfarrel Erpolsheim, Decanats

Neuflade betr.)

3m Ramen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Durch bas am 16. v. M. erfolgte Abteben bes Pfarrerd Deinrich Martin Leopold, ift bie Pfarrei Erpolofiem, Decanate Reinfoldt, im Erfolgung gefommen. Diefer Pfarrort gablt 470 proteftantische Kirchen. gemoffen und hat fein Filial. Die Ginfunfte ber Pfarrei beftehen nach ben im Jahre 1825 aufgenommenen Faffenen:

| 1. | ín | Staategehalt |     |   |     |      |     |   | 232 | A. |    | fr. |
|----|----|--------------|-----|---|-----|------|-----|---|-----|----|----|-----|
|    |    | Cafnalien .  |     |   |     |      |     |   |     |    |    |     |
| 4. | ,  | Rubnicfung   | bes | B | far | rgu  | tŝ  |   | 476 | ,  | 50 |     |
| 4. | 79 | Grunbrenten  | ím  | 3 | (be | infe | h[a | g | 8   |    | 52 | ,   |

731 = 51 =

Dievon ab bie Laften für Steuern mit 37 . 10 .

Bleiben . . . 658 . 41 .

Bobei jedoch noch außerdem zu bemerten ift, daß ber auf biefe Pfarret beförderte Pfarrer an ben emerieititen Pfarrer von Erpolsheim, Fr. Leopold, auf defein Lebensteit, ben britten Theil des Staatsgehaltes und bef, nach Abjug der Grundfleuer, verbleibenden Guterertrags von Erpolsheim abzugeben hat.

Die Bewerber um biefe Pfarrftelle haben ihre Gefuche mit ben erforberfichen Belegen binnen feche Bochen burch bie ihnen vorgefebten R. Decanate an bas R. Decanat Reuflade einzusenben, welches fobann fammtliche Eingaben mit gutachtlichem Berichte anber begleiten wirb.

Speper, ben 10. August 1829. Roniglid Baperifches protestantifches Confiforium Des Rheintreifes.

Fliefen.

Balther, coll.

pr. ben 14. Muguft 1829.

Ad Nm. 761. Cc.

(Das Gefangbuch jum gottesbienftlichen Gebrauche für proteftantifch: enengelifche Chriften betr.)

## 3m Ramen Seiner Majeftat bes Ronias.

Bon G. Mitter und Compagnie in 3meibruden ift bie Unzeige anber eingelaufen , bag bie vierte Muf. lage bes Gefangbuches jum gottesbienftlichen Gebrauche für protestantifcheevangelifche Chriften fo eben bie Preffe verlaffen hat, und bems . nach wieber an allen ben Orten, an welchen bieber eine Dieberlage pon befantem Gefangbuche mar, namentlich in Durtheim, Frantenthal, Raiferdlautern, Canbau, Reuftabt a/b., Speper und 3meibruden, bas Erem. plar ohne Einband ju 24 Rreuger ju finben ift.

Speyer, am 14. Muguft 1829.

Roniglich Baperifches proteffantifches Confiforium bes Rheinfreifes.

### Fliefen.

Baltber, coll.

### Dienftes : Radridten.

Durch Befdlug Ronigl. Regierung , Rammer bes Innern, vom 21. Juli 1829, murbe ber bidherige Bebulfe an ber protestantifchen Chule ju Rogbach , Lands commiffariate Cufel, Philipp Benter, ale Lehrer an Diefer Schule in befinitiver Gigenfchaft ernannt.

Geine Ronigliche Dajeftat haben burch allerhochftes Refeript vom 22. Juli b. 3., bem Ergangungerichter bes Begirfegerichte ju Zweibruden , Muguft Peterfen, bie erlebigte Friebenerichtereftelle gu Bollheim proviforifch ju verleihen geruhet.

Unterm 5. Mnauft b. 3. haben Geine Ronia. liche Dajeftat ben Ergangungerichter Jofeph Reller au Canbau. zum Anmalt bei bem Bezirtegericht au Rranfenthal an ernennen gerubet. 

### Cours der Bayerischen Staatspapiere.

Augeburg, den 13. August 1829.

| Obligationen<br>detto<br>Lott, Loose : | 1 5% "<br>E-M pr | n<br>ompt | : : | : | : | : | Briefe<br>100 %<br>103 % | Geld<br>100 1/4<br>103 1/4<br>107 |
|----------------------------------------|------------------|-----------|-----|---|---|---|--------------------------|-----------------------------------|
| detto                                  | ,, ,, 2          | mt.       |     | ٠ | • |   | 1                        |                                   |
| detto                                  | unverzinel,      | à fi.     | 10. |   |   |   | 128                      | 1                                 |
| dette                                  | detto            | à fl.     | 25. |   |   |   | 120                      | 1                                 |
| desto                                  | detto            |           |     |   |   |   | 120                      | 1                                 |

Berichtigung einiger Schreib. und Drudfehler in bem jungffen Lanbratheprotofolle.

(Durch ben herrn Gefretar bes Lanbrathe eingefenbet.)

Pag. 25 Spalte 1 Beile 10, lefe fonftigen flatt fonftige. P. 25 Ep 1 lepte Beile, I. Cabaftrirungstoffen fatt Cabaftrirungs-

Befdåfte. P. 27 Sp. 2 vorlepte Beile, L. beffen biefe Roften, flatt beffen Roften.

P. 29 Ep. 1 Beile 11 , lefe betreffenbe fatt treffenbe.

P. 34 Gp. 1 3. 5, I. mitgetheilter fatt mitgetheilten.

P. 41 Cp. 2 3. 29, L. 244 flatt 224.

P. 42 6p. 1 3. 80, 1. bat fatt babe.

P. 42 Cp. 2 3. 8, 1. gewöhnlich in flatt gewöhnlich e.

P. 42 Ep. 2 3, 16, I. Rablenverhaltniffe flatt Bablenverhaltnif. P. 44 Gp. 2 2. 21, 1. burften, fich in Begiebung, fatt burften, in Begiebung.

P. 45 Cp. 2 3. 21,-L. nochtheiligeren flatt nachtheiligen.

## Intelligenz = Blatt

## Rheintreise sont

Nº 28.

Spener, ben 29. Muguft

to do But

1829.

### I. Umtliche Artifel.

pr. ben 11. Muguft 1829.

Ad Nm. 13,189 D.

(Die Poden und Barioloiden betr.)

## 3m Namen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Bermöge eines allerhöchften Referiptes vom 20. und empfangen ben 28. v. M., wird hiemit folgenbes befannt gemacht:

"Die aus ben verschiebenen Rreifen bes Reichst eingefommenen Berichte haben bie beruhigenbe Ubergengung gewährt, baß bie bösartigen Poeten, bie in mehrereren Gegenben herrichten, fast ohne Anstandmen nur bei nicht ober nicht vollfommen Geimpften, nub bie gemilberten Poeten (Varioloiden) im Berhaftniß jur 3ahl ber Geimpften sehr felten vorfommen.

In ben brei gang unvermischten ättern Reifen bes Reichs , in benen bie Baccination feit 1807 allenthalben unter strenger Controlle eingeführt war , tamen bie Poden faft gar nicht jum Borschein. Gelbft in Manden, wo so viele vom Aussauch Gingewanderte sich befinden, wurde seit 1837, aus ber 36) ber Geimpten, mur jeder 300te von ben sogenaunten Barioloiden befallen, pud es ift nachgewiesen, daß mehrere von ben Befallenen unt mit zweiselsen Gring geimpft waren. Bon 100 Befallenen fato einer.

Mit Ausnahme zweier Kantone im Rheinfreife wurde die Revaccination bisher überall schubfraftig gegen bie Poden gefunden.

Es ift fein Grund anzunehmen, daß die Anhpodentymphe durch sortigeiste Ubertragung von Menichen auf Menichen an Wirffamfeit vorloren habe; benn in diesem Jaale mußten die gemilderten Poden (Barioleiben) häusiger seyn bei benen welche in ben jüngst versiossen genicht wurden, da sie im Gegenteil weit häusiger bei den bald nach Einstigtung der Anhpoden Geimpften vorsamen; auch mußten in biesem galle die Barioloiden viel seiner feyn in England, wo man öfter mit Podenlumphe von Richen impfe, da sie im Gegentheil dort bei Geimpsten viel zahlreicher sind, als bei uns (heibelb. Kim. Anal. B. 4 B. 1. G. 82.

Beil jeboch viele großes Bertrauten in bie Pumphe won Ruben feben nnb bamit jur weitern Aufflärung woffentsightliche Berfuch angestellt werben fonnen, fo werben alle jene, welche bie Ruhpoden an Ruben entbeden, dringendt aufgeforbet, diefes, gegen eine Pramie von 3 Ducaten, fogleich bei ihrer Obrigfeit angusgign, damit durch biefe bas Geeignete verfligt werbe.

Speper, ben 12. Muguft 1829. .

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheinfreifes ,

v. Seutter.

Luttringehaufen, coll.

pr. ben 13. Auguft 1829.

Ad Nm. 13,661, D.

(Die Berloofung bes Schriesheimer Bergmerts im Ba: benfchen betr.)

3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Da offiziellen Borlagen gufolge bie Musfpielung bed Schriesheimer Maun . und Bitriolbergwerts im Großherzogthum Baben am 29. b. DR. ju Labenburg , unter Aufficht bed bortigen Begirteamtes ftatt finben follte, fo wird biefes ben im Rreife wohnenben Intereffenten hiemit jur Renntnif gebracht.

Speper, ben 14. Auguft 1829. Roniglich Baverifche Regierung bes Rheinfreifes,

Rammer bes Innern. p. Seutter. Puttringebanfen, coll.

pr. ben 20. Auguft 1829.

Ad Nm. 14,282. D.

(Die Concursprufung pro' 1829 befr.) 3m Namen Seiner Majeftat Des Ronigs.

Rachbem in Gemäßheit ber Gagungen für bie Sochichulen bes Ronigreiches Mbanberungen in ben Borfdriften über bie Concursprufungen für ben Staats. bieuft erforberlich geworben find, fo ift mit allerhoch. ftem Referipte vom 18. laufenben Monate verorbnet worben, bag bie am 15. fünftigen Monate Ceptember anberaumte Prüfung einftweilen bis auf weitere Berfügung ausgesett bleiben folle, wonach fich bie betref. fenben Rechtecanbibaten ju achten haben.

Speper, ben 2r. Muguft 1829. Roniglich Baperifche Regierung bes Rheinfreifes, Rammer bes Innern.

> p. Geutter. guttringehanfen, coll.

Ad Nm. 781. Cc.

3

(Die Bieberbefegung ber Pfarrei Barbelroth, Decanats Bergjabern.)

## Im Namen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Durch Beforberung bie (Pfarrere Bagner auf bie Pfarrei Biebesheim, Decanats Rirchheimbolanben, ift Die Pfarrei Barbelroth, Decanate Berggabern, erlebigt. Dit Jubegriff ber eine balbe Stunde bavon entfernten Rilialorte Oberhaufen und Dierbach , jablt biefelbe 1486 Seelen. In Dierbach ift jeben Conntag Gottesbienft ju halten , jeboch abwechfelnb mit ber Mutterfirche Barbelroth, ben einen Genn ober Fefttag Bor ben anbern Rachmittags. Die Ratechifationen fchliegen fich jebesmal an ben Bormittagegottesbienft an. Die Erträgniffe biefer Pfarrei besteben in:

| Staatogehalt             | • |    | •   | 404 | 1 |    |   | ١ |
|--------------------------|---|----|-----|-----|---|----|---|---|
| Cafualien                |   |    |     |     |   | -  |   |   |
| Rusniegung bes Pfarrgute | ŝ |    | •   | 61  | * | 11 | * |   |
| Mus bem Rirchenvermögen  |   | a  | fr. |     |   |    |   |   |
|                          |   |    |     |     |   |    |   |   |
| a) Grunbfteuervergutung  | 1 | 14 | 26  | {77 |   |    |   |   |
| b) Ctanbiger Beitrag jur |   |    |     | 777 | 8 | 25 | 5 |   |
| Parrcompetenz            | • | 62 | 59  | ) , |   |    |   |   |
|                          |   |    |     | 412 | , | 36 | , |   |
| Sieven bie Grundfleuer   |   |    |     | 14  | 4 | 26 |   |   |
| Bleibt                   |   |    |     | 398 |   | 10 | , |   |
| ~ 11101                  | • |    |     | -   |   |    |   |   |

Bur Ergangung ihrer Congrua bebarf alfo biefe Pfarrei noch eines Bufchuffes von 201 fl. 50 fr., welche ibr auch, nach Daggabe ber bisponibeln Mittel, pro rata ju Theit merben.

Die Bewerber um biefelbe haben binnen feche Boden ihre Gefuche mit allen erforberlichen Belegen burch Die ihnen vorgefesten R. Decanate an bas R. Deca-

939 ft. - fr.

nat Berggabern einzusenben, welches fammtliche Eingaben mit gutachtlichem Berichte anber beforbern wirb. Speyer, ben 21. August 1820.

Roniglich Baperifches proteftantifches Confiforium bes Rheintreifes.

(Der Borftant legal abmefent.)

pr. ben 20. Muguft 1829.

Ad Nm. 790. Cc.

1) Staategehalt

(Die Biederbefegung der Pforrei Colgenftein, Decanats Frankenthal.)

## 3m Namen Seiner Majeftat des Ronigs.

Durch bas Ableben bes Pfarrers Samuel Röftet ift bie Pfarrei Golgenstein, Decanats Frankenthal, er-lebigt. Die eingevfarren Dere Dbrigheim und heibes, beim mit einbegriffen jählt biefelbe 306 Seelen. Die Eriche in Gelgenstein, in welcher von Michaelis bis Oftern jeden Somntag Bor und Rachmittags geprebigt, vom Oftern bis Michaelis aber Rachmittags isos Ratechisation gehalten wird, ist ausschliebend bem pretfantisch zonaugelisch echtriken Gottesbienfte gewidenten. Die Erträgnisse biese Pfarrstelle bestehen, nach ben neuesten Fassischen, in

| ?) | Cafnalien 21                                    |
|----|-------------------------------------------------|
| 3) | Rubniefung bes Pfarrgutes . 491                 |
| (  | Mus ber Collectur Beibesheim                    |
|    | an Gelb 6 fl. fr. an Getraibe 26 32 } 32 . 32 . |
|    | 776 - 32 -                                      |
|    | Davon ab für Laftentiged mu. : 4110% 33 .       |
|    | Bleiben 665 . 59 .                              |

Bur Melbung auf biefe Pfarrei find feche Wochen anberaumt, binnen weichen die Bewerber ibre Geluche mit ben dagu geherenden Beweisicheiften und Zeugniffen, vermittelft ber ihnen vorgesehten Königlichen Decanat, an bas Königliche Decanat Frührentbal einzufeuben haben, welche biefelben mit gutachtlichen Berichte anber weicher biefelben mit gutachtlichen Berichte anber begleiten wied.

Speper, ben 21. Muguft 1829. Hall .

Roniglich Baperifches proteffantifches Confiftarium bes Rheintreifes.

(Der Borftant legal abmefent.)

Schul B.

Balther, coll.

Ad Nm. 41,001. D.

Bapreuth, ben 5. Muguft 1829.

## 3m Namen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Um hinfichtlich ber Mieberbefetjung bes Phyfilates Raita an Geine Ronigliche Majeftat weitere Antrage fellen zu fönnen, werben Bewerber um biefe Stelle aufgeforbert, innerhalb 14 Tagen ihre Befuche unter Borlage ber nothwendigen Zeugniffe ber unterzeichneten R. Stelle zu übergeben.

Ronigliche Regierung bes Oberdonaufreifes, Rammer bes Innern.

In Abmefenheit bes R. Regierungsprafibenten.

D. Freudel, Director.

Friedmann, coll.

Ad Nm. 7,721, a., 5,159, 10,167, 10,462, 10,669 unb 13,222 D.

(Die Regulirung ber Biebmartte betr.)

## "Im Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Um bas Jusammentreffen ber Biehmartte verschiedener, oft nahe beisaumen tiegenber. Gemeinben aufzuheben, auch mehr Dronung und Regelmäßigteit in biesem 3weige ber Rationaldsonomie einzuführen, hat die unterfertigte Cetle in Folge ber hieriber von ben einschlägigen Behörden erflatteten Berichte bie mehreren Gemeinben früher bereits zugestaubenen und anderen Gemeinben durch gegenwärtiged Ausschreiben nunmehr bewilligten Biehmartte, wie in ber bier nachfolgenden Tabelle erflächtich ift, regulitt und festgefest.

Wegen ber Wichtigteit bes in ber Gemeinde Quirnbach befichenden Berfehrs, wird jedoch Ausnahmsweise bas A. Landcommisfariat Enfel ermächtiget, im galle bes Beburfniffes, biefer Gemeinde noch 2 weitere Bieb-martte zu bewilligen, welche nicht ausgeschrieben, sondern auf ben nächft vorhergehenden Markttagen bekannt gemacht, auf jeden Kall aber fo bestimmt werben follen, daß sie mit benen den Gemeinden ber angrenzenden Landcommissarie bewilstaten Markt. einde zusammentreffen.

Wenn einer ber bier bewilligten Bichmartte auf einen angeordneten ehriftlichen ober jubifchen Feiertag fallt, jo ift bad einschläge R. Canbcommifariat ermächtiger, ben Martt auf einen anderen Zag in demfelben Monat ju verlegen; jedoch wie eben bemertt, in der Art, daß das Jusammentreffen mit anderen Martten in ben angrengenden Eundommisfarialebezierten forgraftigst vermieden wird.

Übrigens haben bie R. Landcommiffariate darauf ju wachen , daß die Berordnung vom 17. Dezember 1819, bie Biehmärfte betreffend , (Intelligenzblatt von 1819 Nre. 08) allenthalben punftlich vollogen werbe.

Speper, ben 22. Muguft 1829.

Authorite

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheintreifes,

Rammer bes Innern.

v. Geutter.

Enttring 6 haufen, coll.

Uberficht

Dightoothy Google

### ueberficht

### Biebmartte im Roniglid Bayerifden Rheintreife ber Beitfolge nach.

|                   | Butter aimen ber ar. | Im Februar.             | 3m Marg                 |
|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 75% - v.a         | stebion& e. ip       |                         | - / tal ganna           |
|                   | ar andigathi. 3n     | In                      |                         |
| Den 1. Montag     |                      | Bruchmühlbach           | Bruchmühlbach           |
| Den 1. Dienstag   | Dahn                 | Dahn                    | Dahn                    |
|                   |                      | Schöneberg              | Ulmet                   |
| no.               | Cufel                | Eufel                   | Cufel .                 |
| Den 1. Mittwoch   | Grünstadt            | Grünstabt               | Grünstabt               |
|                   | Pirmafenz            | Pirmafeng               | Pirmafeng<br>Zweibrüden |
| Den 1. Donnerftag | 3weibrüden           | 3weibrüden .            | Borberweibenthal        |
| Den 2. Montag     |                      |                         | Breitenbach             |
| Den 2. Dienftag   | 1                    | Lanbffuhl               | Sunbbeim                |
| Den 2. Diennug    |                      | Canopudi                | Ebesheim                |
| Den 2. Mittwoch   | 3 Billigheim         | Bermereberg             | hermereberg             |
| Den z. Denievaj   | Landstuhl .          | Detmerovers             | Lanbftuhl               |
| Den 2. Donnerftag |                      | untuliare to the second | Schweigen .             |
|                   |                      | Rieberberbach           | Rieberberbach           |
| Den 3. Montag     | 1                    | Dtterberg               | Bachenheim              |
|                   | 1                    | 6                       | homburg                 |
| Den 3. Dienstag   |                      | Homburg                 | Sastod                  |
|                   | Quirnbach            | Quirnbach               | Quirnbach               |
| Den a. Mittmoch   | Grünstadt            | Grünftabt               | Grünftabt               |
|                   | Dirmafeng            | Dirmafeng               | Pirmafenz               |
|                   | 1                    | 2meibrüden              | 3weibrilden             |
| Den a. Donnerstag | 3weibrücken          | Sweibruden              | Rlingenmiinfter         |
| Den 4. Montag     |                      |                         |                         |
| Den 4. Dienftag   |                      | Miefenbach              | Miefenbach              |
|                   |                      |                         | Reichenbach             |
| Den 4. Mittwoch   | Billigheim .         | Billigheim              | Billigbeim              |
| ~ 4. 200000000    | Canguem .            | Reichenbach             | Raiferslautetn          |
|                   | 1                    |                         | Gentler aumiern.        |
| Den 4. Donnerstag | 1                    | Beilerbach              |                         |

| Wochen . Zage.        | 3m April.                               | Im Mai.                                        | 3m Juni.                            |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                       | Sn                                      | 311                                            | 311                                 |
| Den 1. Moutag         | Bruchmühlbach                           | Dtterberg                                      |                                     |
| Den 1. Dienftag 1911. | Schoneberg<br>Dabn                      | Schöneberg<br>Dahn                             | Dahn                                |
| Den 1. Mittwoch       | Cufel<br>Grünstabt<br>Pirmafenz         | Cufel nga C<br>Grünstadt genginen<br>Pirmafeng | Cufel<br>Grünftabt<br>Birmafens     |
| Den 1. Donnerstag     | 3weibruden<br>Borberweibenthal          | 3weibruden<br>Borberweibenthal                 | 3meibrüden<br>Borbermeibenthal      |
| Den 2. Montag         | Breitenbach                             | Billigheim                                     | Billigheim                          |
| Den 2. Dienflag       | Lanbftuhl<br>Ebesheim                   | Ulmet<br>Ebesheim                              | Ronfen<br>Ebesheim                  |
| Den 2. Mittwoch       | hermereberg                             | hermereberg<br>Landfluhl.                      | hermereberg<br>Lanbftubl            |
| Den 2. Donnerflag     | Schweigen                               | Comeigen<br>Reufirchen                         | Schweigen                           |
| Den 3. Montag         | Bachenheim<br>Riederberbach momit iffi. | Bachenheim                                     | Bachenheim                          |
| Den 3. Dienflag       | Hafioch<br>Homburg                      | Salloch                                        | Hakloch                             |
| Den 3. Mittwoch       | Quirnbach<br>Grünftabt<br>Pirmasenz     | Quirnbach<br>Grünstadt<br>Pirmafenz            | Quirnbach<br>Grünftabt<br>Pirmafenz |
| Den 3. Donnerstag     | Zweibrüden<br>Rlingenmunfter            | 3weibrücken<br>Klingenmünfter                  | 3weibrüden<br>Rlingenmunfter        |
| Den 4. Montag         |                                         |                                                |                                     |
| Den 4. Dienstag       | Miefenbach                              |                                                |                                     |
| Den 4. Mittwoch       | Billigheim .                            | Billigheim<br>Kaiferslautern                   | Billigheim                          |
| Den 4. Donnerftag .   | Beilerbach                              |                                                | 1                                   |

| Den 1. Dienstag  Den 1. Mittwoch  Den 1. Mittwoch  Den 1. Donnerstag  Den 2. Montag  Den 2. Dienstag  Den 2. Dienstag  Den 3. Montag  Den 3. Wittwoch  Den 3. Wittwoch  Den 3. Donnerstag  Den 3. Wittwoch  Den 3. Donnerstag  Den 4. Wontag  Den 4. Wontag  Den 4. Wittwoch  Den 5. Wittwoch  Den 6. Wontag  Den 6. Wontag  Den 6. Wontag  Den 6. Wontag  Den 7. Wittwoch  Den 8. Wittwoch  Den 8. Wittwoch  Den 9. Donnerstag  Den 9. Donnerstag  Den 10. Donnerstag  Den 11. Donnerstag  Den 12. Donnerstag  Den 13. Wittwoch  Den 15. Donnerstag  Den 16. Wontag  Den 16. Wontag  Den 17. Wittwoch  Den 17. Wittwoch  Den 18. Wittgeleim  Den 20. Wittgel | Bochen . Tage.    | 3m Juli.                               | 3m August.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3m September.      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|
| Den 1. Dienstag  Den 1. Dienstag  Den 1. Wittwoch  Den 1. Wittwoch  Den 1. Donnerstag  Den 2. Wontag  Den 2. Dienstag  Den 2. Dienstag  Den 3. Wittwoch  Den 3. Wittwoch  Den 3. Wittwoch  Den 3. Donnerstag  Den 3. Wittwoch  Den 4. Wentag  Den 4. Wentag  Den 4. Wittwoch  Den 4. Wittwoch  Den 5. Wittigenm  Den 5. Wittigenm  Den 6. Wittigenm  Den 6. Wittgenm  Den 7. Wittwoch  Den 6. Wittwoch  Den 7. Wittwoch  Den 6. Wittwoch  Den 6. Wentag  Den 6. Wentag  Den 6. Wentag  Den 7. Wittwoch  Den 6. Wittwoch  Den 6. Wentag  Den 6. Wentag  Den 6. Wentag  Den 6. Wittgenm  Den 7. Wittwoch  Den 6. Wittgenm  Den 7. Wittgenm  Den 6. Wittgenm  Den 6. Wittgenm  Den 7. Wittg |                   | 3n d                                   | Sn 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 91. 3n % d         |  |  |
| Den 1. Dienstag Den 1. Mittwoch Den 1. Mittwoch Den 1. Mittwoch Den 1. Donnerstag Den 2. Montag Den 2. Dienstag Den 3. Montag Den 3. Wontag Den 3. Donnerstag Den 4. Mentag Den 3. Donnerstag Den 4. Mentag Den 4. Mittwoch Den 3. Mittwoch Den 3. Donnerstag Den 4. Mentag Den 4. Mittwoch Den 4. Mittwoch Den 5. Mittgheim Den 6. Mittwoch Den 6. Mittwoch Den 7. Mittwoch Den 7. Mittwoch Den 8. Mittwoch Den 8. Mittwoch Den 9. Mittwoch Den 1. Donnerstag Den 1. Donnerstag Den 1. Donnerstag Den 2. Mittwoch Den 3. Donnerstag Den 3. Donnerstag Den 4. Mentag Den 4. Mentag Den 4. Mittwoch Diligheim Donnerstag Diligheim Donnerstag Diligheim Donnerstag Diligheim Donnerstag Diligheim Donnerstag  | Den 1. Montag     | • • ********************************** |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dtterbergefteri I  |  |  |
| Den 1. Mittwoch  Den 1. Donnerstag  Den 1. Donnerstag  Den 2. Montag  Den 2. Mittwoch  Den 2. Mittwoch  Den 3. Mittwoch  Den 3. Montag  Den 3. Donnerstag  Den 3. Wittwoch  Den 3. Donnerstag  Den 4. Wentag  Den 4. Wittwoch  Den 4. Wittwoch  Den 4. Wittwoch  Den 5. Wittgeeim  Den 6. Wittgeeim  Den 6. Wittgeeim  Den 7. Wittwoch  Den 6. Wittgeeim  Den 7. Wittwoch  Den 7. Wittwoch  Den 8. Wittwoch  Den 8. Wittwoch  Den 9. Wittwoch  Den 9. Wittwoch  Den 9. Wittwoch  Den 1. Donnerstag  Den 1. Donnerstag  Den 1. Donnerstag  Den 2. Dienstag  Den 3. Wittwoch  Den 4. Wentag  Den 4. Wittwoch  Den 3. Wittwoch  Den 4. Wittwoch  Den 4. Wittwoch  Den 4. Wittwoch  Den 5. Wittgeeim  Den 6. Wittgeeim  Den 6. Wittgeeim  Den 6. Wittgeeim  Den 7. Wittgeeim  Den 6. Witt | Den s Dienstaa    | Dahn                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |  |  |
| Den 1. Donnerstag Boetstucken Borderweidenthal Borderbeim Den 2. Dienstag Bendstuhl Hendstuhl Hendstuhl Hendstuhl Hendstuhl Hendstuhl Hermereberg Den 3. Montag Bachenheim Dasstoch Den 3. Dienstag Den 3. Dienstag Den 3. Wittwoch Den 3. Wittwoch Brünstach Br |                   | Cufel                                  | and the same of th | Granftabt<br>Enfel |  |  |
| Den 2. Dienstag  Den 2. Mittwoch  Den 2. Mittwoch  Den 2. Mittwoch  Den 3. Montag  Den 3. Dienstag  Den 3. Dienstag  Den 3. Wittwoch  Den 3. Wittwoch  Den 3. Wittwoch  Den 3. Wittwoch  Den 3. Dienstag  Den 3. Donnerstag  Den 3. Donnerstag  Den 3. Donnerstag  Den 3. Donnerstag  Den 4. Wentag  Den 4. Wittwoch  Den 3. Wittwoch  Den 3. Wittwoch  Den 3. Wittwoch  Den 3. Donnerstag  Den 4. Wentag  Den 4. Wittwoch  Den 3. Wittwoch  Den 3. Wittwoch  Den 3. Wittwoch  Den 4. Wentag  Den 4. Wittwoch  Den 4. Wittwoch  Den 5. Wittgemmünster  Den 6. Wentag  Den 6. Wittgemmünster  Den 6. Wentag  Den 6. Wittgemmünster  Den 7. Wittwoch  Den 6. Wittgemmünster  Den 6. Wentag  Den 6. Wittgemmünster  Den 6. Wentag  Den 6. Wittgemmünster  Den 7. Wittgemmünster  Den 6. Wittgemmünster  Den 7. Wittgemmünster  Den 6. Wittgemmünster  Den 7. Wittgemmünster  Den 6. Wittgemmünster  Den 7. W | Den 1. Donnerftag |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Borbermeibenthal   |  |  |
| Den 2. Dienstag  Den 2. Dienstag  Den 2. Mittwoch  Den 2. Mittwoch  Den 3. Wontag  Den 3. Dienstag  Den 3. Wittwoch  Den 3. Donnerstag  Den 3. Donnerstag  Den 4. Weibeng  Den 4. Wittwoch  Den 4. Wittwoch  Den 4. Wittwoch  Den 4. Wittwoch  Den 5. Wittgeeim  Den 6. Wittgeeim  Dilligheim  Dilligheim  Dilligheim  Dinnbeim  Candenbeim  Den dendeigen  Schweigen  Bachenheim  Bachenheim  Bachenheim  Bachenheim  Bachenheim  Bachenheim  Daßloch  Ulmet  Duirnbach  Grünfladt  Gr | Den 2. Montag     | Billigheim                             | Billigheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Billigheim         |  |  |
| Den 2. Mittwoch Den 2. Donnerstag Den 2. Donnerstag Den 3. Montag Den 3. Dienstag Den 3. Dienstag Den 3. Dienstag Den 3. Dienstag Den 3. Wittwoch Den 3. Wittwoch Den 3. Donnerstag Den 3. Donnerstag Den 4. Dienstag Den 4. Wittwoch Den 3. Wittwoch Den 3. Wittwoch Den 3. Donnerstag Den 4. Wentag Den 4. Wittwoch Den 3. Wittwoch Den 3. Wittwoch Den 3. Donnerstag Den 4. Wentag Den 4. Wittwoch Den 3. Wittwoch Den 3. Wittwoch Den 3. Donnerstag Den 4. Wentag Den 4. Wittwoch Den 4. Wittwoch Den 5. Wittigenmünster Den 6. Wentag Den 6. Wittigenmünster Den 7. Wittigenmünster Den 8. Wittigenmünster Den 8 | Den 2. Dienftag   | @besheim                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |  |  |
| Den 3. Montag Bachenheim Radjeenheim Bachenheim Bachenheim Den 3. Dienstag Daßloch Duirnbach Crünnbach Grünstabt Grünstabt Den 3. Wittwoch Brünstern Rüngenmünster Den 3. Donnerstag Zweibrücken Rüngenmünster Den 4. Wontag Den 4. Dienstag Den 4. Wittwoch Billigheim Den 4. Wittwoch Billigheim Den 4. Wittwoch Billigheim Dintribach Reingenmünster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Den 2. Mittwoch   | 1                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |  |  |
| Den 3. Dienstag  Den 3. Dienstag  Den 3. Wittwoch  Den 3. Wittwoch  Den 3. Donnerstag  Den 3. Donnerstag  Den 4. Wentag  Den 4. Wittwoch  Billigheim  Den 4. Wittwoch  Billigheim  Den 4. Wittwoch  Billigheim  Dittibach  Spafloch  Ulmet  Oxiafladb  Oxiafl | Den 2. Donnerstag | Schweigen                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schweigen          |  |  |
| Den 3. Dienflag Daßloch Daßloch Ullmet Den 3. Mittwoch Brünflade Grünflade Den 3. Donnerstag Jweibrücken Rüngenmünster Rüngenmünster Den 4. Wonlag Den 4. Dienflag Den 4. Wittwoch Bissigheim Den 4. Mittwoch Bissigheim Den 4. Mittwoch Bissigheim Den 5. dienflag Den 6. Mittwoch Bissigheim Den 6. Mittwoch Bissigheim Den 7. dienflag Den 6. Mittwoch Bissigheim Den 7. dienflag Den 8. dienflag Den 9. di | Den 3. Montag     | Wachenheim                             | Bachenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |  |  |
| Den 3. Mittwoch  Sränflade Pirmasseng  Den 3. Donnerstag  Den 4. Mentag  Den 4. Dienstag  Den 4. Wittwoch  Billigheim  Billigheim  Billigheim  Duirnbach  Brünstaden  Kingenmänster  Billigheim  Billigheim  Duirnbach  Brünstaden  Brünst | Den 3. Dienstag   | Saffled)                               | Habloch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |  |  |
| Den 3. Donnerstag Rlingenmünster Rlingenmünster Rlingenmünster Alingenmünster  Den 4. Dienkag  Den 4. Dienkag  Den 4. Wittwoch Billigheim Billigheim Raiserstattern Raiserstattern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Den 3. Mittwoch   | Grünftabt                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grünstadt          |  |  |
| Den 4. Dienflag Den 4. Mittwoch Billigheim Duirnbach Raiserestation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Den 3. Donnerstag |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |  |  |
| Den 4. Mittwoch Billigheim Duirnbach Billigheim Raifere fautern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Den 4. Montag     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |  |  |
| Den 4. Mittwoch Billigheim Quirnbach Raiferblaufern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Den 4. Dienftag   |                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |  |  |
| Den 4. Donnerftag Beilerbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Den 4. Mittwody   | Billigheim                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Den 4. Donnerftag |                                        | Beilerbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |  |  |

| Bochen . Zage.    | 3m October.                         | 3m Rovember.                | 3m Degember,                        |  |  |  |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Jane - July       | 3n                                  | In<br>Bruchmühlbach         | Sii                                 |  |  |  |
| Den 1. Montag     | Bruchmühlbach                       | Otterberg 56440             | M - • • •                           |  |  |  |
| Den 1. Dienftag   | Dabn Schöneberg                     | Dahn guffeim                | Dahn                                |  |  |  |
| Den 1. Mittwoch   | Grünstadt<br>Eufel<br>Pirmasenz     | Grünstadt<br>Eufel          | Grünstadt<br>Eufel<br>Pirmasenz     |  |  |  |
| Den 1. Donnerftag | 3weibrüden<br>Borberweibenthal      | Bweibrüden .                | Zweibrüden<br>Weilerbach            |  |  |  |
| Den 2. Montag     | Billigheim                          |                             |                                     |  |  |  |
| Den 2. Dienftag   | Ebesheim<br>Ulmet                   | Ebesheim<br>Konfen          | : : :                               |  |  |  |
| Den 2. Mittwoch   | Bermereberg                         | Landftuhl<br>Hermereberg    | Lanbftubl Billigheim                |  |  |  |
| Den 2. Donnerftag | Schweigen                           | Renfirchen                  |                                     |  |  |  |
| Den 3. Montag     | Bachenheim<br>Rieberberbach         | Machenheim<br>Rieberberbach | Wachenheim                          |  |  |  |
| Den 3. Dienstag   | Homburg<br>Haßloch                  | Homburg                     |                                     |  |  |  |
| Den 3. Mittwoch   | Duirnbach<br>Grünftabt<br>Pirmafeng | Quirnbach<br>Grünftadt      | Quirnbach<br>Grünftabt<br>Pirmafeng |  |  |  |
| Den 3. Donnerstag | 3weibrüden<br>Klingenmünfter        | 3weibrüden                  | Bweibriiden                         |  |  |  |
| Den 4. Montag     |                                     |                             |                                     |  |  |  |
| Den 4. Dienftag   | Miefenbach                          | Miefenbach                  |                                     |  |  |  |
| Den 4." Mittwoch  | Billigheim<br>Reichenbach           | Billigheim<br>Reichenbach   | , Billigheim                        |  |  |  |
| Den 4. Donnerftag |                                     | - O'cirpassi                |                                     |  |  |  |

Berichtigm; Batt Dr. 27. Ceite 221 Ite Spalte Beile 14 v. e. L Pochammer flatt Robbammer.

## Intelligen 3 = Blatt

## Rheintreises.

Nº 29.

Spener, ben 2. September

1829.

### Betanntmadung.

(Die Befcheeibung ber Reife Ihrer Roniglichen Dajeftaten von Bapern burch ben Mbeinfreis betr.)

Des Rheinfreifes Inbelwoche ober gefchichtliche Darftellung ber Reife Ihrer Königlichen Majeftaten bes Königs ? ub wig und ber Königin There er von Bapern burch bie Bauen bes Rheinfreifes vom 7. bis jum 14. Junius 1899. ©. 203.

Unter biefem Titel ift die Denkfchrift ber merfwürbigen, und allen Rheinfreisbewohnern tief eingeprägten, Reife Ihrer König lichen Majestäten, mit 14 lithographitten Charten und einem bem Gegenstande angemeffenen Eindande geziert, erschienen.

Das Publitum sowohl im Intande als auch im Austande, welches an der allgemeinen Frube über biefe Begebenheit und ben Feierlichfeiten auf der gangen Bahn biefer Reife Theil, genommen hat, wird auch einen Werth auf ihre Beschreibung legen und sie als eine Merth auf ihre Beschreibung legen und sie als ein beftändiges Denfmal verehren.

Allen Burgermeistereien wird ein Eremplar burch bie Röniglichen Landcommiffariate zugestellt werden, um folches in bem Gemeindcarchiv zu bewahren.

Der Preis bes Eremplars mit ben lithographirten Beichnungen ift auf 2 ft. 42 fr., ohne bie Zeichnungen auf 1 ft. 24 fr. bestimmt. Alle welche biefe Dentidpift ablangen wollen, haben fich an ben Königlichen Prafibialfecretar Bertheau babier ju wenden.

Da nur eine bestimmte Zahl von Eremplarien aufgelegt worben ift , fo werben biejenigen guerft fie erhalten welche fich fruber melben.

Diejenigen Gemeinden welche für fich, ohne Begiebung auf die Burgermeifterei, die Deutschrift zu beste ben wunfchen, haben fich wie andere Private gu benehmen.

Der Ueberschus welcher fich nach Bestreitung ber Koften ber ganzen Auflage ergeben follte, wird für eine öffentliche noch gu bestimmenbe Anstalt verwendet werben.

Speper, ben 28. Muguft 1829.

Das Praffbium ber Königl. Regierung bes Rheintreifes.

v. Stichaner.

Befanntmachung. (Das Lanbratheprotecoll)

Die öffen!lichen Behörben welche noch Eremplate bes Landrathsprotocolls verlangen , haben fich an ben Koniglichen Prafibialfecretar Bertheau ju wenben.

Spener, ben 28. Anguft 1829.

Renigl. Praffbium ber Regierung bes Rheinfreifes.

v. Stichaner.

it e b e r er Getreibepreife mabrend bes Monate

|                                                                  | -                                                                                                                                                                                                             |                   | W a                                                                        | iger        | ١                           |              | Rorn.                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |             |                                             | Spel g.                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                             |             |                                         |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Drte.                                                            | Datum<br>ber<br>Märfte.                                                                                                                                                                                       | Ctanb.            | verfauft.                                                                  | ringeftellt | Mittel                      | Prets.       | Stamb.                                                                                                                                                                | verfauft.                                                                                                                  | eingeftellt | Mittels                                     | Preis.                                                                                     | Stanb.                                                                                                            | verfauft.                                                                                                   | eingeftelle | Mittels                                 | Preis.                                                                          |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                               | 500               | 1011                                                                       |             | R.                          | fr.          | 900                                                                                                                                                                   | 1011                                                                                                                       | t er.       | g.                                          | fr.                                                                                        | 0                                                                                                                 | 1011                                                                                                        | E e r.      | f.                                      | tr                                                                              |
| Dürtheim<br>Ebentoben<br>Frankenthal<br>Raiferdlautern<br>Landau | 1. 3ufi 8                                                                                                                                                                                                     | 6 8 6             | 6 8 6 1 1 77 96 36 20 24 24 17 2 55                                        |             | 877-17-17-16-55-6-57-7-84   | -            | 28<br>42<br>17<br>440<br>455<br>43<br>28<br>19<br>45<br>1113<br>66<br>1970<br>1771<br>115<br>504<br>20<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120 | 28<br>42<br>17<br>44<br>40<br>55<br>43<br>28<br>19<br>45<br>11<br>113<br>66<br>199<br>176<br>171<br>115<br>59<br>126<br>37 |             | 55488554414488444855555                     | 16<br>48<br>52<br>36<br>12<br>2<br>52<br>16<br>                                            | 277 354 212 184 12 40 10 61 530 422 494 550 373 90 304 81                                                         | 2 2 277 354 212 184 40 10 61 530 422 494 550 378 90 804 81                                                  |             | 1 1 3 1 1 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2 |
| Reuftadt Speper Zweibrüden                                       | 10. 18. 23. 25. 30. 7. 4. 11. 14. 18. 21. 25. 28. 7. 7. 14. 21. 25. 28. 7. 14. 26. 27. 14. 28. 21. 28. 27. 28. 27. 28. 27. 28. 27. 28. 27. 28. 27. 28. 28. 29. 16. 28. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29 | 55<br>7<br>89<br> | 55<br>789<br>38 27<br>84 52<br>56 42<br>73 31<br>82 3<br>120<br>262<br>292 |             | 666 - 688 7777666 - 7 87776 | 48<br>46<br> | 222<br>8 98<br>7 22<br>110<br>108<br>152<br>79<br>87<br>108<br>132<br>124<br>33<br>15<br>52<br>72<br>204<br>215<br>219                                                | 8 98 7 22 110 108 152 79 108 132 124 33 15 52 72 264 215 219 208                                                           |             | 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 9 5 4 4 4 | 92<br>19<br>4<br>38<br>4<br>48<br>36<br>94<br>24<br>56<br>18<br>48<br>90<br>55<br>92<br>90 | 550<br>156<br>409<br>448<br>153<br>184<br>200<br>168<br>125<br>135<br>149<br>180<br>178<br>195<br>131<br>199<br>1 | 550<br>156<br>409<br>82<br>448<br>153<br>184<br>200<br>168<br>125<br>135<br>149<br>180<br>178<br>125<br>131 |             | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 444311 232 - 552 - 5514 - 3                                                     |

T t CD t

| 6      | pel                | afe         | r n.   |        | Gerft.                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | 3) a                                                                                                       |             |                                         | 1                                                                               |                          |
|--------|--------------------|-------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Stanb. | verfauft.          | eingeftellt | Mittel | Preis. | Stanb.                                                                                                                       | verfauft.                                                                                                                                                                                                                                          | eingeftellt                             | Mittel                                    | Prris.                                                                                                                                                                                                            | Ctanb.                                                                                                     | verfauft.                                                                                                  | eingeftelle | Mittel.                                 |                                                                                 |                          |
| 500    | 1011               | ter.        | -      | fr.    | . 6 8 0                                                                                                                      | toti                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | g.                                        | tr.                                                                                                                                                                                                               | 500                                                                                                        | 1011                                                                                                       | t e r.      | R.                                      | fr.                                                                             |                          |
| 14     | 14                 |             | 6      | 46     | 20<br>24<br>25<br>10<br>21<br>35<br>26<br>3<br>3<br>                                                                         | 20<br>24<br>25<br>10<br>21<br>35<br>26<br>3<br>3<br>                                                                                                                                                                                               | 111111111111111111111111111111111111111 | 443324444 - 332244334444                  | 18<br>46<br>22<br>30<br>25<br>17<br>18<br>6<br>25<br>7<br>18<br>19<br>15<br>8<br>50<br>12<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>43<br>43<br>44<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45 | 45<br>79<br>35<br>49<br>34<br>5<br>15<br>3<br>4<br>                                                        | 45<br>79<br>85<br>49<br>34<br>51<br>15<br>89<br>92<br>110<br>56<br>77<br>70<br>65<br>111                   |             | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>1 | murbe nicht eingefenbet. |
|        | 15 127 42 67 44 53 |             |        |        | 55<br>11<br>46<br>7<br>8<br>14<br>62<br>34<br>18<br>19<br>20<br>39<br>57<br>9<br>3<br>41<br>56<br>41<br>56<br>41<br>56<br>69 | 55<br>11<br>46<br>7<br>8<br>14<br>62<br>34<br>18<br>19<br>20<br>39<br>57<br>9<br>3<br>8<br>8<br>8<br>8<br>5<br>4<br>1<br>5<br>6<br>8<br>6<br>7<br>8<br>8<br>1<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9 | нанининининна                           | 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 2 2 4 3 3 3 2 | 14<br>14<br>18<br>9<br>9<br>16<br>16<br>                                                                                                                                                                          | 55<br>40<br>90<br>157<br>24<br>48<br>50<br>28<br>52<br>37<br>34<br>10<br>173<br>42<br>13<br>77<br>18<br>57 | 55<br>40<br>90<br>157<br>24<br>48<br>50<br>28<br>52<br>37<br>34<br>10<br>173<br>42<br>13<br>77<br>18<br>57 |             |                                         | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                                          |                          |

ueber sicht

ber Mebl . Brob . und Rielfch . Zare mabrent bes Monate Ruli 1829 im Abeinfreife.

|                      | Datum                                                                                                                                                                                                                         | M e         | h 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Br                                                    | e b.                                                                | Fleifch.                                        |                                                                                              |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Drte.                | Der<br>Märfte.                                                                                                                                                                                                                | &dwarz:     | Weiß-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Echwarz-                                              | Weißi<br>Kijogr.                                                    | Difen-                                          | Ralb-                                                                                        |  |
| Durfheim Frankenthal | vom 1. bié 15. Juli<br>bom 10. * 31.<br>bom 16. * 31.<br>bom 16. * 31.<br>bom 1. Juli<br>bom 3.<br>bom 20.<br>bom 20.<br>bom 20.<br>bom 3. Juli<br>bom 3. Juli<br>bom 3. Juli<br>bom 10.<br>bom 3. Juli<br>bom 10.<br>bom 10. | fr. pf. 6 6 | fr. pf. 10 — 10 — 10 — 10 — 10 — 10 — 10 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — 110 — | tr. pf. 2 3 3 5 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Fr. pf. 12 — 10 — 8 — 8 — 8 — 7 — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | fr. pf. 14 — 16 — 16 — 16 — 16 — 16 — 16 — 16 — | tr.   p   14     10     10     10     10     10     10     12     12     12   12     12   12 |  |

## Berleihung von Gewerbs : Privilegien.

Se. Majeftät ber König haben an folgende Individuen Privilegien allegnabligft zu verleiben geruhf, ales am 24. Juli (. 3. dem Intoine Auguste Cholet zu Thattiechen ein Privilegium auf Bereitung eines von ihm erfundenen harze und Kolephoniumötes auf dem Ferdraum von zehn Jahren; am 26. Juli (. 3. dem Ferdraum den gehn Jahren; am 26. Juli (. 3. dem Ferdraum den fer Genführung der fogenannten Feldfer zum Augelbennen für den Zeitraum von fünf Jahren, am 11. August d. 3. dem handelsmann Jofeth eigenkhantides Befahren, infanbische Audackeblätter in der Kadritien zu verbessern, auf ein Beitraum ben fünf Jahren; dem Beitraum ben fünf Jahren zu verbessern, auf den Beitraum ben fünf Jahren; dem Areisbauinspecter von fünf

Nanson in Manchen ein Privilegium auf eine Erstabung gur Berbesserung ber Bagen aller Art in Begug, auf deren Kortbewegung für den Zeitraum von brei Jahren, und dem Alavierstimmer und Instrumentenmacher Joseph Kalzer in München ein Privilegium auf gewisse Berbesserungen an ben Alavierinstrumenten für ben Zeitraum von brei Jahren.

## Dienftes - Radricht.

Seine Ronigliche Majeftat haben burch allerhöchftes Defret vom 28. Inti 1829, ben bisberi- gen Deten und tatholiden Pfarrer zu Bliebeaftel friedrich Thinnes zum Ranniftet mom bifchflichen Raptiel zu Septer alletgnablift zu benennen geruht.

## Intelligenz - Blatt

## Rheintreifes.

Nº 30.

Spener, ben 12. September

1829.

### I. Amtliche Artifel.

Ad No. 14,135. D.

pr. ben 27. Auguft 1829.

(Die Maulbeerbaum und Seibenraupenguche betr.)

Im Namen Seiner Majeftat des Konigs.

Auf Muerhochften Befehl ift von ber Deputation fur ben Seibenbau in Bavern ein

grundlicher Unterricht für ben Burger und Candmann in ber Maulbeerbaumund Seibenraupengucht,

berausgegeben worben.

Diese Schrift ift bestimmt, bie Pfangung und Bertveitung ber Maulberrdaume zu beförbern, und bie Kenntufffe über ihre Pfiege, so wie über jene ber Seis benraupe unter bem Burger und Landmann möglichst zu verdreiten, um bem Baterlande die Seidenzugdt und in berselben einen neuen ergiedigen Rebenerwerd zu gewinnen und folden in Aussichburg ub bringen.

Einem jeben Ronigl. Sanbommissariate werben, hundert Eremptare biefer Schrift jugefertiget werben, wm einer jeben Schule feines Begirfs ein Eremptar ju abergeben und ben Reft unter biejenigen Landwirthe und Individuen zu vertheilen, von welchen zu erwarten ift, daß fie davon practischen Gebrauch machen werben.

Man hat babei erwogen, bag wenn bie Seibengucht mit ber gegemürtigen zugend bed Baterlanbes emporgewachsen und bei biegegen mit Ginn und Liebe für bieselbe einmal aufgenommen und ins Leben eingefährt ift, bem bleiebnen Gebeiben bieses Prebuctions und Indulteigweiges fein Mangel an Empfänglichtit mehr entgegenitben werbe.

Auffer biefer Bertheilung werben bem Schullehrer feminar ju Raiferdiatern noch do Eremplate, und einem jeben Konigl. Forflamte 6 Eremplate für tie Rolligt. Forflmeifer und Neviceförster übersendet werben, ben, damit von allen Setien babin gewirft werbe, feinohl bie Bucht ber Maulbeerbaume, als die Pflege ber Seibentaupen zu ernuntern und emporgubringen.

Cpeper, ben 24. Muguft 1829.

Roniglich Baperifche Regierung bes Rheinfreifes,

v. Stichaner. .. Enteringehaufen, con.

pr. ben 31. Muauf 1829.

Ad Nm. 14,512. D.

er. ven di. unffeb tora.

(Das Runft: und Gewerteblatt betr.)

Im Namen Seiner Majeftat des Konigs.

In Gemäßheit einer allerhöchften Entschließung vom 9. Muguft wird bas von bem politechnischen Ber-

eine ju Munchen herausgegebene Runft, und Gewerbeblatt allen öffentlichen Behörden und Cotalworftanben vorzuglich empfohlen.

Die Berbreitung einer besferen Renntnis ber Fortichritte ber allgemeinen geworblichen Thatigseit welche sich bieses Blatt jum Zweele gefeth hat, nimmt eben jeht in jeber hinsch bie volle Beachtung, Aufnahme und Beforberung in Anfprach.

Es werben baber alle öffentlichen Behörben aufs Rege auf obige Bochenichtift aufmertfam gemacht, und bie R. Lanbcommiffariate angewiefen, die bereits ber willigte Aufchaffung auf die ihnen angewiefene Regie nicht zu überfeben.

Speper, ben 28. Muguft 1829.

Roniglich Baperifche Regierung bes Rheinfreifes,

v. Stichaner.

Luttringebaufen, coll.

----

pr. ben 1. Beplember 1829.

Ad Nm. 14.727. D.

(Die Obfibeumucht betr.)

### 3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Man hat unter bem 14. Marg 1826 mehrere Erempfare der von der Gartenbaugefolfchaft zu Frauere dorf herausgegebenen Wandtafel für Freunde der Doftbaumzucht an die Königl, Landeou- "ariate versender, um sie unter die vortiglichen Schulen zu vertbellen.

Unter bem 12. August b. 3. wurde burch bas Intelligengiblatt bekannt gemacht, daß bei dem Centralchulbücherverlag-zu München eine ähnliche gent Zufammenstellung der bei der Obstbaumzucht zu berbachtenden Grundfage erschienen ist, welche allen Ortsbore. ftanden und Schulauffichtsbehörden nachbrudfam em-

Bon biefer furgen Überficht ber Erziehung, Bartung und Beredelung der Difibame, ebenfalle in form einer Wantbafel, haben Geine Ronigliche Majeftat eint au fen b Erem plare ber unterzeichneten Stelle zufertigen laffen, um fie unter bie 
Schulen berjenigen Gemeinden bes Areifes vertheilen
ju laffen, in welchen ber Obstbau noch am meisten
Radbulife bebarf.

Bon biefer Interrichtstafel werben sonach jebem Rönigl. Landcommissariate eine gureichende Angaber Gemplare überschieft werben , um sie nach obiger Berschrift zu vertheilen und besorgt zu seyn, baß sie auf sarfeb Papier ausgezogen und in ben Schulen neben ben Schulgestien angeheste werben.

In Gemaftheit allerhoftsten Befehls wird aber biebei gleichzeitig ber Auftrag erneuert, bag ber Unterticht in ber Obstbaumundt gugleich in allen Schulen praftisch betrieben und gu biefem Enbe in allen Geneinben auf bie Antage nub Berwenhung ber Schulgarten und Baumfchulen zu biefem Zweite forgestitig gebrungen werben fog.

Die Bermehrung ber angegeigten und verfenbet werdenben Unterrichtetafeln burch erneuerten Abbrud ift übrigens bem allgemeinen Berlebr unbenommen, und als febr wünschenbertt bestens zu empfelien.

Speper, ben 1. Ceptember 1829.

Roniglich Baperifche Regierung bes Rheinfreifes,

p. Stidaner.

Shalf, coll.

pr. ben 5. Erptember 1829.

Ad Nm. 10,571, C.

(Die Rechnungeablage und Abrechnung pro 1835 fammelicher Finangameer und Raffen im Rheintreife betr.)

## Im Namen Geiner Majefiat bes Ronigs.

Durch ein von bem Königl. obersten Rechnungshofe unter bem 24. v. M. anher migetheites allerhöchses Ministeriatresferher vom 23. Mugust huj. am. sind
bie Termine jur Rechaungsablage und Birechnung pro 1838 süre rechtzeitigen Aufstellung ber Generassinangrechnung bed Reichs, so bedutend vorgerückt, baß es
von nun an bie angestrengteste Thätigseit und baß
pünttlichste Jusammenwirten aller betressenden Behörden
erfordert, um die allerhöchse Aufgabe mit ber möge
lichsen Bermeidung von Einnahms und Ausgaberück
känden zu erreichen.

- a) Die Rechnungen über die Amortisationscassapensionen sollen am 15. October huj, an, und die Bureaurregierechnungen am 5. October h. a. abgeschlossen und übergeben werben.
- 1, b) Der Abichinß fammtlicher Ausgabebucher bei ber Rreiscaffe foll bis ben 1. Rovember und Die Borlage ihrer Ausgabbrechnung mit bem 1. December huj. an. Ciatt finben.
  - c) Die Ansgabsconti für das Gefammtbanwefen find yn biefem Behufe am 30. September duj. an, ju schließen und bie Aurednungen ber geleisten Zahlungen an die Königl. Rheintreiscasse in der Art ju befaseunigen, daß die Desnitivegulferung der Eredite ober die definitive Ausgabsanweisung bei Lettere unfessen im Laufe des Monats October erfolgen kann. Megen der Aransferirung der am letten September d. a. noch unverwendeten Erebite sollen die frührern allerhöchsten Bestimmungen in Anwendung kommen.

- -d) Die fammtlichen allgemeinen und besonderen Rentamter haben ihre Dauptbuder und pwar ziene bis letten October und die bis 20. October zu schließen und bienach die Rechnungsaussiellung in der Ett zu beficheunigen, baß die Rechnungen der ärarialischen Seteintoblens und hüttenwerte, so wie jene des Stempelaunts spärestend bis ultimo October und jeue der allgemeinen Rentämter späteftens bis 15. November h. a. anher eingegeben werden.
  - e) Die von bem Renigl. Oberftrechnungshofe ausgehenden Königl. Abrechnungstommiffare follen ichon am 1. Dezember b. Jahrs ihre Bereichtungen am Sie ber Areistegierungen beginnen; was vorausseht, daß bis zu diesem Termine ichon ein bebeutender Theil bes Rechnungswesens primitiv revibirt und die Revisionserinnerungen beantwortet septen.
- In Folge biefer allethodiften Beftimmungen findet fich baber bie unterferigte Stelle gemußiget, nachftebenbe Aufforberungen und Berfügungen zur allgemeinen Rachachtung jebes betreffenben Theiles burch bas Kreise intellgeniblatt zu erlaffen.

T

Mue biejenigen, welchen bis lehten biefes Monats irgend eine bereits befinitiv manbatirte Forberung an bie Staatofinangaffen verfalt, paben fich unfehibar bis jum lebten biefes Monats bei ber betreffenben Coffe um bie Bezahlung zu melben.

и.

Die Steuereinnehmer und Rentamter, welche für Rechnung ber Ronigl. Rheinfreiseaffe a Conto - Jahr lungen gut leiften haben, haben bie bafür eingegogenen Ausgabspapiere in möglichfter Balbe und fpateftens bie 20. Detober huj. an. an ihre vorgefehte Caffe abs guliefern.

Die Königl. Begietelaffen baben barüber an fammtliche untergebene Einschmer noch besondere Auffordes rungen zu erfaffen, und alle ihnen gutommenden a Conto-Buchgabepapiere jebebmal underweilt an die Rönigl. Rheinfreiscaffe abguliefern.

#### III.

Alle biejenigen, welche für bas vierte Quartal 1833 noch bie Bezahlung von Gerichtsfosten in Anfpruch zu nehmen haben, follen bie vorschriftemäßigen Liquibationen unfehlbar mit bem letten biefe Menats auf- fellen und sobann im vorgezeichneten Wege ungefaumt an bie Rönigl. Staatsprofuratoren einsenben, bamit von biefen bie befragten Gerichtsfosseinsliquibationen unfehlbar bis zum 10. October huj. an. zur Jahlungsamptenling anber einbeforbert werben fonnen.

#### IV

Falls die Königl. Forftamter noch mit irgend einer auf das Forftrechnungswefen pro 1833 Begug habens den Aussgabeliguibation ober mit einer Anweisung auf die für solche Ausgaben eröffneten Erebite pro 1833 im Rüdflande wären, so hätten sie Lehtere unverzieglich an die einschlägigen Mentämter, Erftere aber im Laufe biefes Wonates ander einzubefördern, damit sofert die befinitive Manbatirung erfolgen fann.

#### w

Sammtliche Rentamter haben alle und jebe unmittelbar zu ihrer Rentamterchnung gehörige Einnahms, und Ausgabspapiere, welche vor ber Aufrechnung pro-163 find, eine befinitive Einweifung ober Anweifung erforbern, in ben ersten Tagen bes Monats October anher einzufenben, bamit fle alle jur Rechnungsauffiellung nöttigen Einnahms, und Ausgabsbocumente unfehlbar im Laufe bes gebachten Monats an sich bringen.

### VI.

Eben so große Sorgsalt und Aufmertsamteit wie anf die Ausgaben, muß and, von nun an auf die Befallperception verwendet werben, damit auch die Einnammörichfander, welche obne ftrenge Rechtsertigung nicht passiren fonnen, möglichst vermieden werden. Zu dem Tnde haben sowohl die Etrepreciunehmer als auch die Reinig. Rentämter die ihnen übertragene Perception der Setener, und Domänengefalle im Laufe des Monats September und October aufs Lydrigste zu betreiben, und Erstere haben indbesondere auch ihre gesehnde fiquidation über die ungledigen Setenerquoten auf die bestimmten Termine puntfisch einzureichen, damit, die Radlasbesiehte moch rechtzeitig ausgesertigt werden fönnen.

#### VII.

Alle Berarbeiten zu ber bevorstebenden Rechnungsaufficklung find von ben Königt. Nentäntern und ber Königt. Abeinfreibeasse seines Werten und beief als möglich zu beschieunigen, damit die vorschriftsmößige Rechnungsablage in feiner hinsich ausgehalten verbe.

#### VIII.

Die Königl. Domaneninspectoren haben sogleich mit bem ersten Detober ihre Umreifen bei ben Rent- amern zum Behufe bed vierten Onartalabschiusse 1838 zu beginnen, biesen möglicht zu beschlussen und fich hiebei zu versichern, bas bei jedem Rentamt sammtliche Rebenrechnungen und Behelfe zu ber Rechonung pro 1833 bereits in alpho angelegt und so weit thunlich abgeschlossen, and bie Rechnungsconcepte selbs bereits in Arbeit genommen seven. Sollte hierin Berzögerung wahrgenommen werden, so ist unverzügslich beimberer Amelaebericht zu erflatten

IX.

Bebes Rentamt hat ben ihm vorgesehten Domanen inspector noch im Laufe bes Menats September in Remntuis zu feben, bis ju welchem Tage bes Monats October berfelbe jur Nechnungsanfandme erscheinen könne, und man wird biejenigen Königl. Rentbeamten, welche mit ber vollfaubigen Rechnungsablage und Einfendung bei ber unterfertigten Kreisregierung am frabeifen erscheinen, ber allerhöchsen Seelle besonders bes zeichnen.

X.

Rach biefen Bestimmungen ift fich allfeitig puntilich ju achten, und biefenigen Behörben, welche fich bierin samfelig beweifen follten, haben es fich feloft beigumeffen, wenn man bei ibnen bie gurudbleibenben Arbeiten burch Wartboten auf ihre Koften abholen laffen mifte.

Speper, ben 6. Ceptember 1829.

Roniglich Baperifche Regierung bes Rheintretfes, Rammer ber Finangen.

v. Stichaner.

G. F. Reim, coll.

pr. ben 1. Ceptember 1829.

pr. oun r. Ceptembet roap.

Ad Nm. 14773 D. (Die Aufstellung eines Affistenten in ber Entbindungean:

flatt zu Landehut betreffend.) Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Bermöge allerhöchfter Entschließung vom in vorigen Monate, ift für bie Bebarauftalt in Landohut ein eigener Mifitent aufzuftellen; babei ift feftaefest:

1) Die Aufnahme hängt von bem Resultate einer bei bem Debicinalcomite ju Dunchen, am

28. September biefes Jahres ju beffehenben Concureprufung ab, welche fowohl munblich als fchriflich abgehalten wird, und fich fowohl auf theoretische als prattifche Geburtebulfe erftredt.

2) 3n biefer Prufung tonnen nur junge promobitte Argte zugelaffen werben. Solde, welche icou Proberetation und bie Staatsfonfursprufung abgelegt baben, find übrigens bavon auch nicht ausgeschioffen.

Bei gleicher Rote wird jebenfalls auf ben vermogenstofen Urzt vorzügliche Rudficht genommen werben.

- 3) Der aufgestellte Affiftent hat langftene 3 Jahre in ber Unftalt zu verbleiben.
- 4) Rebft freier Bohnung mit holy, Licht und Dafche in ber Anftalt , bezieht ber Affiftent jahrlich ein hundert Gulben aus ber Staatstaffe.

Diejenigen Arste, welche um biese Stelle fonturriren wollen , haben ihre Gesuche mit Diplomen und Atteften, welchen die Bermögenblofen auch ein gerichtliches Armuthgeugniß beijulegen haben , langften b bis jum 18. Geptember laufenden Jahres, bei der unterfertigten Stelle einzureichen , und fich rechtzeitig zur Prüfung bei bem hiefigen Debicinalcomite einzufmben.

Dunchen, ben 25. August 1829.

Roniglid Baperifche Regierung bes 3farfreifes,

(In Abmefenheit bes Ronigl. Prafibenten. )

Graf von Seinsheim.

Dafdner.

Betannımadung.

Da nach bem Programm bas landwirthschaftliche Bezirtscomite gu Speper bie Preisevertheilung für lan-

wirthichaftliche Gegenftande am Ende bes nächften Monats Detober Statt haben wird, so werben alle, welche dagu concurriren wollen, errinnert, die Zeugniffe bis jum 15. Detober an babfelbe einzusenben.

Speper, ben 6. September 1829.

Begirtscomite bes landwirthschaftlichen Bereins.

Seimberger.

### 21 n 6 8 H g

aus bem Berathfchlagungeregifter bes Roniglichen Appellationegerichte bee Rheinfreifes ju Zweibruden.

Plenarverfammlung vom 28. Auguft 1829.

von Birnbaum, Praffbent, Boding, Director, 3.M. Molitor, Giegel, Ansmann, hanauer, Closmann, Frau Zaver Molitor, Silgarb, Schmeller, Rathe, von Roch, Königlicher Generalprofurator und Sternfelb, zweiter Untergerichtsichreiber.

Rach Einsicht ber Decrete vom, 30. Mary 1808, und '18. Angust 1810, so wie ber Beroftnung ber K. R. Deftereichichen und Swigl. Baperifchen gemeinschaftlichen Landesabministrationscommission zu Werme, vom 22. Juli 1815, durch welche bie zur Aburtheitung der Eivisachen naftfige Anzahl Richter in ben Appellationsgerichten auf fünf berunter gesett worden ift;

Rach vernommenem Antrag bes Koniglichen Generalftaateprofuratore ;

Befdlieft bas Ronigliche Appellationsgericht :

1. Die jur Aburtheilung ber fummarifchen und brimgenben Giviffalle beftimmte Ferientammer fod wahrend ben biedjahrigen Gerichtsferien mit folgenben Gliebern bes Könialichen Appellationsgerichts , nämlich :

von Birnbaum, Prafibent, J. A. Molitor, Siegel, Frang Xaver Molitor, Silgard, Rathe, befest fen. 2. Den Dienft ber Staatsbehörbe babei verfeben bie Blieber berfelben abmechfeinb.

3. In jeber Boche follen zwei Sibungen, namlich: Mittwochs und Dounerftags, zu ben gewöhnlichen Stunben, von neun Uhr Morgens, bis ein Uhr Mittags, ben Fertenfachen gewöhntet feyn.

4. Gegenwärtiger Beichling foll in ber öffentlichen Sigung vom ein und breifiglien biefes Menate verfündet und im Ausjuge auf Betreisen bes Königlich chen Generalftaatsproturatore ben Königlichen Bezirfsgerichten mitgetheilt , auch jur allgemeinen Kenntnis in bas Jutelligengblatt bes Rheinfreifes eingerücht werben.

Ulfo beichloffen in ber Rathofammer bes Röniglischen Appellationsgerichts bes Rheinfreifes ju Zweibrüschen auf Jahr, Monat und Tag wie oben.

Unterzeichnet: von Birnbaum, Boding, 3. M. Molitor, Giegel, Unemann, Sanauer, Glosmann, F.E. Molitor, Silgarb, Schmeler und Sternfelb.

Publigirt in ber öffentlichen Sibung bes Röniglischen Appellationsgeriches bes Rheinfreifes, am 31. Aus auft 1829.

Unterzeichnet: Sternfelb.

Für ben Anszug,

Sternfelb, Untergerichtschreiber.

Borftehender Befchluß wird hiemit durch bas Rreibintelligengblat jur allgemeinen Renntniß gebracht.

3meibruden, ben 31. Muguft 1829.

Der Ronigliche Generalprofurator, Staas . und Reichsrath, v. Roch.

### II. Radrichten und Discellen.

### Befanntmachung von ertheilten Gewerbsprivilegten.

Die Regierung, von bem Grunbfabe ausgehend, daß das Mittel gur Erhöhung und Bervollfommnung ber deinheimischen anbuffre in der Anertenung der Bee, Arebungen des Gingelnen, und in der für eine gewisse Angahi von Jahren gefehlichen, selbst durch Strefanderdung gene Angeitschieden, selbst durch Strefanderdung gene Angeitschieden Bestrebungen erwachsenden Frieder liege, sühre in Übereinstimmung mit dem Candon Brieder liege, sühre in Übereinstimmung mit dem Candon best Reiche durch des Kriefer dem bestehen des Gesepts vom 11. September 1828, die Grundbestimmungen des Gewerbsweiens betreffend, das früher schon in England, granfreich, Preusen und Österreich ber samte Spiten der Gewerbsprivitegien ein.

Abficht ber Gesehgebung bei biefer Einführung war ber Bortheil ber Nation, welchen biefe baburch erhält, bag nach Berlauf ber Jahre, sur welche bas Priviles gium ertheilt ift, die Erschung, Entbedung ober Berbesserung Gemein gut wirb.

Dief ift jedoch nur bann möglich, wenn bie Berfahrungeweife bes Erfinders fein Geheimniß bleibt.

Deshalb verordnete nun die Instruction ju den Grundbestimmungen des Gewerdswefens vom 28. Dez1825 in dem Artif. 1. des §. 48., daß jeder Bewere
ber um ein Privilegium mit feinem Gesache eine in
deutscher Sprache versaste, oder doch mit einer Überfebung in diese Sprache begleitete, in allen Beziehungen erschöpfende und in dem Maaße genaue Beschreibung der Andedung, Erstadung oder Berbesstrung verfchloffen einzureichen habe, daß jeder Sachverstandige
mit den darin angegebenen Mitteln und in der beschreien Besie das Resultat der Erstadung ab bewirten,
ober den Ergenfland darnach ju versertigen im Stande

feb. — Bei Gesuden um ein Privilegium auf bie erze Einsübrung eines noch nicht in Albabung flehenden Fabritationstweiges, ober eines verbestretn Befahrend, berordnet ber angeführte Artitel, daß insbesondere die Merkmale bessenigen, was neu ift, ober worin die Bertefferung fich von der hauptersindung ober von dem schollenten Wechanismus, Berfahren ober in der Birtung unterscheibet, in der Beschreibung bestimmt ausgebrückt, und jur Bersinnlichung ober Bergleichung mit richtigen Zeichungen, Mobellen ober Mustern nachgerolesen geinburgen, Mobellen ober Mustern nachgerolesen seinhigen.

Diefen Befchreibungen wird nun nach §. 59. bet angeführten Infraction nach Berfauf von brei Jahren bom Tage ber Befanutmachung bes verliehenen Privilegiums an gerechnet, bie ausgebehntefte Publicität verschafft.

Diefes will bas R. Staatsmifferium baburch erreichen, bag et bas Runfte und Bewerbelatt bes politiconiffen Bereins für Bapern gemaß einem allerbochen Reservise für Bapern gemaß einem allerbochien Reservise b. b. 6. Mars 1929 als bas Dr. gan ber Befantunachung ber Beschieten gent ber privilegirten Entbedungen, Ersindungen und Berbesserungen erwähtte.

Dem Beginne biefer Befanntmachung mogen folgende Bemertungen vorhergeben:

Bei ber Privilegienertheilung wird auf ben Werth und bie Bichtigfeit ber Erfindung u. f. w. feine Rudficht genommen; bie Privilegiumstore foll Benoerber um Privilegien für geringfügige und werthlofe Erfinbungen abhalten.

Eine vorläufige Untersuchung ber Entbedung, Erfindung ober Berbefferung findet nur bei Gegenftanben, welche in bas Sanitätsfach einschlagen, Statt. —

Die eigentliche Prufung über Die Erifteng ber Bebingungen bes Privilegiums ift bem Publitum überlaffen.

Dowobl namlich nach C. 67. Rro. 3. ber angeführten Inftruction, im Falle Die Befchreibung ber Erfindung mangelhaft, wenn ein jum Gelingen bes Berfabrens mefentlich gehöriger Umftanb verichwiegen, ein anbere , nicht ben gleichen Erfolg berporbringenbes Dittel angegeben ift; ober im Ralle aus ber Befchreibung bie Rennzeichen ber Renheit ober bes Unterschiebes ber Berbefferung unbeutlich fcheinen , bie Behörben von Umtemegen ohne Unrufen eines Begentheile, alfo ohne Rlage einzufdreiten haben ; fo ift boch baburch Reinem bas Recht benommen , bie amtliche Thas tigfeit ber Beborbe burch eine Mugeige ju veranlaffen. Die Brufung über bie Renbeit einer Erfindung überläßt bas Befet jeboch ganglich ben Betbeilige ten, inbem jeber bie Bultigfeit eines ertheilten Dris pilegiums miberftreiten und auf beffen Ginziehung antragen taun, ber legal nachaumeifen vermag , baf bie privilegirte Gutbedung, Erfindung ober Berbefferung entweber ichon por bem Tage und ber Stunbe ber amtlich ausgefertigten Beicheinigung von ibm entbedt, erfunden ober nach einer fcon befannten Befchreibung verfertiget, und in einem und bem aubern Ralle vor ihm im Ronigreiche fattifch in Ausübung gebracht morben fen. Dasfelbe Recht bat ber Bubaber eines in Rraft ftebenben Privilegiums, wenn er mit Begiebung auf bie eingelegte Befchreibung barthut, bag ber fpater privilegirte Begenftand mit feiner eigenen, früher vorfdriftemäßig angezeigten und privilegirten Entbedung. Erfindung ober Berbefferung ibentifch fep.

Da in allen biefen gallen bie Befchreibung bes privilegirten Gegenflanbes, welche vor Erlangung bes Privilegiums hinterlegt werben mußte, bie Grunblage ber Beutheilung macht; ba ferner bie Erfindung ber Abflich beb Gefebes gemäß in allen ihren Theilen Bemeingut werden foll; fo glaubte ber Centralverwaltungsausifcup, welchem bie Beftimmung ber bem Privilegienquocke anzemeffenen Weife ber Befanntmachung ber Befchreibung überlaffen vor, benfelben nur burch einen vollflanbigen wörtlichen Abbruch ber niebergelegten Befchreibung erreichen zu fönnen.

Daburch halt fich jedoch berfelbe nicht für verhinbert, juweisen burch Atmertungen einzelne Ausbrude ju erfautern, ober eine unumgänglich nothwendige Beranberung bes Etife verzunehmen.

Moge bie Abficht ber Gefengeber bei Ginführung bes Privilegienwefens erreicht werben!

## Dienftes : Radrichten.

Seine Majeffat ber König haben burch aller, höchftes Refeript vom 27. Juli laufenden Jahres bie erlebigte protestantische Pfarrei Biebesheim, Detanats und Landcommispriate Kircheim, dem bieherigen Pfarrer um Barbefroth, Ehriftian Karl Joseph Wagner, allergnabigft zu verleigen geruht.

Durch Berfügung Röniglicher Regierung, vom 4. Seringertenter, wurde ber katholifche Schulgeftulfe Abrian Being erter zu haßenbihl nach feinem Berlangen in gleicher Eigenichaft nach Beingarten verfet.

Seine Ronigliche Dajeftat haben gemag allerhochften Refreiptes vom 15. August 1829 bie erfebigte proteftantifche Pfarrei Attleiningen, Defanate Frankenthal, bem Pfarramtblambaten Johann Chriftian Glafer aus Durtheim verlieben.

## Intelligenz - Blatt

## Rheintreife 8

Nº 31.

Spener, ben 15. September

1829.

## I. Amtliche Artifel.

pr. ben 11. Geptember 1829.

Ad Nm. 15,115. D.

(Die Praris und Prufung ber Bollbienfladfpiranten betr.)

## 3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Bum 3wede ber heranbildung tuchtiger Zollbeamten und insbesonbere gur Beseitigung ber verschiebenen Unfanbe und 3weifel, welche hinsichtlich bereitiglebenen in Beziehung auf bie Borbereitung und Praris bieher bestunden, wurden nachstebende Bestimmungen gegeben:

1

Die Praris im Bolibienfte wird nur folden Abfpiranten bewiligt, welche fich we nig ften & über bie vollftanbigen Symnaftaftubien und über vorläufige Landgerigts ober Rentamtspraris ausweifen.

Abfpiranten, welche nicht nur bie Chumasialftubien, fembern vollenbete Rechte und Camerassitubien nachgumeisen vormögen , werben vorzuge weife jur 3cht praris gugelaffen ; eben so foll auch ben quiedzirten Staatsbienern anberer Berwaltungsgweige, welche blos in Fosge organischer Berfügungen in ben Rubeftanb geefest flub, bie practifche Einübung im Jolbienfle, Bes hufe bes Übertritis in benielben, gestatte werben.

.

Die Praris ift von jedem Abfpiranten ohne Unterfhied, od et die niedern, ober auch die boteren (Rechtstelle und Cameralfabien) nachgewiesen hat, bei einem Derzofflamte und zwar foviel möglich, bei einem folden, welches zugleich Salkamt ift, anzufangen , und tann bann nicht nur bei den Bezirtsoberzollinspectionen, sonbern auch bei bem Sefertariate, ber Registrate und bem Rechnungscommissariae der unterzeichneten Etelle fortaciett werben, und mit bem Ratbaaccesse folicen.

Wird die Praris bei einem Obergollamte, wolches nicht zugleich Sallamt ift, angesangen, fo muß ber Abfpirant auch eine bemeffene Zeit bei einem Sallamte praeticiren.

Wie lange übrigens ein Abspirant in einem Stabium gu practigiren babe, foll nicht nurvom ben boteren ober geringeren Aruntuiffen, welche berfelbe befieb, fondern auch von feinem Fleise, und fenach von feiner Befühigung zum Borricken abhangen.

2

Die Bemilligung ber Aufemweifen Pearis bei ben Derzolls und hallamtern, bann bei ben Begirtsobergollispertionen, so wie die Bewilligung bes Accepte bei bem Secretariate, ber Registratur und bem Rechnungscommissariate ist ber unterzeichneten Stelle über laffen. Die Bewilligung bes Rathsaccesse geht von dem Königlichen Staatsminsspreium ber Finangen aus bem Königlichen Staatsminsspreium ber Finangen aus !

biebei wird jedoch voransgescht, dog ber Abspirant nicht nur nach erfüllen Bedingungen bie allgemeine Soncurdprüfung ber Rechtscandibaten erstanden, und in berfelden wenigstend bie Rote II erhalten, sondern auch in der flustem verigiten Poris bei den äußern Zollerhören und in der flustemusch gericht eine Befahigung bewiefen und in der um Erlangung bes Anthaccesses (nach den bei den Regierungsstammer bestehnten Borschriften) noch besonders aus querdnenden Prüfung die Onachsfation gum Nathaccesses aus des eine Tag gefest habe.

Die Prüfungsfragen werben eben sowohl auf bas Prattifde und Tednijde von Tenftee, als auf bas breiten Biffenthaftliche gerichtet; hiebei mirb auf bie Dulfswiffenfdaften gehörige Rüdifder entemmen; ine besondere aber wird bemeete "Lug auch Staatswirthichaft, Storiftet und Geographie als Gegenfunte ber Prüfung bezeichnet feven.

Juben man in Folge erhaltenen Auftrages biefe Bestimmungen gur Darna hachtung für bie Zellbienflad-fbiranten öffentlich befannt macht, mirb bemerft, bag incht in gegenwärtigem Sahreeine folche Prüfung Etatt finden und bierwegen eine besendere Befanutmachung erfofgen werbe.

Runden , am 14. Muguft 1829.

Ronigliche Generalzollabminifiration. D' v. Birfelinger.

Seel, Gerreter.

Ad No. 10.901. C.

(Die Feffenung bes peremptorifcen Cermins gur Eingabe, Untersuchung und Begutachtung ber Berzeichniffe von unglebigen Steuerquoten, vom Statsjahre 1839 betreffenb.)

## 3m Namen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Bur Einreichung ber Bergeichuffe von unglebigen Quoten vom laufenben Etatefghre wird hiemit ber per remptorische Termin auf ben nächften schoten Oftober festgelet, nach beffen Berfauf bie Landcommiffartate ibre Register abichtleptu und teine Eingaben biefer Urt metb berüfchtigen foffen.

Die Steuertontrollamter werben gleich nach bem Empfange ber ihnen gur Inftrutung gutommenten Bergeichniffe biefeiben untersuchen und fie ben Lanbcommiss fariaten gur weiteren Antehanblung auskellen.

Diese Behörden werden bie instruirten Bergeichnisse obne bie geringste abgerung mit ibrem Gutachten einsenden, damit bie barauf zu ertheitenden Rachfasse auf den Fond der Richtwerthe und, vor dem 1. Rosembet der Arcidfasse jutommen können, welche nach Inhalt der Berfügung vom 6. saufenden Menart Gutelligengettat Rachfasse der Gelichen auf biesen dan feielen Taglibre fämmtlichen Ankagabebicher schlissen muß.

Man erwartet ven bem Amtbeifer ber Roniglichen Canbcommiffariate und Steuerfentrellamter, bie angeftrengtefte Thatigfeit in ber Erlebigung biefes Auftrage.

Spener, ben 14. September 1929.

Roniglich Baperifche Regterung bes Rheinfreifes, Rammer ber-Finangen.

v. Stidaner.

v. Seutter.

W. F. Reim, coll.

pr. ben 11. Ceptember 1829.

Ad Nm. 15,246. D.

(Die an ber dirurgifden Soule gu Lantohut erledigte Profectorftelle betreffenb.)

#### 3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

But Wiederbefebung ber ertebigten Profectorfelle an ber dirungischen Schule zu Landbutt, womit ein Remuneratiousgehalt von 300 fl. verbunden ift, wird biemit nach allerhöchiter Bestimmung vom 21. pr. 24. v. Wenath eine Seutentsprifung, welche am 2. Vovemer lauferben Jahres an ber chirutgischen Schule zu kandblut Statt finden, und die sich auf die einem Profector zustehenen Gefchäfte erftreden wird, mit der Bestimertung ausgeschrieben, daß sich sie biese Getelle wur promovirte Krzte melben fonden, und biefelben ihre Gefuch, mit den nötigen Zeugniffen belegt, läugstend bis zum 12. Detober laufenden Appres, dei unterfertigeter Stelle zu übergeden haben.

Danden, ben 4. Geptember 1829.

Roniglich Baverifde Reglerung bes Ifartreifes, v. 2B i b b e r , Prafident.

Coll. Mil Cer.

#### II. Nachrichten und Miscellen.

#### Befanntmachung von Privilegien.

Beschreibung des Berfahrens bei der Berfertigung von Papier und Pappendeckt and den hotigen Riefallen oder Ackein der nachkeinden Pikangu, nautisi, Hanf, Flachs, Ressel, Loufen, Baumsanger, Türfischvaizen, mit Aussauber der spierigen Berstandbeile biefer Pflanzen, welche nuter dem Rammen Hanf, Flachs, Werg et: bekannt sud, welche

fich zwar ebenfalls jum Paviermachen eignen, die aber dier weggefassen werben, weil es sich blos von ihren belgartigen Bifallen handel; werauf Briedrich Meper in München am 21. Jänner 1826 ein Privilegium auf den Zeitraum von 10 Jahren erhiett.

Man taun aus ben Stengeln aller biefer Pflangen weißes, graues, ober farbiges Papier machen, für letetere ift bas Berfahren furger nub einfacher.

#### Fare weiße Papier.

#### Erfte Berrichtung. Ginmeidung.

Man weicht bie Achela wahrend wenigstens 24 Stunden in ein beständig erneuertes Waffer: man ertennt, baf fie genug geweicht haben, wenn man fle gwifchen Daumen und Finger bridt, und benierlt, baff fle fich biegen, obne zu gerbrechen.

#### 3meite Berrichtung. Musfafein.

Beun bas Maffer abgelaufen fit, thut man bie eingeweichten Acheln in einen Arog, wo fie geflopft werben, bis fie recht ansgeschieft find, nämlich in fleine Stüdcken von 2 bis 3 Lufen Länge gerhadt; fie birr-fen aber nicht bis gu Eraub gerhadt werben; bas Waffer laft man ablaufen.

#### Dritte Berrichtung. Gabrung.

bracht werben; man halt fie in bem Mugenblid auf, wo fle biefen letten Grab erreicht hat, man nimmt ben Teig aus ber Kaulbutte und fahrt wie folgt fort.

Bierte Berrichtung. Bafden.

Man mafcht ben Teig in vielem Baffer, um ihn von allen heterogenen Theilen zu reinigen, bis bas Baffer gang hell ohne fcharfen Gefchmad ablauft.

Füufte Berrichtung. Anslangen.

Dies geschieht auf 2 mal. Zuerst thut man ben Teig 24. Stunden "lang in eine Aufe mit Rastwaffer dann in die, in England gebrünchtiche, in dem dulletin de la société d'encouragement Tom. 14, pag. 18. beschriebene Aufe, und man laugt ihn in einer Auffolmug von Caugnssafaf ju 13 höchstend 2 Grad bed Arcometers von Baumé.

Auf biefe Weise geschieht bas Aussaugen von felbit ohne Roften und ohne Manipulation. Mann fann jeboch auf gewöhnliche Art selbig mit Afche aussaugen, aber bie gewöhnliche Art ber Bafcher brancht mehr Sola und Arbeit.

Der Teig nimmt bei biefer Berrichtung eine gelbliche Farbe an , aber fie ift für bie nachfolgenden Berrichtungen nicht schäblich.

Sechete Berrichtung. Das fautern. Dan beingt ben ausgelangten und ausgewaftenen Teig unter bie Rolle ") auf bie namiliche Art, wie bei ber Bereitung bes Papiere und ber Lumpen.

Siebente Berrichtung. Bleichen.

runben Rufen beschreiben werbe. Diefer Dedel ift ein Drittheil feines Durchmeffere burchfdnitten, Die beiben Theile fugen fich burch Falgen aneinanber, ber größere Theil tann ale fenthaltenb betrachtet merben, ob man ibn gleich im Rothfalle wegthun fann; in ibm ift eine Urt tupferne Buchfe befeftigt, burch welche bie Achfe eines Aufrührere fauft, ber inmenbig angebracht ift; ber bewegliche Theil bed Dedele bient, um ben Teig in bie Rufe an thun . und wieber berauszunehmen . wenn er gebleicht ift. Babrent bes Aufrührens ift er mit eifernen Saden feftgemacht, wie berjenige Theil, ber gleich aufange festgemacht wirb. Der Aufrührer wird gang langfam burch irgend eine Rraft ober burch Dampf bewegt, wenn biefe Rraft vorhanden ift; Die Roften Diefer Rraft fonnen in feinen Unichlag tommen .-Benn ber Teig in bie Rufe gebracht ift, befestigt man ben beweglichen Theil bes Dedels, und gießt burch ein in bem feftftebenben Theil beffelben angebrachtes loch vermittelft eines bleiernen Trichters bie Rufe bis auf 2 bis 3 Boll vom Rand voll mit einer Ralfauflofung \*) in imei Grabe bes Chlorometre von Gay - Lussac. Dan lagt ben Anfrührer wenigstens 12, bochftens 24 Stunden lang in Bewegung, und beobachtet, in welchem Buftanbe fich bie Daffe befindet; ift fie noch nicht gang entfarbt, fo lagt man alles Baffer in eine baruns terftebenbe Rufe ab, und behalt es gu einer fpatern Bleiche auf. Dan thut nun wieber Ralfwaffer gu 2 Graben binein, und braucht all biefes Baffer, bis es fein Beichen von Entfarbung mehr bei Aumenbung bes Chlorometre giebt. Muf biefe Beife und bei ber nothis gen Borficht verliert man nicht bas minbefte an ber Chlorure de chaux (Chlorfalf) und braucht bavon nur bochftene a Df. auf einen Bentner Teig.

Man brudt hierauf die Maffe recht aus, um alles Ralfwaffer heraus zu bringen und gießt das Waffer zu dem Ulebrigen in bie untere Aufe, um zur fpatern Bleiige noch einmal zu bienen. Man muß die Maffe start ausworfden, um den Ralf abjufplien.

Doffinber.

<sup>9)</sup> Coll mabriceinlich bier und weiter unten immer Ch!orfaltauflbfung beifen.

Achte Berrichtung. Berfconerung.

Wenn das Bleichen beendigt ift, giebt man bem Teig mehr Glaug, wenn man ihn in ein Bab von Schwefelfaure zu 66 Grad in einer großen Menge Waffer aufgefeiß beingt; man nimmt 2 pean Schwefelfaure; but alles in die dern beschriebene Anse und läßt es wenigstens a Stunden lang umrühren. Man läßt das Waffer ablaufen, gießt frisches nach, bis feine Spur von Saure mehr da jik, was man an der Lackmuskinfer tur erkennt, wenn sie nicht mehr roth gefärdt wied. Der Teig ist nun bereit zum Papiermachen.

Reunte Berrichtung. Papiermachen.

Menn ber Teig auf die bisher beichriebene Beise bergerichtet ift, giebt er, wenn er aus der Form und Presse benmt, ein schönen weiße Papier, welches doch im Teodnen zu burchsichtig wird. Um es dichter und für ben handb geeigneter zu machen, thut man unter 100 Pf. Teig 20 Pf. seine Kreide, die ohngefahr i fle fofen, und man erhält baburch 120 Pf. Papier, nach bem biese Masse zum nuter bie Rolle gebracht ist, und beibe Substanzen wohl mireinander vermischt find. Mit dieser Masse aus Eunsch mohlt mireinander vermischt find. Mit dieser Masse aus Eunsch mohlt mireinander vermischt mohlt mehre verfahren, wie bei dem Papier aus Eunsch

(Erzeugung von Ballrath, gereinigten Talg, Fettmachs, und Compositions : Bachelichtern burch Dar Schrbbl.

Reinigung bes Zalges.

Der im Bafferdote ausgeschwolgene Rindstalg, wird mit einem Insah von flores Zinci (weißen Jink Drid) bis jum Rochen bes Talges erwärnt. Die Quantität diese Jinkaes in vom Eivil Pf. Talg, eine Drachme Apothefer, Gewicht Intorid. Rach dem Erfalten biefer Sompositions Masse muß fie noch einem al bis auf benselten Grad von Barme erhigt, und so lange bei einer Barme, die jedoch 27 bis 28' nicht überfleigen durf, flüffig erhalten werben, die fich der nnausgelisse Jund des Zinkselten bes Talges abgeset hat, und ber Talg gang wossertell und farbenied erschein.

Diefer so gereinigte Talg wird nun zu Aerzen gegosen. Die Bachsterzen werden ans gleichen Abeilen Bachs und Talg verfertiger, indem diesen leigen noch ein Scrupel Campher auf das Civil Pf. geseht wird.

Ballrath . Lichter.

20 Theile Waltrath (sperma ceti) werben mit eie met beit weißen Wachfei zusammengeschmotgen, und biefe Jusammentjeung febr warm in die fichsformen ges goffen. Das Gelingen biefer Arbeit beruht vorzüglich darauf, baß die gegoffenen Lichter bei einer Temperatur von 17 bie 18 Warm gesichen und erfaltent. Dei einer geringen Temperatur und bestwegen schwener Erfalten bekommen die Lichter Springe und versieren das Durchsfreienned. Die Fanden werben in Ausgles Jeinsig aufgerieben und so ber Wasse beigemischt. Der Rushels firmig aufgerieben und so ber Masse beigemischt. Der Rushels firmig muß aber mir Jinserie bereitet werben. Fe etwa ab 6.

Das von allem Fette gereinigte Fleisch wird blunn geden und bie Sinde in einem hölgernen gang benchischerten Gefland, in flessende Basser gehangt. hie van gleis gehangt. hie van gleis geligt. hie Schnelligfeit des Fleisch in Bette wachs umgewandelt isst. Die Schnelligfeit des Flieschus wachs umgerandelt isst. Die Schnelligfeit des Flieschus wachs um gafer, das binn Schneiden und Eintauchen in verdünnte Salpetersauer fürzet die Zeit der Umwande lung ab, so daß ein mit dieser Borsicht eingehängtes fliesch school in Zeit von 5 bis 6 Wonaten in Fette wachs umgehabert wied.

Allgemeine Bemerfungen.

Alle biefe Arbeiten muffen in eifernen Gefagen vorgenommen werden ""), und bie Lichtformen muffen aus einer Metallmischung von Binn, Bint, Mismuth und Blei verfertiget werben, und zwar im Berhattniffe von 3. 2. 5 und 6 Theilen.

Bur Reinigung bes Talges find alle Dribe tauglich, bas Binferib ift aber bas vorzüglichfte, weil es bie weiffelt Farbe giebt und ber Gesundheit im Berftlichtisgen gang unschädlich ift, was ber Fall beim Blei nicht ware.

München, ben 8ber 1825. \*\*\*)

<sup>4) 3</sup>m Salle bie Rergen gefarbt werben follen.

Das Eintanden in verdunnte Salpeterfaure muß in einem Gefaß von Glas, Steingut ober Porcellan gefcheben.

<sup>(000)</sup> Go fiebt bas Datum im binterlegten Manufcripte.

ll e b e r ber Getreibepreife mabrend bes Monat

|                | 1 2              | atum           | 1       | 913 a     | ijei        | 1.     | _              | _              | 38             | orn.        | _       | _              | 1_         | 8          | pel.        | 8-      | _      |
|----------------|------------------|----------------|---------|-----------|-------------|--------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------|----------------|------------|------------|-------------|---------|--------|
| Drte.          | 0                | ber<br>Lärfte. | Ctanb.  | verfauft. | eingeftellt | Mittel | Preis.         | Ctanb.         | verfauft.      | eingeftellt | Mittef. | Preis.         | Ctanb.     | verfauft.  | eingestelle | Mittef. | Preis. |
|                |                  |                | 50      | c t 0 [ i | trr.        | ß.     | fr.            | De.            |                | f e v.      | p.      | fte            | 0.00       | 1011       | t e r.      | A.      | 1      |
| Dürtheim .     | 5.<br>12.<br>19. | August         | 17<br>6 | 17<br>6   | =           | 5 5    | 20<br>18<br>32 | 41<br>32<br>12 | 41<br>32<br>12 | =           | 3 3     | 32<br>24<br>86 | 6          | 6          | =           | 2       | 2      |
|                | 26.              | :              | 0       | 9         | _           | 5      | 32             | 34             | 34             | _           | 3       | 32             | 16         | 16         |             | 2       |        |
| Ebentoben      | 1.               |                | 3       | 3         |             | 4      | 32             | 18             | 18             | -           | 3       | 25             | 392        | 392        | -           | 2       | 1      |
|                | 8.               |                | 1       | 1         | -           | 5      | _              | 25             | 25             | 1-          | 3       | 32             | 319        | 219        |             | 2       | 1      |
| •              | 21.              |                | 1       | 1         | -           | 5      | 20             | 20             | 5<br>28        |             | 3       | 36<br>36       | 355        | 355        | _           | 2       | 1      |
| :              | 29.              |                | 1       | l i       |             | 5      | 30             | 31             | 31             | _           | 3       | 40             | 202        | 202        | =           | 2       | 3      |
| Frantenthal    | 7.               |                | 23      | 23        | -           | 5      | 4              | 50             | 50             | _           | 3       | 17             | 133        | 138        | _           | 2       | 1-     |
|                | 14.              |                | 45      | 45        | -           | 5      | 21             | 17             | 17             | _           | 3       | 24             | 143        | 143        | -           | 2       |        |
|                | 21.              |                | 85      | 85        |             | 5      | 15             | 60             | 87             | -           | 3       | 32             | 95         | 95         |             | 1       | 5      |
| Raiferslautern | 4.               |                | 59      | 59        |             | 5      | 22             | 108            | 108            | _           | 3       | 16             | 95         | 95         | _           | 1 2     | 5      |
|                | 11,              | ,              | 15      | 15        | i _         | 5      | _              | 133            | 133            | _           | 4       | 10             | 315<br>340 | 340        |             | 2       | i      |
|                | 18.              |                | 2       | 2         | -           | 4      | 20             | 102            | 102            | -           | 3       | 37             | Ú58        | 658        |             | 1       | 5      |
|                | 23.              | ,              | -       | -         | -           | -      | -              | 81             | 81             | -           | 3       | 36             | 402        | 402        | -           | i       | 5      |
| Lanban         | 1.               |                | 2       | 2         | pro l       | 5      | 19             | 10             | 10             | -           | 3       | 12             | 151        | 151        | -           | 2       | 1      |
| •              | 8.               |                | 19      | 19        | -           | . 5    | 33             | 42             | 42             | -           | 3       |                | 845        | 845        | -           | 2       | 1      |
| •              | 13.              |                | 61      | 61        | _           | 6      | 14             | 37             | 37             | -           | 3       | 12             | 10         | 10         |             | 2       | 11     |
| :              | 20.              | :              | 207     | 270       | -           | 5      | 52             | 24             | 24             | =           | 3       | 15             | 684<br>324 | 684<br>324 | =           | 2 2     | 1      |
|                | 22.              | ,              | 2       | 2         | -           | 5      | 35             | 10             | 10             | _           | 3       | 16             | 162        | 162        | -           | 2       | ľ      |
|                | 27.              |                | 239     | 239       | -           | 6      | 16             | 33             | 33             | _           | 3       | 18             | 941        | 941        | _           | 2       | 1      |
| m              | 29.              |                | 2       | 2         |             | 6      | 14             | 5              | 5              | -           | 3       | 18             | 156        | 156        |             | 2       | 1      |
| Reuftabt       | 1.               |                | 24      | 24        | -           | 5      | 48             | 113            | 113            | -           | 3       | 20             | 311        | 311        |             | 2       | 2      |
| •              | 8.               |                | 6       | 64        | _           | 5      | 52<br>48       | 76<br>125      | 125            | -           | 3       | 20             | 157        | 157        | -           | 2       | 1      |
| •              | 11.              |                | 64      | 49        | _           | 5      | 36             | 74             | 74             | =           | 3       | 36<br>28       | 310        | 310        | _           | 2       | 1      |
|                | 14.              | :              | 28      | 28        | -           | 5      | 44             | 79             | 79             | =           | 3       | 36             | 203        | 263        |             | 2       | i      |
|                | 18,              | ,              | 80      | 80        | I — I       | 5      | 44             | 72             | 72             | -           | 3       | 28             | 203        | 293        | _           | 2       | 1      |
|                | 22,              |                | 126     | 126       | - 1         | 5      | 36             | 294            | 294            | -           | 3       | 28             | 354        | 354        |             | 2       | 1      |
|                | 26.              |                | 100     | 100       | 1 – 1       | 5      | 36             | 105            | 105            | -           | 3       | 28             | 126        | 126        | -           | 2       | 1      |
| Gnener         | 29.              |                | 78      | 78        | -           | 5      | 36             | 105            | 105            | -           | 3       | 28             | 394        | 394        |             | 2       | 2      |
| Speper         | 11.              | 9              | _       | 9         | =           | 5      | 10             | 62             | 62             | -           | 3       | 4              | 255        | 255        | -           | 9       | 1      |
| •              | 18.              |                | 9       | 2         | _           | 5      | 10             | 36             | 36             | =           | 3       | 7              | 452        | 452        |             | 2       |        |
| - :            | 24.              |                | 8       | 8         | _           | 5      | 10             | 90             | 90             | _           | 3       | 24             | 348        | 395<br>338 |             | 2       |        |
| 3meibrüden     | 6.               |                | 353     | 353       |             | 5      | 51             | 298            | 293            | _           | 4       | 26             |            | 000        |             | -       | -      |
|                | 13.              |                | 198     | 198       | -           | 5      | 50             | 246            | 240            | -           | 3       | 51             | 47         | 7          | _           | 2       | 1      |
|                | 20,              |                | 213     | 213       | -           | 6      | 6              | 223            | 223            | -4-1        | .3      | 45             | 3          | 8          | -           | 2       | 11     |
|                | 127.             | ,              | 528     | 528       |             | 5      | 55             | 315            | 315            | -           | 3       | 33             | 23         | 23         | _           | 2       | 1      |

guanft 1829 im Rheintreife.

| Spe                                          | late        | r n.    | 1                                                                                                        | (y e                                                                              | r ft.                                   | _                                                                                            | -                         | n de                                                                              | fer.                                    | _                                                                                           | 49.41 |
|----------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ctand.                                       | cingeftellt | Mittels | Ctanb.                                                                                                   | verfauft.                                                                         | eingestellt                             | Mittefs<br>Preis.                                                                            | Ctanb.                    | verfauft.                                                                         | eingestelle                             | Mittels<br>Preis.                                                                           |       |
| 10139                                        | iter.       | R.   f1 | . 500                                                                                                    | to'li                                                                             | t c r.                                  | R. tc.                                                                                       | 300                       | 1011                                                                              | t e r.                                  | 4. ft.                                                                                      |       |
|                                              |             |         | 20<br>18<br>13<br>11<br>8<br>38<br>22<br>101<br>111<br>60<br>35<br>-                                     | 22<br>20<br>18<br>13<br>11<br>8<br>38<br>22<br>101<br>111<br>66<br>35<br>33       |                                         | 9 28 2 32 2 32 2 39 9 33 2 43 2 40 2 15 9 18 2 22 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3          | 1 .8 4 47 103 145 123 105 | 39<br>32<br>57<br>51<br>—<br>1<br>8<br>4<br>47<br>103<br>145<br>185<br>123<br>105 |                                         | 2 6<br>2 4<br>1 40<br>1 32<br><br>2 48<br>2 15<br>1 56<br>1 47<br>1 28<br>1 53<br>1 50      |       |
|                                              |             |         | 5<br>- 90<br>- 11<br>- 34<br>- 27<br>- 57                                                                | 39<br>4<br>38<br>10<br>76<br>81<br>5<br>90<br>11<br>34<br>27<br>57                | 111111111111111111111111111111111111111 | 3 2<br>3 12<br>- 54<br>2 29<br>2 50<br>2 35<br>2 32<br>2 44<br>2 42<br>2 30<br>2 27<br>2 24  | 45<br>.49<br>8<br>34<br>  | 45<br>49<br>8<br>34<br>+<br>155<br>74<br>30<br>269<br>131<br>26<br>33<br>35       |                                         | 1 57<br>2 30<br>2 29<br>2 22<br>2 2 2<br>2 52<br>1 52<br>2 4 4<br>2 8                       | -     |
| 13 13 3 3 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 4 |             | 5 5 5   | 36<br>23<br>95<br>104<br>18<br>63<br>64<br>61<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>1 | 57<br>36<br>23<br>95<br>104<br>33<br>104<br>18<br>63<br>54<br>61<br>23<br>10<br>9 |                                         | 2 24<br>2 33<br>2 33<br>2 33<br>2 32<br>2 40<br>2 28<br>2 20<br>2 28<br>2 30<br>3 51<br>2 30 | 68<br>76<br>60            | 40<br>25<br>66<br>85<br>22<br>80<br>11<br>30<br>56<br>139<br>68<br>76<br>60<br>42 | 11,111111111111111111111111111111111111 | 2 8<br>2 40<br>1 40<br>1 33<br>2 16<br>1 42<br>1 37<br>1 43<br>1 35<br>1 43<br>1 37<br>1 49 | A reg |

. u e b c r f i ch t ber Mehl., Brob. und Rieifd. Zare mabrent bes Monate Muguft 1829 im RheinTreife.

|                        | Datum                 | 308             | th f.   | B r     | o b.      | 810     | ííóh.   |  |
|------------------------|-----------------------|-----------------|---------|---------|-----------|---------|---------|--|
| Drie.                  | der<br>Märkte.        | Edwary.         | Beiß.   | €¢warş- | Weiß-     | Dofen-  | Lath-   |  |
| 2 4                    |                       | Ritogr. Ritogr. |         | Ritogr. | Ritogr    | Ritogr. | Ritogr. |  |
| and special area and a |                       | fr. pf.         | tr. pf. | fr. pf. | fr.   pf. | tr. pf. | fr.   p |  |
| Durtheim               | vom 1. bis 15. Muguft | 6 -             | 9 -     | 4 2     | 8 -       | 16 -    | 12 -    |  |
|                        | vom 16. * 31.         | 5 -             | 8 -     | 4 -     | 81-       | 16 -    | 12 -    |  |
| Frantenthal            | vom 1. bis 31. Muguft | 5 -             | 8 -     | 3 2     | 8 -       | 16 -    | 12 -    |  |
| Raiferelautern .       | vom 5. August         | 1-1-            |         | 4 -     | 7 -       | 16 -    | 10 -    |  |
|                        | vom 12. ,             | 1-1-            |         | 4 -     | 71-       | 16 -    | 10 -    |  |
|                        | vem 19.               | - -             | -1-     | 3 23    | 7 -       | 16 -    | 10 -    |  |
|                        | vom 26.               | - -             |         | 3 23    | 7 -       | 16 -    | 12 -    |  |
| Lanban                 | vom 1. bie 31. Muguft | - -             | 1-1-    | 4 -     | 7 -       | 18 -    | 16 -    |  |
| Speper                 | vom 1. bis 31.        | 1-1-            | 7 -     | 5 -     | 8 -       | 18 -    | 14 -    |  |
| 3meibrüden             | vom 7. Angust         | - -             | - -     | 4 13    | 5 1       | 16 -    | 12 -    |  |
|                        | 90m 14. ,             | - -             | 1-1-    | 4 -     | 5 1       | 16      | 12 -    |  |
|                        | vom 21. ,             |                 | - -     | 4 -     | 5 23      | 10 -    | 12 -    |  |
|                        | vom 28.               | 1-1-            | 1-1-    | 3 31    | 5 11      | 16 -    | 14 -    |  |

## Intelligenz = Blatt

#### Rheinfreises

Nº 32.

Spener, ben 21. Geptember

1829.

#### I. Amtliche Artifel.

pr. ben 15. Ceptember 1829.

Ad Nm. 14,730, D.

(Die Forderung des vormaligen franz. Kanoniers Mikolaus Stols aus Landau betr.)

#### 3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronias.

Auf bas Gesuch der Mittwe bes verstorbenen eine maligen Rationalgarbiften Ritolaus Stoly aus Eandau, wurde von bem zu seinen Gunsten von der Königlichen Ministerialliquibationscommission der Forderungen an Frankreich in München , unterm al. Dezember 1921 er- lassenen Ertenntnisse, wodurch seine (unter Rro. 2718 im Intelligenzblatte 1928 Kro. 11.) eingetragene Forderung auf 18 Franken dy Centimen liquibiet worden ist, state ber ihr angeblich zu Berluft gegangenen ersten Ausselbertigung eine Duptlichaussfertigung zum Behuse der Ertebung bet hierauf sommenden Betrages ausgestellt.

Es wird biefes hiemit jur Dffentnnbigfeit gebracht, bamit ber allenfalfige Bestiert ber erften Ausferrigung, wenns er rechtliche Anfpriche barauf haben sollte, bie felbe bei ber competenten Behörde geltend machen fann, als wogu hiemit eine Frift von breifig Tagen anberaumt wirb.

Wenn bis bahin feine Einsprache erfolgt, so ist die erste Aussertigung für und und nichtig erklärt, und die Zahlung der Bertheilungsquotienten kann gegen Abgabe der Dunssistataussertigung geleistet werden.

Speper, ben 11. September 1829. Roniglich Baperifche Regierung bes Rheintreifes, Kammer bes Innern. v. Stictanter.

Chalf, coff.

Ad Nm. 14/729, D.

pr. ben 15. Ceptember 1829.

(Forberung bes ehemaligen frangefichen Lientenants Rarl Prefler von Dieberbochflabt betreffenb.)

3m Namen Seiner Majestat des Königs. Auf das Gesich ber Fran Salome Comte ju Landan, Wittwe des vormaligen französischen Lieutenants Karl Prefler von Riederhochkadt, wurde von dem ju

day, Mitthe bes vormaligen frangofischen Leintenants Karl Presser von Niederhochfadt, wurde von dem zu seinen Gansten von der Königlichen Ministerialitiquider itonscommission der Forderungen an Frantreich in München, metern 30. 2uli 1822 erlassenen Erkentnisse, wodunch seine (unter Aro. 4059) im Intelligenzblatte 1820 Aro. 11, eingetragene) Forderung auf 703 Franten 32 Centimen liquidiet worden ift, katt der ihr angeblich zu Berlust gegangenen erften Aussertzigung eine Duptstatansssertzigung zum Behuse der Erstebung des hierauf kommenden Bertages ausgestellt.

Es wird biefes hiemit jur Offenfundigfeit gebracht, bamit ber allenfalfige Befiber ber erften Ausfertigung, wenn er rechtige Unfpilde barauf haben follte, diefelbe bei ber competenfen Behörde geltend machen fann, als wogu biemit eine Frift von breifig Tagen anberaumt mirb.

Wenn bis dahin feine Tiniprache erfolgt, so ift bie erfte Aussertigung für null und nichtig erflart und bie Jahlung bes Bertheilungsquotienten kann gegen Abgabe ber Duvilikatanssertigung geleister werden.

Speper , ben 11. September 1829.

Roniglich Baperifche Regierung bes Rheintreifes,

v. Stichaner.

Schalt, coll.

pr. ben 16. Gentember 1829.

Ad Nm. 15.423. D.

(Biehmartte in Ranbel betreffenb.)

#### 3m Namen Seiner Majeftat bes Rouigs.

Auf Ansuchen ber Gemeinde Ranbel und auf ben barüber erflatteten Bericht bes Königlichen Lanbrommisfariats Germerbeim, hat die unterfertigte Stelle biefer Gemeinde die Bewilligung jur haltung von 12 Biebmartten in ber Art ertheilt, baß ben erften Dienstag in iebem Monate Rinboiehmarft gebalten werden barf.

Die Gemeinde Kanbel hat fich übrigens in biefer Bezichung an die in den diesfritigen Befchluffen vom 17. Dezember 1819, und vom 22. August faufenden Jahred Cintelligengblatt von 1819, Rro. 93 und 1829, Rro. 283, enthaltenen Borfchriften zu binden.

Speper, ten 17. Ceptember 1829.

Roniglich Baperifche Regierung des Rheintreifes,

v. Stichaner.

Luttringebaufen, coll.

#### II. Rachrichten und Miscellen.

(Nachreifung über das Nechnungswesen und den Bers mögensstand der Schulleherrwittmencosse im Rheinkreise für das Jahr 1833.)

| into the terminal state of the second state of the second | fr. pf.     | ft. | tr. pf. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------|
| Gintrittegelber 18,705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 -        |     |         |
| Befolbungebeitrage . 1,640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 -         |     |         |
| Bufchug aus Ctaate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |     |         |
| mitteln 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |     |         |
| Friftzinfen von Gin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |     |         |
| trittgelbern 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>38</b> - |     |         |
| Binfen von ausge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |     |         |
| liebenen Panitafien -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |     |         |

Ginnabme.

6. Binfen von Borfchusfen an Gemeinden aus dem Polizeistraffonde 455 40 -

## 6 g a b e n.

1. Berwaltungekoften 333 7 - 2. Rüdzjahlungen von Wittven und Waifen 4. Ausgeliehene Kapitalien . . . . 4,950 — 5,502 20 2

1. Auf Eintrittsgesber 9,209 27 2
2. Auf Besoldungsbeisträge . 606 38 –
3. Auf Zinsen ausgeliches ner Kapitalien . – –
4. Auf Zinsen von Bors

Betrag ber Musgaben und Musftanbe

10,983 95 2 15,585 46 -

| ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Musgleichung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ff fr 7. Retribution von Tangbeluftigungen 260 -  |
| fl. tr. pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8. Retribution für Oundzeichen . 8 - 27           |
| Die Ginnahmen betragen 16,806 3 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9. Ertrag ber Mamofenbuchfe 23 - 53               |
| Die Musgaben und Ausftanbe betragen 15,685 46 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10. Beitrag aus ber Sofpitaltaffe 1700            |
| Betrag bes Rechnungereftes 1,222 17 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | To tad 3288 - 38                                  |
| Bahrend bes erften Sahres bes Unterflügungever.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bieberholung.                                     |
| eins haben 631 Schullehrer fich ale Theilnehmer ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a) Die außerorbentliche Ginnahme ift 6 548 - 281  |
| fchreiben laffen, wovon jeboch im nämlichen Jahre 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | b) Die orbentliche - ich 3968 - 38                |
| ichreiben lagen, woods jevoch im numturen 3ufte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Folglich beträgt bie Befammteinnahme 3837 - 61    |
| in Folge ihrer Entlaffung vom Schulamte und 1 freis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |
| willig ausgetreten finb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II. Ansgabe.                                      |
| 17 Mitglieder find burch ben Tob abgegangen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C. Orbentliche Ausgabe.                           |
| 16 Bittwen nebft 24 Rinbern erhielten bie ftatuten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11. Bureauerigenz 29 - 8                          |
| mäßigen Unterflützungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12. Für Ginfammlung ber Gubferiptione.            |
| Speper, ben 16. September 1829.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | gelber 25                                         |
| Die Berwaltungscommiffion ber Schullehrerwitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13. Unterftubung an Sausarme 1842 - 57            |
| mencaffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14. Augenblidlidje Unterftubungen 301 - 14        |
| Roch. Emonte. Beigel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15. Un reifenbe handwertegefellen . 56 - 24       |
| Se o con Carolina and Carolina | 16. Mebigin und Beerbigung 377 - 44               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17. Rur Banbagen 22                               |
| (Ausjug aus ber Rechnung ber Armenanftalt in Speper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18. Memenbefchäftigungeanftalt 600                |
| vom Jahr 1828.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |
| I. Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zotal 3254 - 27                                   |
| A. Aufferordentliche Ginnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D. Aufferorbentliche Ausgabe.                     |
| 1. Überichus ber Rechnung vom voris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19. Dolgunterftugung 151 - 17                     |
| a. Uberichus der Archinung som den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bieberholung.                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | c) Die ordentliche Ausgabe beträgt . 3254 - 27    |
| 2. Subscriptionsausstände vom vorigen<br>Zahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | d) Die aufferorbentliche . 151 - 17               |
| 3. Durch ben bramatifch mufifalifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Folglich beträgt bie Gefammtausgabe 3405 - 34     |
| Berein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |
| 4. Bon burchreifenben Runfilern unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21. 01                                            |
| Schaufpielern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
| Cupanjpressen 479 f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Folglich bleibt ein Uberfchuß von 481 ft. 32] tr. |
| Total 548 - 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mifo abgefchloffen @peper, ben 1. Juli 1829.      |
| B. Orbentliche Ginnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Die Armentommiffion.                              |
| 5. Subscriptionebeitrage 1176 - 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bebel, Spas, Ford, Befde, Geil, Bengel,           |
| 6 Surft Sturum'iches Leagt 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bortel, Bechner.                                  |

#### Befanntmadung von Brivilegien.

Beschenbung einer verbesserten Biegelsabrikation überhaupe, und ber Bereitung von gepersten thonernen Basferfeitungs Shopen und marmocartig gebrannten Pflaflegeliemen insbesondere, wocauf ber Biegelmeister und Brannröhren Babritant Georg Friedrich Buhl von Baublingen im Abnigreich Martemberg unterm 17. Bovember 1825 ein Privilegium auf 10 Jahre im Konfgreiche Bagen erhalten hat.

Im allgemeinen muß ich voransschieden, baß gu weren verschiedenen, hienach beschriedenen Fabritaten verschiedenen Schwieden werkschiedene Schwieden werkschiedene Schwieden wie den den den der der Beimischung von Sand und die Beimischung von Sand und die Beimischung der Thomacfle, so wie deren etwo nothwendige Reiniscung lediglich von den Bestandtheilen des anzuwendens den Thomacf und ser Abonact immer wieder verschieden ist, daß also hierüber ohne vorbergegangene Bersuche mit einer bestimmten Waare, nichte Bestimmtes angegeben werden Enm, daß sebad biesenigen Thomacren, welche am wenigsten Kaltspelle anthalten und zum Bearbeiten die nichtige Jähigteit der stepen, immer die besten und Riegesschieten find.

Meine Berbefferungen und Erfindungen find nun folgende, worüber ich an den landwirthichaftlichen Berein in Manchen Proben eingeschieft habe, welche flatt aller Beschreibung hinreichend wären, zu zeigen, was ich zu leiften im Stande bin.

Biegel . Baare.

1) Gegräthete Dachplatten.

Durch bie neuer Bauart ber Saufer, baß namlich benfelben feine fo feilen, sonbern möglichft flache Dacher gegeben werbert, gefeitet, habe ich auf bie, für unfer Rima am tauglichften Dochplatten mein Angenmert gerichtet; und nach vielem Berfuchen gefunden, bag bie in ber fig. 7. abgebildeten, unter allen bis jeht befannten, die beften find, und baß biefe Platten vorher noch von Niemanden gemacht worden. Gie find in Bürtemberg bis baber mit Erfolg angewendet

- a) auf einem meiner Fabrilgebaube in Baiblingen feit 1807. Diefes mar bas erfte Gebaube biefer Urt. b) auf einem toniglichen Pavillon in bem Garten
- bei Bellevue unweit Canftabt feit 1816.
- c) auf bem hintergebande ber tonigliden Drangerie feit bem Sabre 1818, und felt 1819 auf mehreren fleinen Dachern.
- d) Reuerbings auf einem Fabrilgebande feit 1820.
- e) auf bem großen Saale im Frögnerischen Baabe in Canftabt feit 1821.
- f) Auf bem Fullhaufe und Rurfaale beim Saner, brunnen gu Canftabt feit 1822.
- g) Auf bem Archiv . und auf bem Ratharinen . Spitalgebaube ju Stuttgart.
- h) Auf einem Gemachshaufe im botanischen Garten gu Ctuttgart.
- Diefe Biegel laffen fich felbft auf Dacher von einem Bintel von 20] Grab mit Erfolg anwenden, und ich nenne fie gegrathete Dachplatten. Thonfabrifa. tion ift folbenbe. Der baju erfoberliche gebm ift ein gewöhnlicher Bieglerthon, ober gehm, nur muß er frei von Raltfteinen fenn und tüchtig burchgearbeitet merben. 3ft biefes gefcheben, fo wird ein Dobel aus 2 Theilen beftebend genommen, bas bie Form, wie Rig. 1. abgebilbet ift, enthalt. 3m unteren Theile bes Dobels liegt bie Platte und im aufgelegten Theile find bie 3 Grathe. Gind bie Biegel in Diefen Dobel geftris chen, fo merben fie, wie gewöhnlich berausgenommen. auf Brettchen gelegt und bis auf 3 Tage je nachbem bie Bitterung ift, abgetrodnet, bis fie eine folche Confifteng baben, baß fie feine Ginbrude mehr anneb. men, fich nicht mehr biegen und mit einem Deffer fcneiben laffen. - hierauf wirb am untern Theil bie Rerbe eingeschuitten, bamit bie Platten mit berfelben immer in bie Grathe paffen, und bie Biegel werben

fonach gefälgt. Das Brennen biefer Platten geschieht in einem guten Biegelofen ober noch beffer in meinem verbefferten, weiter unten naber beschriebenen.

#### 2) Berbefferte romifche Dachplatten.

Die romifden Dachplatten baben befanntlich auf beiben Seiten einen erhabenen Rand, fie werben in Speis aufgelegt und fiber bie beiben Ranber mirb ein Sohlriegel aufgemauert. Diefe Dacher find zwar febr gut, baben aber ben Rachtheil, bag fie febr fchmer werben und baf ber Mortel am Sobligael gerne lod wirb. Um beiben Reblern abzuhelfen , und boch bas Meußere ben romifden Dachern gleich ju machen, babe ich bie in Fig. 2. abgebilbeten Dachgiegel verfertigt. Dag ju biefen Biegeln ein Mobel nach ihrer Form nothwendig ift, verficht fich von felbft, und eine Befchreibung biefes Dobels liegt in ber Rig, 2, felbft. Daß biefe Platten ein vorzügliches Dach geben, geht fcon aus ihrer Form berver, bag übrigens biefe Platten theurer ale bie unter Dro. 1. befdriebenen foms men, beweist fcon ihre Form, auch find fie fchwerer, ale biefe. Der bazu erforberliche Leimen und bas Brennen find eben fo, wie bei Dro. 1.

#### 3) Berbefferte hollanbifde ichieferfarbene Dachplatten.

Diefe unterscheiden fich von den gewöhnlichen Dachplanten baburch, baß fic eine Form haben, durch welche lanter Secheler gebilter worden (Fig. 4.2.), was bem Dache ein gnted Aussichen giebt, und baß fie eine Schlesferfarbe haben; die durch und durch geht. Ihre Bereftigung und ber dazu erforberliche behm werfteben fich aus ber Germ von selbst, ihre Farbe aber wird ihnen baburch gegeben, daß man am Ende bed Brennens grünes Erlenheis in den Dien bringt, und denselben albaum verschließt und abfthelm läßt.

## 4) Sollanbifche Dachpfannen, ober Gache fifche S Biegel.

Durch bie Fig. 5 ift bie Urt icon befchrieben, wie biefe Biegel gemacht werben; übrigens tangen biefe Biegel zu feinen flachen, fonbern nur auf fteile Dacher.

## 5) Firfigiegel nach einer verbefferten Form.

Der Bortheil liegt barinnett, baft biefe Ziegel, wie Big. 6. geigt, gaus nach jebem Dachwintel gemacht werben fonnen und somit viel satter aufliegen, als bie balbrunden gewöhnlichen. Sie. werben weniger vom Binbe gehoben, als bie runben, erforbern weniger Wörtel, und haben ein besseres ubstablich, und haben ein besseres gufofeben. Ihre Berretungdert liegt in ber Form und ber Lehm und bas Brennen find wie bei allen übrigen.

## 6) Gebrannte Einfaffungen auf Zerafe fen, Altanen und Barten zc.

Diefe Steine bienen als Erfat für holg, Stein ober Eifen und find von zweierlei Form, Big. 9. auf wierectigs Art. Fig. 10. auf runde Art. 30 biefen Einfassungen muß vorzüglich guter Lehm genommen und fie mußen gang gleich hart gebrannt werben. Die eingefinen Stide werben mit Araß ober hohrauflichen Gemente zusammengefittet. 3hr Borzug ift, daß eine solche Wellammengefittet. 3hr Borzug ift, daß eine solche von Zeein und Eifen, und nicht theuerer, als ein Staquetetagian von holg zu flehen kommer, das ein Staquetetagian von holg zu flehen kommer, dagegen aber so lange als Eisen und Stein bauert. Diese Eine kommen und Berfangen vie Nro. 10. entweder alle schwarz, ober auch abwechselungsweise gest ist gebrannt werben.

#### 7) Badfteine verfchiebener Mrt.

Diefe find bie nachfolgenben:

- a) gewöhnliche von jeder beliebigen Große nur befe fer bearbeitet, und in meinem Dfen gebrannt;
- b) Baditeine mit verschiebenen Berbindungshabfen, ju Brennofen, herben, Raminen und anbern sehnen Bauerwerten Fig. 5. 15. 11. und 12. Die Bereitung biefer Badfteine geschieht auf bie nämliche Art

wie die der gewöhnlichen Steine, nur find bie Formen wie die Figuren. Die Bortheile diefer Steine find unbeftreitbar. Rein Kamin, tein Berd, tein Brennofen und bergleichen, auch teine Rauer fann fich auseinander geben, wenn biefe Steine bagt angewendet werben.

c) Badenfteine mit zweierlei Berbindungsgapfen Fig. 8. und 9. in einer belfebigen Bogenform werben wie bie bei b. befchriebenen gemacht, und paffen ju alfen Arten won rundem Gemäner, ju Bafferbehatten mit Traffitt ausgemauert, und besonders auch ju Lohgenben in Gerbeteien. In der Reflerischen Fabrit habe ich segar eine Gasoutertrone, 125 Murtemberger Eimer haltend, mit gang gntem Erfolg davon gemacht.

#### d) Befdlierfteine.

Bis jest hat man fich jum Geschieren ber Gebaub bes holges, Strobes und Lehms bebient. Ein siches Beschiert, daß man ficher bart niemal eine solche Festigteit, bag man ficher barauf geben tann, burd ben feuchten Lehm wird öftere bas Gebalt angesledt, und in Gebauben, wo sich viel Feuchrigkeit geigt, wie in Etalungen, Branereien, Effigschereien, Garn, und andern Waschen, fallt ein solches Geschier gerne ab.

Mie biefe Rachtheile haben .meine Schlierfteine (Fig. 7.) nicht, und fie find babei noch viel fchmaler eingesett, ale ein gewöhnliches Geschlier.

#### 8) Bobenplatten.

Diefe finb:

a) nach jeber beliebigen Zeichnung und fomit nach jeder Form, schwarz, roth und gelblicht.

b) Marmorartige Bobenplatten, gleichfalls nach jeber beliebigen Reichnung. Das Marmorartige wird beinfelben auf solgende Art gegeben. Biff man weiß und ichwarz marmorirte Steine, so muß man neben gang eisenfrein Thon noch Braumfein beimifchen; ju grunen nimmt man ausgewaschene Aupferasche, zu blauer etwas Schmalte, ju braumen ichr wenig Braunfein.

Alle biefe Karben fann man heller ober buntler machen, je nachbem man mehr ober weniger Detalloribe beis mifcht. Will man fatt ber weißen Rarbe Belb bis ins ftart Rothe, fo nimmt man mehr ober weniger eifenfreien Thon. Rachbem"film Die eine ober anbere Warbe gemablt iff. mengt man bas - Detallorib mit bem Thon wohl burchemanter und macht aus biefer Difcung Gride in ber Form wie Blumenfcherben und bann gleich große von ungemifchtem Thon , beibe fcucis bet man in lauter gang bumie Scheiben, und legt bas einemal eine mit bem Metaforib gemifchte, bas anberes mal eine von ungemifchten Thon u. f. w. übereinan. ber. hierauf wird bie Daffe mit ben Fingern beruntergefragt, und geformt. Ginb bie fo geformten Biegel etwas feft, fo werben fle gepregt , vollenbs ausgetroduet und gebrannt. Über bie Bereitung aller bicfer porgenannten Biegefmagren muß ich noch im MIgemeinen bemerten , bag es, wenn man ichone und gute Waare haben will , hauptfachlich auch barauf antommt, baf man bas Cowinden bes angemenbeten Zones und Lehme genan fenne, mas mit jebem Thone vorher gu verfuchen ift. Rimmt man hierauf feine Rudficht, fo tann bie Baare nie gleichformig werben. Es muß ferner genau barauf gefeben werben, bag ber Thon von allen Ralftheilen freigemacht merbe, und baf bie verfertigte Baare por bem Brennen burchaus Binb. troden fep. Birb bierin gefehlt, fo befommt man rifige Baare und viel Musichuft. Es muß ferner aenau barauf gefeben werben, baß man ben gubereites ten Thon von gleicher Dichtigfeit und Reuchtigfeit nebe me, benn fonft befommt man ungleiche und fchlechte

## II. Mus Thon gepreste Bafferleitungs.

Rach vielen und follbaren Berfuchen ift es mir gegludt, biefe Robren burch eine Pregmafchine gu machen, woburch allein gute Robren hervorgebracht werben fonnen, inbem jebe anbere Bereitungeart Mangel hat, bie nie geboben werben fonnen.

Ben biefen Robren find bereits mit Erfolg in Burtemberg 25 Brunnenfeitungen angeigt worben, wordet, apfammen eine "Range von 36,800, würemb. Finß haben, und wornner, mehrere bedeutende Span nungen bis auf 16 July hoby, fich befinden. Die Eigenhömlichfeit meiner Nöhzen und, somit ihre Vorjüge bor andern bestehen barin, baß fie

- a) gepreft find, wodurch fie weit mehr Dichtigteit als andere aus freier Sand bargefiellte betommen, und
- b) baf fle fo fek gebrannt find, bag fle tein Baffer burchlaffen, jeboch and feiner glabartigen Maffe beftehen, welche bie Folge hatte, bag fie feine Spaunung andhalten tonnten, und überhaupt leicht gerfpringen würden.

Die Bereitungeart ift folgenbe:

Der Ahon muß, so wie er aus ber Grube fommt, vollsommen ausgetrochnet werben, und zwar entweber an ber Enfr, der nicht fünftliche Barme. Erftere erferbert einen bebeutenben Ranm, und ieherere gu wiel Brennmaterial, was ich aber burch meinen weiter unten zu beschreibenben Brennnofen ohne besondern Bufwand won Brennmaterial erreiche.

Co wie ber Thon getrochnet ift, so wied berfelbe auf eine gewöhnliche Thenmunte gebracht, und gemablen. Die Muble muß jedoch einen Boben von holz haben, bamit bie etwa im Thon enthaltenen. Beiten micht germahlen werden tonnen. Dierauf werben von biefem so zu bereiteten Thone 5 Abelle mit
einem Abeile reinen Quarzstandes wohl vermischt und
es wird dann so viel Baffer beigenengt, als zu fernern Brarteitung bes Thones nöthig ift, worauf die
Maffe in die Abonschneidmible gebracht und gehörig
burchgearbeitet wird. Dat man feine selberig burchge, so
muß bie Maffe vermittelif Stämpfeln geborig burchge-

arbeitet werben. Dit ber fo gubereiteten Thommaffe werben nun bie Dohren auf ber weiter unten gu befchreibenben Prefmafchine gemacht. Diefe gepreften Robren werben nun fogleich Crud für Stud, wie fie aus ber Prefe tommen, auf eine Ciellage gebracht, gleich weit von einander auf berfelben anfgeftellt, und bamit fie gleichformig trodnen, von Beit zu Beit umgewenbet. Ginb fie nun fo weit getroduet, bag fie bie fogenannte Leberfefte haben, fo werben fie über einen bolgernen Dorn auf Die Topfericheibe geftellt, welcher Dorn unten bie Form bes Bechere bat. Die Becher werben gleichfalls gepreßt und fo lange fie noch feuchter und weicher, ale bie Rohren find, auf ber Scheibe an biefelbe gepaft und angebreht. Die größere Fenchtigfeit ber Bechermaffe ift nothwendig, bamit fich bie Becher meber im Trodnen, noch im Brennen von ben Robren lobreiffen.

Die fo verfertigten Robren werben nun auf Plate ten von Gope ober gebrannten Thon jum Trodnen geftellt. Die Platten haben focher , über melde man bie Robren ftellt, bamit bie Luft von innen burchftreis Siebei muffen fie aber benuoch täglich 1 bis 2mal umgebreht merben, bamit fie auf folde Art gleichförmig trodnen. Gind fie nun völlig wind. troden, fo werben fle in einen Dfen einzefest aber fo genau ale möglich fentrecht. 3ft ber Dfen voll, fo wird in bemfelben querft gang vornen Reuer ges macht , bann 8 - 10 Stunben gang langfam fortgefeuert. hierauf wirb bas Reuer allmablig verftarft, nach 8 Stunden nach binten gezogen, und baun 6 Stunden lang wieber vorgezogen. hierauf brennt man bas fogengunte Salbfeuer an, welches 10 Ctunben bauern fann und bann bas Bollfener, weldes 12 - 15 Stunden bauern muß. 3ft bas Bange gar gebrannt, fo wird ber Dfen fo gut ale möglich verfchloffen, nicht allein mit Badfirine, wie es viele Brenner machen, jugelegt, fonbern meglidift luftbicht jugemauert.

Mie Zuglader werben zugefchoben und bann ber Dfen 3 — 4 Tage jum Abführen fleben gelaffen. Der Ofen wird hierauf nach und nach geöffnet und bie Waare berausacummen.

III. Dfen und Dafdinen.

Diefe find Die nachfolgenben, burch Beichnungen verfinnlichte.

- 1) Ein von mir erfundener neuer Brennofen Fig.
  1. 2. und 3. Tab. II. Diefer Dfen hat a Stochwerfe und gebt burch bard a gange Saud und fögt 11000 Dach, platten. Es wird barin bie Salfte Brennmaterial gegen einen genedhilden Ziegelofen erfpart. Seine ganze einrichtung ist aus ber Zeichnung genan ersichtlich, und er hat ben großen Bortheil, daß die aus bemselben strömenbe Wärme, die sonst bei anbern Ziegelsen werloren geht, bier zum größten Bortheil zum trodnen ber Ziegelwaare und ber Erbe im Birter benigte wird. Somit fann bie Ziegelsatrilation bas gange Jahr fortgeführt, und bie Waare im obern Theil vorgebraunt werben, wodurch gleichfalls Zeit und holz erspart werben.
- 2) Gine Thon . und Glafurmuble, bie genau aus ber Zeichnung Fig. 4. erfeben werben fann.
- 3) Eine von mir erfundene Teuchelpresmaschine Tab. 3.

Baiblingen im Königreiche Burtemberg ben 10. April 1827.

Georg Friebrich Buhl,

Biegelmeifter und Bafferleitung bröhrenfabritant." Die Beidnungen find nachtnichen in bem Lung- und Gewerbeblatt Aro. 32 von 1829.

Aussubrliche Beschreibung über bie Berfahrung bei Bereitung tes Rnocheumehls als Dungungsmittel, von Bebru ber Rebaj.

3weifach find bie Berfahrungsarten, bie man bei Berferigung bed Rnochennehls als verzigfich wirtfames Dangungemittel anwenden fann, und biefe bestehen wie folgt: Die in Rouen gemachte Entbedang, daß der kechfalfaure Kall als ein bochft wirtsames Düngmittel augewender werden fonte, hat und auf ben Gedanken gebracht, dieses kinstliche Düngmittel mit dem Anodreumehl in Berbindung zu bringen, welches wan auf folgende Art Gewerftelligen fam.

Rachbem bas Anochenmehl fein genug geftampft und gefiebt worben ift, fo laffe man in einem hölgernen Gefäffe fo viel tochfalgfauren Ralt auflöfen, bis bie

Bluffigfeit ganglich bamit gefattiget ift.

Ein Rillogramm ") von biefem Salge tofet fich mit 60 litres Baffer anf. Mit biefer Mufifing begießt man bab bereitete Anocheumehl, laft es gut burcheinsanber arbeiten, und fahre mit bem Begießen fo lange fort, bis bas Mehf fich balt, wornach es dann in Fafer geschlagen und fest eingestampfet wird. Daburch erhalt biefe Mehl nicht nur allein bie Eigenschaft, daß es fich langer conferviren lagt, sobern gewinnt auch ungemein an befruchtenber Mitfelmetet.

Bo es die Lotalität gestattet, kunn man noch eine Mischung verfertigen laffen, die in England unter bem Ramen Urate befantt ift, und wovon eiren 25 Pf. muter einen genitur Anochenunchl vermischt, die Wirtfamteit bestelben uncamein vermebet.

Diefes Urale wird auf folgende Art verfertiget: Man nehme gelösichten ober an ber Luft zerfallenen Kalk, mische selben so lange mit Urin ober Janche, bis ein Keifer Zeig baraus wird, lasse ihr vochnen, stampfen und versiese bavon 25 Pf. mit 100 Pf. Anochennehl.

Bird biese leigte Methode in Anwendung gebracht, fo tann man die gange Waffe bes so bereiteten Anorchemmehles anstatt mit dier oben beschriebener satssauerer Kalfauflösung blos mit einer Missonn von Waffen und Salfsaure burchnieben, welche Missonns folgensbermachen bereitet wied. Man gieße an gewöhnliches Brunnbach, ober Fluswaffer so viel Salfsaure, bis die Missonns der Gluswaffer so viel Salfsaure, bis die Missonns der Gluswaffer fo viel Salfsaure, bis die Missonns der Gluswaffer fon den Angewender wird.

Bungburg, ben 13. Janner 1826.

<sup>6) 1</sup> Rillegramm = 2 Pfanb. 25 Loth 1/4. Dil. baperifdes Panbelsgewicht. 1 Liter = 1/4, baper. Mach.

# Intelligenz = Blatt

Rheinfreises.

Nº 33.

Spener, ben 27. September

31116 1829.

#### I. Amtliche Artifel.

pr. ben 24. Ceptember 1829.

Ad. Nm. 10,247. C.

(Die Anstellungstoren und Stempelgebuhren bei Ernennumgen der Staatsbiener betr.)

#### 3m Namen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Ruch Urt. 16 Rro. 1. des diesseitigen Stempelgesethes vom 13. Brumaire VII. find alle Utten ber gesethigtenben und wollsiehenden Gewalt des Staates ftempelfrei.

Auf ben Grund biefer Bestimmung wurde vor 1814 hinsichtlich der Stempetpflichtigfeit genau unterschieben wichten eigentlichen Ernenungsbefreten, weiche der Souverain seicht vollzogen und sogenannten Commissionen die von den einzelnen Verwaltungsbehörben des Innern und der Finanzen andsgegangen find; die ersteren wurden vom Stempel gänzlich frei gelassen, die lebteren aber Kraft ber allgemeinen Disposition des Urt. 12 Neo. 1. Absab 11 des angesibeten Gesehes biese Förmlichtelt unterworfen, weil sie einen Tietbistert, und nicht unmittelbar vom Souverain aussezgangen sind. Rachbem aber bermasen mit Ausnahme einiger geringern Dienstesstellen, wogu die Königliche Rreidregierung beruft, alle übrige Ernennungen ber Beanten und Staatsbiener von Seiner Majefalt bem Rönige unmittelbar erfolgen, fo wurde burch allerbod, fat Minifterialrefeript d.d. 14. August laufenben 3ah. res Rro. 10601 entichteben:

- 1) Daß alle biefe Ernennungen, in Gemäßheit bes Eingangs allegirten Gefebartitels von bem Stempel bes Rheinfreifes befreit find;
- 2) Daß aber bie allerhöchsten Ernennungsbefterte in ber Urfchrift, nach ben Gefeben und Berordnungen werlche an bem Orte ihrer Boltziehung bestehen, inseben bender enach ben Stemptgesehm sur die älteren Kreise bes Königreichs vom 18. Dezember 1812 und 11. September 1825, einem Gradbationsstempel unterliegen, welcher benn auch bei Ernennungen zu den Selten und biestent bed Rheinfreise anwendbar ift, und dies um fo mehr, als dem im Meintreise angestüten Ecaatsbiener nunmehr gleiche Rechte mit den fbrigen Staatsbienern unmmehr gleiche Rechte mit den fbrigen Staatsbienern bes Königrichs beigetat find.

In Folge biefer allerhöchsten Berfügung ift in Anfehung ber von Seiner Königlichen Mojefit and gehenden Genenunngen resp. auf ben Deiffationder falfen ber Königlichen Reriefergierung und bed Königbichen Appellationsgerichts ber Stempel bes Wheinfreifes himvegulassen und fammeliche-Senatebiener tonnen ohne Erfüllung biefer Förmlichfeit, jur Beeibigung zugelassen werben; hingegen wird ber burch bie bier

nadif folgenben Bestimmungen ber Berothnung vom 13. Tezember 1812 ergulierte Grabationsstempel ber Ultichtifte ber Ernennung mit ben übeigen Anstellungst earen und Aussichreitsgebühren erhoben. Was bie in bie Competenz ber oberften Refessellungsgebenen, widerenslichen Ernennungen betrifft, wie insbesonder bei der Koniglichen Begierung die Ausstellung der Forstamtsate i. f. w., io hat es bei dem seitherignen Berstaben in Berdieten, baß nämflich bergleichen Anstellungsarfunden bei dem Koniglichen Bentanten wor ber Berdigung der betreffenden Individuen, sat Etempel visiet werden, wogegen der Grabationsstem Pet der Alexen gegen ber Grabationsstem

Dienach haben fich bie betreffenben Behörben gu achten.

Speper, ben 16. Ceptember 1820.

Roniglich Baperifche Regierung bes Rheinfreifes,

p. Geutter.

Lader, coff.

Ausgug ber allgemeinen Betorbnung uber bas Stempelwefen bes Königreichs Bapern d.d. 18. Des gember 1812.

9.

Diejenigen Inftrumente, Urfunden und Schriften, welche bem Grabationoftempel untergestellt merben muffen, find folgende:

k) Alle Berleihungenrfunden über geiftliche Pfranden, Benefitien und Difigien, fo wie die Ocfrete ober Anftellungereferipte über alle Anter im Hof, und Staatsdienfte, ferner alle Defrete und Patente über Auftellungen im Militärdieufte, unterliegen bem Gradationsstempel bergeftalt, bag von einem jeden hundert Gulben bes Jahresgehaltes ein Gulben Stempeltare entrichtet merben muß.

hierunter gehören auch alle Dienftverleihungen und Anftellungserpebitionen von Gerichts und Gute-Befigern, Rorporationen, und allen benjenigen, meloft geiftliche ober weltliche Dienftschellen ju verleiben haben.

1) Berben Titel und Burden verlichen, mit wetschen feine Besolbung ober fein Ertrag verbunden ift, und die fich gleichwohl ben Stellen aftiver in Besolbung fichenber Hof. ober Staatsbiener affimiliren, so wied basin jene Stempeltare berrechnet, welche der aktive Staatsbiener von gleichem ober aktive Mange nach seinem Besolbungsertrage zu entrichten hatte.

A4 Nm. 10,785, C.

pr. ben 26. Erptember 1829.

(Anfchaffung von Drudfachen für ben Dienft ber ibene, und Forftamter betreffenb.)

#### 3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronias.

Das Resultat ber auf ben 9. September ansgeschriedenen Berfleigerung einer Papierlieserung far ben Dienst ber Rente und Forficmter, Beilage jum Jirkfligenzhlatt Are. 93., hat die Genehmigung ber unterfertigten Stelle nicht erhalten. Es soll baber am 16. October I. I., Mergens 10 Uhr, in dem Lefale bes Königlichen Landfommissaries Speyer eine nochmalige Bersteigerung ftatt finden.

Speper, ben 21. Ceptember 1829.

Roniglich Baperifche Regierung bes Rheintreifes, Rammer ber Tinangen.

v. Geutter.

Lader, coff.

#### II. Radrichten und Discellen.

## Befanntmachung von ertheilten Gewerbeprivliegten. (Nachfolgende vollftandige Befchreibung ber von bem Sof-

capptigenere volltantigt Verlegeribung eer von om Ihr phafter Echglinn Leibl in Muchaft merhaben bleifreien Glafur, bes jur Gewinnung berfelben zu beachtenden Berfahrens, und ihrer protitisfen Anwendung auf das Täpferzeisjurim Gemerbeberteise, weste der felbe die im Jahre 1823 ausgafeste Industrieprämie erhielt, werd mit dem Beichige bekannt gemacht, das die Töpfer tracken follen burch fertzefeste Werfahr nun Einübungen biefem Werfahren Eingang zu verschaft fen. Die Käniglichen Landcommissariate haben die Erzehnssein zu sammeln und der Königlichen Regierung verstlessen

Gine gute, für ben Topfer branchbare bleifreie Gafur foll folgenbe Eigenfchaften vereinigen:

Sie foll leicht ichmelgen, an ben Gefchirren gut baften, ben gewögnlich baranf einwirfenben Enbftangen gehörig wibersichen, und nicht foffplelig fepn. Alles biefes wirb mit folgenden Mitteln erreicht.

Eine beliebige Quantität von concentrirter Wasser gladauffigung febern Bereitung unten erffart ist mit einem gerumigen eifernen Ressel mit Rattmide, worin so viel Kalf enthalten ift, daß auf 100 Apeile Gladaufförung 5 — 6 Abeile Kalfes fommen, verset, und unter beständigen Umrühren bei getindem Feine bis jur Trockne abgedampst. Das auf diese Weiser baltene seine groch grobe pulver, das durch Pocken und Sieben sehn da bur geborigen und Sieben sehn der gebard werber fann, bilbet bie haupumasse ber Glaste.

Das andere Jugerdien, derfelben ift wieder die Gladunfflung. Mit beifer werden die schwadzeitensten Gestammeren Geschiere zuerst geträuft, indem sie damie entweder übergoffen, oder was unch bestier ist, in dieseiste getaucht werden. Nach einigen Minuten, wenn das Wasspraguss auf den Geschieren etwas angezogen hat, wied das Pulver der Handt auf bieselben getaucht die Spulver der Handt auf bieselben die Spulver der Jamptmasse auf bieselben aufgesieder. Wie

biefes eingetrochtet ift, so werben bie Befchirre noch einmal mit einer Gladauffolung übergoffen. Diefer Uberguft wird be fest, bag man nichts mit ber hand abarbeiten sann, was ein großer Bortheil beim hinnab hertragen und Ginlegen ber Geschirre in ben Brennsfon ich, inbem man babei nicht po serghitzumyngehen braucht, wie bei ber gewöhnlichen Glossur, bie beim Ansaffen mit ben Fingern leicht weggerwischt wird. Die mit biesem Uebergung versehenen Geschirre werben, wie gewöhnlich gebrannt, wogu, um bie Glasur einzuschungen, fein flürkeres Feuer ersebert wird, als zu einer mit zu viel Bleigfätte ober Menig versebten bleigfastur.

Da bas Bafferglas in bie Porren ber Befdirre einbringt, fo legt ich bie Glafur nicht nur febr feit an fre an, fenbern bie Gefdirre betommen auch überhaupt mehr Festigfeit.

Das gange Berfahren ift meniger fchwierig und umflandlich, ale man vielleicht glauben mochte; indeffen lagt es fid noch mehr baburch vereinfachen, bag man fich fatt ber oben angegebenen Sauptmaffe , eines febr "leicht fluffigen Glafes bebient, was man erhalt, wenn man 100 Theile feines Quarypulver, Bo Theile gereinigte Bottafche, 10 Theile Galpeter und 20 Theile gelofchten Raltes in einem Tigel jufammenfchmilgt. Diefes Glas muß, weil es im Baffer etwas aufloelich ift, trefen pulverifirt merben, bas Pulver wird auf bie Befdirre mittelft Baffergladauftofung eben fo aufgetragen und eingebrannt, wie bie, nach ber porbin angeführten Urt bereitete Glafur, von welcher fie nicht febr wefentlich verichieben ift. Diefe Glafur ift febr baltbar, und widerficht nicht nur ben vegetabilifden fonbern auch ben mineralischen Gauren faft, eben fo , wie bas gemeine Glas. Bon ben Efmaaren wirb fie in feinem Kalle angegriffen. Wenn ihr nicht gufällig Daer abfichtlich frembartige Enbstangen beigemifcht werben, fo ift fie butchfichtig und farblod, burch

Metaloride tonnen ihr aber leicht verschiedene Farben mitgetheilt werden.

Mit etwas Schmalte verfett, wird fie febr fcon blau. Da vermutflich viele bas Mafferglas, welches ein unentbehtliches Angerbein biefer Glafur ift, nicht fennen, so wird hier furz angegeben, wie es bereitet wird:

Dan bringt ein inniges Gemenge von 15 Theilen Quarypulper (ober Riefelfanbes) 10 Theile gereinigte Pottafche, und 1 Theil Roblenpulvere in einen feuer. feften Schmelatiegel ber nur bis au 3 mit bem Bemenge angefüllt werben barf, jum Schmelgen, und unterbalt bas Fener fo lange, bis alles ju einer gleichartigen Daffe gusammengeschmolgen ift. Diefe wird mit einem eifernen foffel andgeschöpft, und ber Tiegel gleich wies ber mit einem neuen Gemenge gefüllt. Die gefchmolgene Daffe ober Glas (welches von ichwarger Rarbe, und in febenbem Baffer auflöslich ift) wird fein gepocht, und von biefem Bulver 1 Theil mit 5 Theilen Baffer in einem eifernen Reffel jum Gieben gebracht, babei muß man beftanbig umrühren, weil fich fonft bas Pulver febr feft an ben Boben bes Reffels anlegen murbe. Das Cieben muß ununterbrochen 3 - 4 Ctunben lang fortgefest merben, bis fich nichts mehr anflost und bie Aluffigfeit bie Ronfifteng eines bunnen Gprups erreicht hat. Das verbunftete Waffer muß von Beit gu Beit erfest werben. Wenn fich auf ber Dberflache ber Aluffigfeit eine gabe Saut ju zeigen anfangt, fo ift Die Arbeit vollendet und bie Auflofung hat ben namliden Grab ber Congentration, auf welchen man fie gur Glafur braucht. Dan gießt fle jett in ein fchidliches Befag, und lagt fie fo lange fteben, bie fich bie une aufgelösten Theile ju Boben gefest haben.

(Der noch unaufgefoste Rudftand tann auf bie oben bezeichuete Beife neuerdings mit Baffer ausgetocht und abgebampft werben). Die reine Glasauflofung ift nun fertig, und fie wird jum Gebranche in verichloffenen Befafen aufbemabrt.

Ein ahnliches Produtt läßt fich auch auf folgende Beise mit folgendernen Natrum oder gereinigter Soda darstellen, und beibe lassen sich gut miteinander mischen. Dieses Gemisch, was Doppeswasserglas gemannt wird, ift nach fru, Prossister Duberiners neue Ren Bersuchen, so leicht schmelhder, daß es sich in einen Aigel über ber Meinzeistlangte in Aus bringen läßt. (Sich Annalen der Physik nid Chemie von Poppendorf, Jahry, 1829, Band XV., St. 2, E. 243).

Mit biefem Toppelwafferglas, was ohne Zweifel jur Glafur noch vorzisglicher feyn wird, als bas Bofchriebene, werden in ber Folge noch Berfuche angestellt, und die Refultate berfeiben befannt gemacht.

Gebaftian & eibl, Burger und Sofbafner.

(Beschreibung über ben von Samuel Schanl, Sutmachen meifter in Kempten, ersundenen Gesundheitefitz; worauf berfelbe am T. Mai 1826 ein Privilezium auf 6 Jahre erhielt.

T.

Die Stoffe, woraus biefer Gefundheitefil; verfertigt wirb, finb:

- 1) Wolle von ausgewachsenen baperifchen Schaafen ; 2) Bachholberbeeren (uvae juniperi) :
- 3) Engianwurgel (radix gentianae).

П.

Die Behandlung babei ift folgenbe:

1) Die Wachholberberren, so wie die Enzianwurzel werden geborte einzeln jn feinem Mehl gestoffen, und dann davon und zwar 3 Pf? von dem Wachholberberren und 3 Pf. von der Enzianfwürzeld zu 2 Pf. Schaafwolke genommen, um barand einen Mig zu bereiten, der 3 baperische Ellen lang und? Welle breit ift.

- 2) Aus ben 2 Pf. Wolle, werben 4 Fach jedes gut 3 Pf. gefacht, und gum Filgen eingelegt.
- a) Ift bas erfte fach aufs Filgtuch eingelegt, fo wird } Pf. von obigen Mebitamenten, welche zuvor mit einauber vermischt worden, mittelft eines fleinen Siebes auf basfelbe gestreut; bas 2te Fach barauf gelegt, fest auf bas Erste aufgebrückt und sobann mit Leinens tuch bebeckt.
- 4) Legt man auf bas Leinentuch bann bas ate Fach, freut barauf bas anbere in Bachbolberberen und Engianmehl, legt auf biefes befreute Fach bas 4te Fach, bridt folches wieber feit auf und bebedt es bann gleichfalls mit Leinentuch.
- 5) hierauf werben fammtliche Fache angefilgt und baraus zwei Sauntfache gemacht.
- 6) Auf bas eine biefer beiben Sache wird ein Leinentuch gelegt, in welches man ben Fils auf zwei entgegengefeiten Seiten 4 30ll breit einschlägt, und legt fobann bas andere Jach auf bas Leinentuch, in welches ber lettere Fils auf ben 2 andern eintgegengefesten Seifen wieber 4 30ll breit eingefchagen wirb.
- 7) Menn biefes geschehen, wird ber Filg anf heifem Blech eingesilzt, bann ins Kreng geschlagen, bie ungleichen Serflen ausgebessert und geebnet, und bann wieber so lange auf bem heißen Bleche gefilzt, bie er feft arworben ift.
- 8) Rach allen biefem wird ber Fils an ber Sonne getrodnet und hierauf 12 Stunden lang in die Preffe gelegt, aus ber er jum Gebrauche vollendet hervortrift.

III.

#### Mamenbung.

Man warmt ben fo gefertigten Fils über einem Roblenfeuer, in welches einige Machholberberern geworfen worben, frotirt anfanglich bie leibende Stelle gang fanft bamit, und umlegt ober umwindet fobann bie leibenben Etalle bei Roveres mit einem woffenben Still

und wochfelt, fo oft ber Fils falt wird, einigemale ober erwarmt ben alten Fils wieder, fo werben fich bie Leiben milbern. Dicht blos in rheumatischen Zufallen, sondern auch in Kolit und Podagrafchmerzen bewährt biefer Fils eine auffallenbe Erleichterung und heile fraft.

Rempten , ben 81. Marg 1826, dri

Samuel Schaul, burgerlicher hutmachermeifter.

Befchreibung ber erforderlichen Gegenstände hinlichtlich neuer Ersindungen und Berbesseungen bei ber Drotte favilation des Biegtermeisten Andreas Engelbardt ju Hinnelsforn, als Bestiger des Trabiwortes dei Bernech, foniglichen Landgerichts Gefrect; worauf ders

felbe ben 26. Mai 1826 ein Drivilegium auf acht

I. Butes, reines und gartes flatt bem bishe, rigen geringen, unreinen, hobien und fproben Gifen gur eigenen Fabrifation von Draht und Blech gu erhalten.

Jabre erhielt.)

Diezu ift erforberlich, ein farteres als bas Zainfener und ein etwas fabrerer hammer, undnich jum Ruffmiren und jur Geweinnung bes guten Drabteifens, welches bei den gewöhnlichen hammerwerten nur theilswelfe oder öfters gar nicht zu erhalten ift. Das Naffinirfener unterscheidet fich von den gewöhnlichen Frischfenern badurch, daß burch lebtere bas Eiseneinschweizen nur nach diesem foldes in dem heert aufgebrochen und im gertiffenen Zustande über dem Fener wieder burchgeschmolzen, mittelft Einhalten von Eraben bas begenannte Drabteisen berausgenommen wird.

Durch biefes Berfahren fann

1) bie Schlade von bem in breiartigem Buffanbe erhaltenen Gifen nicht genan abgefonbert werben, weil burch bad Aufbrechen und Mifchen bed Gifens fich bie unreinen Theile an noch antlebenbe Schladen wieber auf neue mit benfelben vereinigen und burchschmelgen, wo burchaus tein reines gutes Eisen gu erhalten ift;

2) burch bas Einhalten von Staben, bie talt fenn muffen, und von auffen mit Glubfpann umgeben find, entiteben die vielen bobten Zwischemtaume in bem Eifen, weil bas Fluffig- fich mit bem talten Staab und vermöge bes aufern: anhängenden Glubfpann nicht mit einander verbinden tann.

Beibe fehlechafte Berfahrungsarten haben auf eine vortheilhafte Drahtmanipulation ben entschiedenbiten aröften Einfinß.

Rach meiner Erfindung hingegen, wird bas überall unwerthe alte Gifen mit bem neuen in gemifchten Buftant über bem Reuer auf eine Daffe burchgeschmolgen nub es bleibt im Seerd fteben, bis es erfaltet und im Ganten berausgehoben merben fann, mo man von biefer gaugen Maffe bie unreinen Theile und noch anbangenben Schladen mittelft Sammer und Schreteifen reinigt, und bann biefelbe Maffe wieber aufs neue gum Ginfdmelgen bringt, und nach Erfobernig, ein - zwei und breimal umgefchmolgen, bis bas Gifen feine gebo. rige Qualifat erlangt bat, nach biefem wird bie gange Daffe aus bem Tener genommen und von berfelben mittelft Sammer und Schroteifen bie auffern geringen Theile bes Gifens abgefchlagen und ber mittere Theil ober ber Rern gum Drabteifen berandgenommen, unb folder in Ctaben ausgeredt.

H. Der Bebarf eines großen eifernen Malawerkes, wo bie Malgen mit Geuben ober Rinnen verfeben find, woburch man bie glübenben Eifenfabe ber Lange nach in bie Runbe zu groben Draht auswälte.

Bei ben zeither in Betrieb ftebenben Berten liegt ber Unterschieb barinnen, bag bie Gifenftabe mittelft Bainhammer in bie fange ausgeredt und gur Runbe burch Bieheifen mit ber Bange gezogen werben muffen.

III. Das Erforbernift mehrerer liegen ben Balgen, bie an einer langen eifernen viererfigten Belle angebrache, nub mie einem Treibrad in Bewegung gestett werben, womit ber burch bie Bieheisen gehenbe Trabt lich aufwalgt.

Diefes unterfcheibet fich von ber gewöhnlichen Berfahrungsart barinnen, baß bie Battungen von mittelere Starte mit Jangen gezogen wurden, und bei jeber Zange ober Ber ein Architer fewn mußte; wogegen bei meiner Erfindung, ein Arbeiter fo riel thun fann, als brei; eben fo erftredt fich biefes auf bie feinen Berten, von gewöhnlich bei jedem Jug auf flehenben Malgen, ein Arbeiter feyn ung.

IV. Der Bebarf und bie Einrichtung eines auf eine beseuder Art gebauten, immer in Feuer Rebenden Glub ofens, wortunen ber Draht im verschloffens Raum geglübt wird, um ben vielen Berluft vom Eifen burch Aussehng des Glühfpanns zu vermindern.

Diefer Dien werto ber lange nach gewölft und mit Juglöchern verschen, die man öffuen und verschlieben fann. In biefen Den fommt eine Retorte von Engleifen mit einer Thur verschen, um ben Oraht hinein und heraus bringen gut fönnen, umd jugleich muß barneben eine freiftehenbe Retorte angebracht werden, worfin ber Draht ohne Berührung ber Luft jum Alfählen gebracht wird. Nach vollbrachten Abfühlen wird ber gange Den geschlofen und bie Glübpige barinnen bis jum fernern Bedarf gehalten, anch nach Erforberniß wieder etwad mehr nachgeseuert.

Der Unterschied zwischen biefen und ben gewöhn. lichen Glubofen liegt barin, bag barin offen nub unmittelbar ber Draht mit bem flammeusener geglüht wirb, und bei jebedmaligem Glüben ber Dien frisch gefeuert werben muß. V. Die Fabritation bes weiß polirten Riftenbleches betreffenb.

Diefes Blech wird aus bem beften und feinsten Erabeifen, mitrefft Glüben und burch gute politre gustisferne Walgen ausgewält, und bann bas ausgewalte Blech in ein Bad von verdümtert Calgiaure gebracht, bamit babfelbe von Glübspann gereiniget wird, nach beurselben Warb jolches wieder geglint, aber in verschlossen Raum, bamit sich nicht o viel Glübspann abfeben kanu, und nach biesem wieder in ein Bad von fehr verdümtere Salzsture getracht, um es bann burch ein paar gut politre flaglerne Walzen geben au laffen.

Simmeleforn, am 26. April 1826.

Unbreas Engelharbt.

(Nabere Beiderebung ber Busammenfejung ber Oelmichte, und bes bagit erfrederlichen Holge und Sesenwertes, worauf Peter Mark von St. Martin bei Erter unterm 8. Marg 1826 sin Privilegtum auf 10 Jahr re erholten het. ")

Stude von Gifen find a, b, c, d, e, f, h, i, k, I,

Stude von holy find m, n, o, p, q,

- a, ift ber fogenannte läufer von Gugeifen.
- b. ift ber bagu paffenbe Theil von Bufeifen.
- c, ift ein Reil von Schmibeifen gur Befeftigung bes gaufere a.
  - d, ift ber Dablengapfen.
    - e, ift eine im Dublgapfen angebrachte Stablfpige.
- f, ift ein Pfannenlager von Stahl, welches die
- h, ift eine eiferne Schraube, welche bas Pfannenlager gegen bie Spite richtet,

i, ift ein gußeifernes Kreng, welches gur Dauer bes Geftelles beitragt, und jugleich als Mutter fur bie Schraube b bient

k, find zwei Bolgen, welche als Regulatoren für bas Stud b bienen nebft Mutter :

l; ift ein miffingenes Pfannenlager bes Dubliap- fens.

r, ift eine guficiferne Platte als Complement jum Stud i.

g. find zwei Bolgen nebft Mutter um bas Stud i und r au befoftigen.

Stude von Solg finb:

m, zwel Balten, welche als Repositorium ber ubs rigen Balten ber gangen Maschine bienen.

n, Querftud ale Befpann fur bie swei Balfen, m, ni,

o, Stud jum Befpann für Die Ctude qq, beren fich boch nur eines wegen bem Durchschultte, zeigt.

Die Zeichnung ift ber achte Theil naturlicher Große.

### Bortheile ber neu erfundenen eifernen Delmuble.

- 1) Berarbeitet biefe neue Mafchine bas boppelte bis bas 4fache Quantum Saamen, als bie bisher gebrauchlichen Mafchinen.
- 2) Sft bie neue Delmafchine, fo ju fagen, unverganglich, fo bag in einem gangen Menschenalter wenig ober gar nichts baran auszubeffern ift. \*)
- a) Braucht bie Mafchine nur 3 bis 4 Luabratfun Raum, fie ift in jeber Muhfe leicht augubringen, und tarn nach jeber bewegenben Kraft prepertionirt werben, fo bag ein gang fleiner Wasseriall, ber ju

<sup>3)</sup> Die Beidnung ift nachmirben in bem Lung : und Gewerbeblatt Diro. 32. von 1829.

Diefer Bebauptung wiberfpricht die Erfobrung, ba bie fcundbenten Jurchen an bem fich brebenden Rogel und in beffen Gebaufe balb flumpf werben.

Mumert, ber Mebafrion bes Runfle u. Gewerbblattes.

teiner Muble gu benühen mare, eine fleine Dafchine treiben fann, bie bann mehr leiftet als eine farte Muble nach ber gewöhnlichen Art.

- 4) Cant fich biefe Mafchine in wenigen Minnten auseinandernehmen, reinigen und wieder jusammenfeben, weßhalb felbe ein neues hulfsmittel wird, auch aus allen andern Selfrichten mit ber so lang entbetre en Ermächlichteit auch in fleinen Quantitäten bas reinfte Det ju gewinnen, und wodurch bann besonders bas ausländighet theuere Baumol vollsommen entbehelich wird.
- 5) Arbeitet biefe Mafchine ohne alle Aufwartung; ber Samen fömnt vom Speichne ferunter, ober aus bem über bie Wafchine aufgestellten großen Kaften burch ein Rohr vor aus bem über bie Wafchine aufgestellten großen Kaften burch ein Rohr ober Beutel in die Masichine, und das reinste segnenante Jungsernöf fliest schon gleich ohne alle hüfe au ber Waschine in das untergestellte Fast, alse sibrige ben Camentapfeln noch anhängende Det fann gleich ohne Feuer und blod burch die Reibung der Masichine selbst eutstanden Wafchine selbst eutschaften Engleich geren der Waschine felbst eutstanden Wafchine selbst Erwärmen ber Samentapfeln ist nur dann erforderlich, wenn die Wasse ertalter ist, wenn zum Beispiel im Winter die Wassen Rachts allein arbeiten soll, ohne daß geverst wird.
- 6) Ift das mit diefer Maschine gereinigte Del gleich star und zu jedem Gebrauch geeignet, wodurch allein 12 bis 153 lagerzinsen und Koften erspart werden, indem das nach den gewöhnlichen Methoden gewonnene Del lange liegen und alt seyn müßte, wenn es tsar seyn und gut breunen sollte; das Maschinens breunt, aber selbs frisch aus der Maschine of gut, daß ein sehr felds frisch aus der Maschine do gut, daß ein sehr felds frisch aus der Maschine dam it getranter Wandelsen.
- 7) 3ft bag fiele Det, well es natürlich erzeugt wird, rein von Geichmad und Geruch und wegen feiner volltemmenen Reinheit ein vortreffliches Geichent für ben gemeinen Mann, er fann nun vergnügt ge-

nießen, was früher durch übermäßige Site verdorben, Edel erregend, feine Bruft angreiffend höchst ungesund seun mußte.

- 8) Die Mafchine liefert mehr reines Del ale bie bieberigen Mafchinen, indem basfelbe gegen letteres nicht bas & Bobenfab ergeigt.
- 9) Die Deftuden von bem Maichinenel find unvergleichlich gesinber und nabroafter fire Bieb, auch haltbarer ale die biebetigen burd ju ftarte bibe größtentheils verdorbenen, gleich raugig werdenben Anden.
- 10) Ift ber Preis dieser Majchine endsichtlich seiner aufferordentlichen Borgüge fiber alle andere bisheriogen Machinen hochst billig. Eine kleine Majchinen fosste fiel namtich nur eintausend Franken, eine mittekere Größe, sunfigehnhundert, und die größte zweitaussend Franken; ein Preis, der durch den größeren Berth bed Dels, durch die Ersparnis von Lagerginsen um das gewöhnliche Del abgustauer, durch die geschwinde Bearbeitung des Samens mit dieser Maschine, so wie wegen dessen Delsen langen Dauer in gar kurzer Zeit erspart und jurischgewonnen sen ming, weshalb in wenigen Jahren nicht wiele Delmidlen nach der allen Urt mehr bestehen werden, noch bestehen koeilen zu das den den und bereitigte schlechte Del feine Abeidemer mehr sinden werben, noch bestehen Weisen Del feine Abeidemer mehr sinden

### Cours der Bayerischen Staatspapiere.

Augsburg, den 10. September 1829.

| Obligationen à 4% mit Coup.  dettu à 5% , , , , , , , , , , , , , , , , , ,       | 100 ½<br>163 ½<br>107 ½ | 100 %<br>107 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| detto unversinal, h fl. 10 detto detto detto h fl. 25 detto detto detto h fl. 340 | 128<br>120<br>120       |                |

# Intelligen 3 = Blatt

#### Rheintreises.

Nº 34.

Spener, ben 30. September

1829.

#### I. Amtliche Artifel.

Ad Nm 15,630 D.

pr. ben 25. Ceptember 1829.

(Die Preisvertheilung bei bem Landgeftute betr.)

#### 3m Ramen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Bei ber am 10. I. Mes, ju Zweibruden ftatt gehabten öffentlichen Preisevertheilung find nachgenannten Pferdebefibern Preise jugestellt worden, welches mit Bejug auf die Bekanntmachung vom 23. Juli I. J. (Kreisintelligenzblatt Rro. 24.) hier ebenfalls jur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, nämlich:

| Des Preifes Ramen und Bornamen |                      | Ramen und Bornamen                                  | Bohnort berfelben    |                    |  |  |  |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--|--|--|
| N°                             | Betrag<br>in Gulben. | Pferdeeigenthumer<br>wide<br>Preife erhalten haben. | Gemeinde.            | Candcommiffariats. |  |  |  |
| 7                              |                      | Far Dutt                                            | erftuten.            |                    |  |  |  |
| 1.                             | 100                  | Bogelgefang, Ifaat.                                 | Meubreitenfelberhof. | homburg.           |  |  |  |
| 2.                             | 90                   | Schleppi, Balthafar.                                | Rieberberbach.       |                    |  |  |  |
| 3.                             | 80                   | Michaut, Johann.                                    | Reinheim.            | 3meibrüden.        |  |  |  |
| 4.                             | 70                   | Beber, Sohann.                                      | Reuhornbach.         |                    |  |  |  |
| 5.                             | 60                   | Berner, Bittib Jacob.                               | Mölfdbacherhof.      |                    |  |  |  |
| 6.                             | 55                   | Stalter , Johann.                                   | Monbijou.            |                    |  |  |  |
| 7.                             | 50                   | Schnebele, Johann.                                  | Ernftweiler.         |                    |  |  |  |
| 8.                             | 45                   | Munfinger, Abam.                                    | Gerhardebrun.        | homburg.           |  |  |  |
| 9.                             | 40                   | Stord, Daniel.                                      |                      | 13.3               |  |  |  |
| 10.                            | 80                   | Brumm , Chriftoph.                                  | 3meibriden.          | 3weibrüden.        |  |  |  |
| 11.                            | 25                   | Bruch , Endwig.                                     | Pirmafens.           | Pirmafens.         |  |  |  |
| 12.                            | 20                   | Bolb, Jacob.                                        | Вапи.                | Somburg.           |  |  |  |

| Der ber |                      |                                                       | W o h n c        | Bohnort berfelben          |  |  |  |
|---------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--|--|--|
| N.      | Betrag<br>in Gulben. | Pferbeeigenthumer<br>welche<br>Preife erhalten haben. | Gemeinde.        | ganbcommiffariate. begirt. |  |  |  |
|         |                      | gur Bengft                                            | fohlen.          |                            |  |  |  |
| 1.      | 100                  | Binger, Forftmeifter.                                 | Rangenberg.      | Germerebeim.               |  |  |  |
| 2.      | 89                   | Schmibt, Friedrich.                                   | Rünfchweiler.    | Dirmafens.                 |  |  |  |
| 3.      | 65                   | Maus, Lubwig.                                         | Renhornbach.     | Bweibrüden.                |  |  |  |
| 4.      | 55                   | Bruchbacher, Chriftian.                               | Barrheim.        | Rirchheimbolanben.         |  |  |  |
| 5.      | 50                   | Muller, Rifolaus.                                     | Gerharbebrunn.   | Semburg.                   |  |  |  |
| 6.      | 45                   | Safenfuß, Beinrich.                                   | Elbedheimerhof.  | Rirchheimbolanben.         |  |  |  |
| 7.      | 40                   | Duffer , Pfarrer.                                     | Balomohr.        | homburg.                   |  |  |  |
| 8.      | 35                   | Thomas , Philipp.                                     | Raiferslautern.  | Raiferelautern.            |  |  |  |
| Q.      | 30                   | Bagner , Rifolaus.                                    | Langwieben       | homburg.                   |  |  |  |
| 10.     | 25                   | Schmibt, Phil. Abam.                                  | 3lbeebeim.       | Rirdbeimbolanben.          |  |  |  |
|         |                      | Für S                                                 | utfoblen.        |                            |  |  |  |
| 1.      | 100                  | Ihed, Lubwig.                                         | Breibriden.      | Bweibrüden.                |  |  |  |
| 2.      | 80                   | Brunner , Jacob.                                      | Stoffelbof.      | Dirmafens.                 |  |  |  |
| 3.      | 65                   | Suther , Beinrich.                                    | Großfteinbaufen. | 3meibruden.                |  |  |  |
| 4.      | 55                   | Babm , geborne Geibert, Phil. Bittib.                 |                  |                            |  |  |  |
| 5.      | 50                   | Schneiber , Jacob.                                    | Mittelbach.      |                            |  |  |  |
| 6.      | 45                   | hartmann , Barthel.                                   | Rothenberg.      |                            |  |  |  |
| 7.      |                      |                                                       | Eineb.           |                            |  |  |  |
| 8.      |                      |                                                       | Radhofen.        | Semburg.                   |  |  |  |
| Q.      |                      | Lang, Bilbelm.                                        | Rünschweiter.    | Pirmafens.                 |  |  |  |
| 10.     |                      |                                                       | Berftbergerhof.  | 3meibrüden.                |  |  |  |
|         | 1 -                  |                                                       | preife.          |                            |  |  |  |
| 1.      | 11                   | Rnoll, Frang.                                         | Meuburg.         | Germerebeim.               |  |  |  |
| 2.      | 11                   | Bartemann, Georg Jacob.                               | Cheibenhardt.    | - 1                        |  |  |  |
| 3.      | 11                   | Langolf , Albert.                                     | Ranbel.          |                            |  |  |  |
| 4.      | 11                   | Dofmann, Abam.                                        | Mauchenheim.     | Rirchbeimbolanben.         |  |  |  |
| 5.      | 11                   | Shaffer , Phil. Rifol.                                | 3lbesheim.       |                            |  |  |  |
| 1.      | 9                    | Belb , Jacob.                                         |                  |                            |  |  |  |
| 2.      | 9                    | Sochftetter, Jacob.                                   | Dirmftein.       | Frantenthal.               |  |  |  |
| 3.      | 9                    | Lichti , Jacob.                                       | Spitalhof.       | Reuftabt.                  |  |  |  |
| 4.      | 9                    | Rittersbach , Jacob.                                  | Gauerebeim.      | Rirdheimbolanben.          |  |  |  |
| 5.      |                      | Taufder, Philipp.                                     | 3mmeeheim.       | ::((1):-                   |  |  |  |
| 1.      |                      | Reff, Johann.                                         | harrheim.        | E 32237036                 |  |  |  |
| 2.      |                      | Bungft, Peter.                                        | n den alle ners  |                            |  |  |  |
| 3.      |                      | Bert , Simon.                                         | Bubenheim.       |                            |  |  |  |
| 4.      |                      | Demalb, Jacob.                                        | 11/9/10          | 6 10 G                     |  |  |  |

| Des Preifes |                                                                        | Ramen und Bornamen    | Bohnort berfelben - |                            |  |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|--|--|--|
| N°          | Detrag Pferdeeigenthumer<br>in welche<br>Gmben. Preise erhalten haben. |                       | Gemeinbe.           | Landcommiffariate. begirt. |  |  |  |
| 5.          | 6                                                                      | Magergort, Christian. |                     | Rirdheimbolanten.          |  |  |  |
| 1.          | 5                                                                      | Schmidt; Martin.      | 101                 | round, -1 -                |  |  |  |
| 2.          | 5                                                                      | Chwab, Abam.          | Dammbeim.           | E Canbau. E.A.             |  |  |  |
| 3.          | 5                                                                      | Unfider , Johann.     | Beiteremeiler.      | Riedifeimbolanben.         |  |  |  |
| 4.          |                                                                        | Frant, Jofeph.        | Steinfelb.          | Berggabern.                |  |  |  |
| 5.          |                                                                        | Bogel, Martin.        |                     | 1,10                       |  |  |  |

Speper, ben 24. Ceptember 1829.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheinfreifes,

v. Geutter.

Enttring & baufen, coll.

#### II. Nachrichten und Discellen.

#### Befanntmachung von ertheilten Gewerbeprivilegien.

(Befchritung bes Werschrens, bie inlanklichen (baperischen) Eisenbleche in ju verzimnen, daß sie dem frangissischen und englichen gleichgemmen, wocaus fich Conrad Friedrich Bohrer, Flaschnermeister und Werzimner in Münwberg unterm 8. Mary 1826 ein Patent ertheit ein sieh. 39.

Rachbem bas fachfice Blech, wie aus bem vorgelegten Mufter gu erfeften ift, von bem englischen verginnten Eijenbleche noch immer übertroffen wird, und ba ich von infanbischen Blechsabrifanten ausgeforbert Seit acht Jahren verfertige ich Reuwieber ober fogenaunte Gesundheitsgeschirre, und wurde dagu blos durch eigene Ersahrung und Bersuch geleitet. Das Bloch blezu babe ich auf feigende Weise verzinnt.

Die Beiten habe ich auf verichiedene Weife gemacht. Borzüglich bebiente ich mich bes Branntwein-Orfpules (bes Ausguffes vom fertigen Branntwein, vorigulich vom Kornbranntwein, welcher biezu ber beite ift) wovon bier viel zu baben ift, ie beiffer, ie beffer,

Die Dieput

worben bin, inlantische fedwarze Bleche fo ju verzinijun, baß fie ben englischen und frangofischen gleichtominen, indem im gangen Königreiche (Bayern) noch fein verzinntes Blech gemacht wird, und and biefer gabrifation ein großer Bortheil für bas gange Spänglergewerbe entlebet, fo habe ich feit einigen Sahren wiele Bersuche unternommen, die bieffallsgen Bortheile auszusorigen, was mir nun auch mit vieler Mibe und wielen Koften gelungen ist.

<sup>5)</sup> Diefe binterlegte, dufferft incereite und ungrammatifalifde Bes fdreibung ift unter miglichter Beachtung bes worllichen 3n-baltes in ein verpandliches Deutich übertregen werben.
Die Rebat.

Man ftellt die Blechtafel in eine hölgerne Aufe, und gieft die Beitge barüber; boch muß man die Blechtafel mit einem Stode berühren, \*) damit die Beitge mit ben Blechtafeln in Berührung tommt. Man läßt die Bleche 24. Chunben in ber Beits fleben.

3ch habe eine Borrichtung angebracht, bei welcher ein Rohr von verginntem Elfenbleche burch bie Rufe burdyeit. Diefe Rohr bat einen Roft, auf welchen man Kohlen hineimverfen fann, und beren Daumyburch ein angebrachtes fleines Rohr abgeleitet wird. Mu biefe Beife fann man die Beibe flete warm erhalten, wobei fie mehr Kraft hat.

Ich habe noch mehr Beiben gemacht. Man niumt 4 Mang gefchrottenen Roggen mit 4 Mang warmei Buffer, mit gieft 3 Mang braune Brauerhefe baran, und läßt diefes Gemisch 24 Stunden fiehen, die es in Gährung tömmt, worauf 20 Mang warmes Wasser, ungegossen werden, bis es sauer wird. Diese Beibe fommt aber zu ibener.

Eine andere Beibe habe ich gemacht aus Glattwaffer von braunem Bier, auf 1 Eimer 1 Diethafchen Roggentleien.

Die wohsseisste und beste Beite jum Blechverinnen ist bas warme Branttweingespilbte, bessen es hier im Ueberssusse auf r. pr. Eimer giebt, und voelches mache mat bie Branttweinbernner wegtaufen lausen missen, mach sangere Zeit bekommt sie einen so unangenehmen Geruch, bag man ihn nicht aushalten kann. Au biese Wranttweingespilse nimmt man auf i Eimer i Maaß Abgang won bem Roedbhusse Birtisch unt Wassessen gere ben nach den jebedmaligen Veinigen der Tassen fer, benn nach ben jebedmaligen Neinigen der Tassen gang an. Die übrige reine Beite gießt man jur Aufpagang an. Die übrige reine Beite gießt man jur Aufp

bewahrung auf ben folgenden Zag, in ein großes bleisernes Gefäß.

Wenn am anbern Tage bas Reinigen wieber anfangen foll, fo gieft man wieber warmes Baffer und Rorbhaufer Bitriolol duf, auf 1 Daaf Baffer I Df. Bitriefol, worauf nach 43 Stunden Die Tofel herauss genommen, und bie namliche Beibe mit einem gumpen abgemafchen wirb. Bum Wegfchaffen ber fich noch zeis genben fchwargen Floden auf ber Dberflache habe ich einen bleiernen Reffel welcher mit einem weißen bles dernen Dedel bebedt mirb. Unter biefem Reifel brennt Roblenfeuer, welches eine gleiche Site giebt. In Diefen Reffel, in welchem fich nichts anberes befinbet. als Baffer und Rorbhaufer Bitriolol, werben bie Blechtafeln geftellt, worauf fich bie fchmarzen Fleden und ber Bunber ablofen. Huch von hier fommt ber porermabnte Abgang, welcher bei fcneller Erfaltung einen grünen Stein ober Rupfermaffer giebt. Bei gu langem Bermeilen in tiefer Beibe merben bie Tafeln fcmart, und befommen eine raube Saut, weghalb biefe Arbeit Uebung erforbert.

And diefer Beihe nimmt man die Tafeln herans, verfeht wieber Branntveingefpuhle, und reinigt biefelben mit Sand und einem Lumpen. hierauf reinigt man bas Blech im frifchen Baffer, und feht es in eine Ause mit gang reinem Maffer. Die Tafeln miffen hauptfachlich im vorbergebenben Baffer gut gereinigt sein, sonst werden biefelben blau und gelb, und muffen noch einmaß gereinigt werben.

Wenn man das Blech sogleich verginnt, ift es beffer, als wenn man es lange fichen läßt. Die Tafeln buffen, der fie in bie erfte Beige tommen, durchaus feinen Roft ober Fettfleden haben, indem an diefem Stellen die Beige nichts auflöst, wenn man das Blech auch noch so lange darin fichen ließe. Man schafft biefe fleden auf die nachbeschriebene Art weg: 3ch hatte biegu einen vieredigen heert dom Mauersteinen

i) Es ift nicht beutlicher angegeben, ob mit einem Stode ungerubtt ober ob allemal ein Stod swifden bie Zafeln gelegt nirb.

von 30 Boll Länge, 26 Boll Breite und 19 Boll Tiefe; mit einem Zugloche, und einen eben so großen Roft aus Gusseisen, zur heibung mit Rohlenfeuer eingerichtet. Wenn das Feuer fart genug ift, so biegt man die Tafeln querft in der Mitte um "so doß einen flumpfen Wintet bilden, und pfeult fise einige Minuten lang in eine bolgerne Rufe. mit Brauntveingespiblie nud etwas Bitriolsladgang, Alsdaun beingt man die Tafeln in biefen heißen Dernigund faßt fie rolgslichend werben. Ich habe nach bem Glüben die Bleche querft mit einem hölzernen hammer eben gemacht, und dann biefelben auf einen politzen Ammer eben gemacht, und dann biefelben auf einen politzen Ammer eben gemacht, und dann biefelben auf einen bergleichen hoben fich der Junder beffer abblieben, und bie Berginnung bester von Statten ging.

Sches schwarze Blech, welches getrieben ober gehammert ift, wird schöner. So habe ich mir eine solche Ansel, welche in ber vorhergehenden Beige gewesen war, walzen lassen, wobei die Walzen nur 5 Boll Durchmesser hatten. Die Ansel wurde gang unteben, wir aus beiliegendem Muster zu eriehen ist. Die zwei andern Anselu sind wicht gebogen worden, sondern besecht gebeitzt nud glübend gemacht. Daben die Anselu steinen Rost und Schmuth, so kann man sie auch ohne die vorberachenden Arbeiten verzinnen.

Mein Bermögen erlaubt mir nicht, bie Errichtung eines Balgwertes, bessen Balgen 28 Boll Onrchmefier und 19 Boll Tänge haben mußten, und welches burch ein Pferd in Bewegung geseht würde. hiebei ist ein eigenes Gebabe jum Balgwerfe und ju ben Sikhöfen erfobertich, so wie beim Berginnen ein eigener here beitebet wird. Alles dieses beingt einen größern Betrieb, wegegen ich nur die Bersinde gang tlein gemacht haber, die mir aber nur durch viele Proben artungen sind.

Diefes waren bie vorbereitenden Arbeiten jum Berginnen. 3ch machte mir einen Reffel von Eifenblech, welcher blos ohngefahr 1 Pf. Zinn in fich halt, und fo groß wie eine Blechtafel, jeboch 3 Boll bober ift. Das Binn murbe gum Comelgen gebracht. Das Reuer brennt auf einem Roft unter ber Pfanne, und es hat ein Bugrobr, meldes man auf und zu machen fann . je nachbem bie Sige ju groß wirb. Um eine gleiche Sibe ju befommen , muß mit Roblen gefenert werben. 3ft es ju beiß, fo breunt bas Tett, und bas Binn . wird gelb; ift es ju falt, fo perginnen fich bie Zafeln nicht. Wenn bas Binn gerichmolgen ift, fo fchopft man mit einem loffel, welcher voller locher ift, ben Schaum und bie Miche ab. Rach biefem nimmt man Beinfchmalg, benn nur biefes ift anwendbar. Das Unschlitt ober Del macht bie Berginnung matt, mogegen bas Beinfchmalg bas Blich geneigter macht, bas Binn beffer angunehmen. Das lettere hat auch etwas Bafferiges , woburch bas Rett nicht fo leicht in Rlam. me gerath und nicht fo viel verbampft, es ift auch bas mohlfeilfte.

Man nimmt nun so viel Schmalz, als nothig ift, einer 2 Joll bide Schickt zu bilben. Wenn man viel werginnt: so befommt man ichon von felbe nach und nach bas erforberliche Gett jusammen, welches man ir einem blechernen Gefäße anfbewahrt, und vor bem Gebranche warm macht. Diese Bettschicke tommt auf bas 3inn, bamit es nicht schäumen fann. 3ch habe oft 18 Stunden verzinnt, ohne abzuschäumen.

"Bei bem Berginnen nimmt man eine Blechtestel aus bem Baffer, bestreicht sie mit biesem Beinschmalz unb febt fie in bie Zinnpsanne, in welcher sie fich in einigen Minuten verginnt. Nach mehreren Bersinsten machte ich mit eine eienblecherne Psanne, von bersele ben Größe, wie bie Tafel, in welche ich Beinschmalz that und es dwarm machte. Ich stellte nun bie Tafel sogleich, aus dem Baffer in biese Schmalzpsanne und ließ sie einige Minuten darin feben, wobei ich bas Anstreichen ersparte, und mehrere Tafeln zingleich eins fellen tonnte.

Bill man bie Tafeln recht gut berginnen, fo lagt man fie ein genne im Schmalg und ein genube. im Binn. Wann nimmt bie Tafeln bann heraus, und fiellt fie in einen blecherane Aefel, beffen Boben burchfochert ift, und unter bem ein Schublaben bas abtranfiedb berfuffige Binn. aufrummt.

Bum Berginnen nimmt man Banca Binn; wovon ber Blod hochftene 59 Pf. hat. Das englifche Lamen Rinn , wovon ber Blod's 3tr. bat, ift wohlfeiler. Es ift aber harter und nicht fo rein, und wird burch öfteres Berginnen immer barter, fo bag man immer leichtes nachlegen muß. Braucht man biefes Binn gu lang , fo wird es nicht allein bart , fonbern es zeigen fich auch an bem verginnten Bleche Unebenbeiten, gleichfam wie feine Canbforner. Rach bem Berginnen bleibt bieran immer etwas Rett und etwas Schaum bangen. Dan bat befmegen eine Pfanne mit einem gefalten Unterfcblage, melde beibe Raume mit gang reinem Banca Binn gefüllt finb. Je mehr man Binn in ber Pfanne hat, befto gleicher bleibt auch bie bite. Reben ber Pfanne jum erften Berginnen ift eine eis ferne eingefalgte Schiebplatte angebracht, welche auf ben Roft im Berbe burchgehet, und bie bipe fur bie Pfanne mit bem ausgelaffenen, von Baffer und allem Unrathe freien Spede, regulirt. Diefe Pfanne ift burch bunnen Drabt in 8 Abtheilungen getheilt, bamit bie Zafeln nicht mitienanber in Berührung fommen. Un. ter ber Binnpfanne brennt Roblenfeuer, welches gus gleich mittelft ber eifernen Platte auch bas Rett ermarmt, fo baf nur ein gang fleines Rener unter ber Rettpfanne brennt.

Die Pfannen find ein beffen von Gustelfen, weil biefe eine gleiche hibe halten; benn eine gleiche hibe bei gett und Ifnn, und bie Geschwindigfeir find bie Dauptvortheile hiebei. Ueber ber Bettpfanne ftehet bie gleiche mit löchern und Schublaben, neben biefer eine große Pfanne mit wenig geschwolgen. In. Ran

nimmt nan is bie 20 Tafein und felle fie in bie Zinnpfanne, in welcher fich bas schwarze gett und ber Schaum ablöfen. Dan nimmt nun bie Tafel mit einer Zange, die man in ber linken hand halt, heraus. Diefe Zange ilt wie eine Beifgange, aber abgebogen, damit fle immer im Iinine liegen wuß; benn wenn ne tate ist, ih bietben bilt Tafein baran hangen. Dan wischt albann mit Linkin Aumpen ben Schaum ab, ober man macht ib nach beffer, wenn man einen Stad mit Flache, an bem fich fein Unrath befinbet, nunwickelt, und mit biefem mit ber rechten hand ben Schaum und bie Schmier ganz leicht wegwoischt. Man sicht hierauf bas Blech in die Abtheitung von reinem
Jinn, und von biefer in die Fettpfanne, in welcher
lich bas überflüffige Zinn abzieht und fig ziech macht.

Diefe Arbeit erforbert Uebung und Mufmertfamfeit. 3ft bas Fett ju falt , fo werben bie Tafeln gang matt; ift es ju beiß, fo befommen biefelben Streifen, wobei nicht allein viel Binn auffleben bleibt , fonbern auch bas Blech ein fchlechtes Unfeben befommt. Much bas Binn barf nicht ju beifi fenn, fonft wird es fo gelb wie Golb. Wenn in biefe Pfanne 3 bis 4 Tafeln geftellt finb, fo nimmt man fie beraus und ftellt fie in bie leere Pfanne, welche falt ift. Ginb bie Tafein talt genug, fo bag fie mit ber band angefaft werben fonnen, fo ftellt man fie in bie lette Pfanne, in ber bas Binn nicht gang 1 Boll tief ftebt. Diefe Pfanne ichafft ben Anfat vom Binn meg. Wenn biefer Unfat weggefchmolgen ift, fo nimmt man eine Zafel nach ber anbern beraus, und fchlagt mit einem Ctabe baran, fo baf bas überfluffige Binn meafallt. Dan putt barauf bas Blech mit Roggenfleien unb barauf mit Beigenfleien, worauf bie Arbeit vollenbet ift.

Wenn man 10 bis 12 Raften jum zweitenmale verzinnt hat; fo schöpft man 15 Pf. Binn heraus und that eine gleiche Menge reines Banca Binn in bie Pfanne binein. Das herausgenommene nimmt man sum eriten Berginnen. Alle biefe Arbeiten muffen bei Roblenfener, ber gleichen Site wegen, gemacht werben.

Collte ich noch neue Entbedungen und Bortheile burch viele lebung auszuforichen, ober Berbefferungen angubringen im Stanbe feyn, fo werbe ich biefes unverzüglich eben fo nachtragen, wie ich alle meine Pro. ben , wornach am beften und wohlfeilften verginnt werben fann, burchaus offenbergig befannt babe.

(Befdreibung bes Gebeimniffes bes achten fogenannten Rollnifden Baffere von Jean Marie Jacque Raring; worauf am 16. April 1826 Dar Jofeph Richarb in Munden ein Privilegium auf 10 Jahre erhielt.)

A.

In 10 Daag Beingeift ju 33 Grab werben folgenbe Effengen 4 Bochen lang infufirt.

| 1) | Citron           | 2 1  | Ingen |      |
|----|------------------|------|-------|------|
| 2) | Portugiefifche   | 1    | -     |      |
| 8) | Bergamotte       | 2    | _     |      |
| 4) | Cebrat           | 1    | -     |      |
| 5) | Limette          | 1    | -     |      |
| 6) | Neroli           | 1    | -     |      |
| 7) | Rosmarin         | 1    | -     |      |
| 8) | Thomian          | 1    | -     |      |
|    |                  | B    |       |      |
|    | Defillation      | im   | Ma    | rien |
| 1) | Citron Meliffent | rani | 2     | Pfun |
| 9) | Mican _          | -    | 1     |      |

s Bab.

- a) Mermuth -
- 4) Pfeffermunge 5) Gemürznelfen
- 6) Duffatbluthe
- 7) Bachholberbeeren 8) 3imct
- 9) Carbamonen fleine Beingeift 4 Dags
  - Waffer 1 Daag.

Borbereitung biefer Ingredienzen vor ber Deftillation.

Dan nimmt 3 Daag Beingeift und lagt bie 4 überbenannten Rrauter Dro. 1. 2. 3 und 4. acht Tage in Infuffon. In bie 4 Daaf Beingeift merben bie obengenannten 5 Gemurie Dr. 5. 6. 7. 8 unb Q zers ftogen, ebenfalls acht Tage in einer befonbern glafche infuffrt.

Rach Berlauf von 8 Tagen vereinigt man beibe Infuffonen mit bem Bemerfen , bag man bie Bewurge in ein reines Leinentuch einbinbet, und in bie Ditte ber Rrauter in's Marienbab legt, bann gieft man 1 Daag Baffer bagu, fchlieft ben Apparat und gieht vom Gangen 3} Daag über.

Diefer Beift wird in einer hermetifch verfchloffenen Rlafche jum Bebrauche aufbewahrt.

Rachbem nun bie Infufion A vier Bochen alt ift, gieft man ju biefen 10 Daaf, t Daaf von obenbes nanntem beftillirten Brift, laft bas Bange 8 Zage fteben und fiftrirt ed.

Dag biefes Berfahren bas allein achte Jean Das rie Jacque Farina'fche ift, verburgt

Danchen, ben 15. Februar 1826.

Dar Jofeph Richarb,

Darfumeur und Deftillateur in Dinden.

(Befdreibung ber Dafdinen und Berfertigungsart ber Rupferbutchen fur Percuffionsgewehre, worauf Brieb: rich Bilbelm Bolf in Schweinfurt am' 1. Dary 1826 ein Privilegium auf gwolf Jahre erhielt. \*)

Die Preffe A. hat ein vierfaches Bewinbe; ber Bortheil beffelben ift, bag fich bei einer turgen Bemegung bes Bebels basfelbe um 1 1 Boll erhöht, unb

<sup>2)</sup> Die Zeichnung ift nachjufeben in bem Runft : und Cewerbeblatt Drs. 29. von 1829.

fonach bie zuerft erforderlichen runden Blättchen eben fo schnell geschnitten werden können, als fie zu zählen find.

Die Drudmafdine B. hebt fid von felbften wieber burch ihre Feberfraft und bie runden Blattden werben burch einen finbrud in Eplinderform gebracht, und burch eine abniliche Mafchine beim zweiten Durchgeben fo viel gid, nichtig, verlangert.

Rach biefer Methobe verfahren unbezweifel bie fraugofischen Fabriten und jene in Soemerba im Thuringen (als Einiger, die auffer ber Meinigen bis jegt in Deutschland besteht) — Worinnen ich jedoch eine wesentliche Berbeffreung angebracht zu haben mir berwußt bin, ist, baß bie begreisticherweise entstehende Ungleichheit in ber Tange ber hitchen burch die Stange C. vermieben ist, indem nur durch die Worarbeitend berfelben bas gale Abschneine burch die Worarbeiten berfelben bas gale Abschneine burch die Worarbeiten berfelben bas gale Abschneine burch die Perfe A vermittels hartem Berte und barter Bunge möglich wird.

Daburch find von ben frangofifchen und Soemmerber Rupferhitchen bie Meinen vortheilhaft unterschieben, baß fie genau einerfei fange, haben, und baher auf ben Zünbftift weber unten auffiben, noch ale furg abfallen.

Bu einer fichern Entjundung ber Labung fo wie jum erfeichternben Gebrauche ber von mir erfundenen Dutchenmagagine ift bie egale lange berfelben ein Aumterfobernifi.

Die Füllung meiner Sütchen, die ich aus bem reinften Rauflquedfilber verfertige (welches ich bei meiner Bereitungsart in großen gelben Rrifallen erhalte; ift weber — gleich ber franzöfischen mit Licopobium — noch gleich ber Gommerbart mit Aali vermischt und beit chemische Interfubung gewib bei unfelbarte under beit chemische Interfubung gewib bei unfelbarte underheit.

Schweinfurt, im Februar 1826.

S. B. Bolf.

(Beschreibung ber Copalaustehung mit Spiritus, ohne Zujah von andern Ingredienzen, weraus Aleis Wilhelm und Joseph Bravi in Alchassenung unterm 21. April 1826 ein Privilegum auf 1.ebn Jabre erheiten.)

Die Auflösung bes Copals, welche bisher aus Mangel eines hinänglich ftarken, abfoluten Alfohols nicht bewirft werden konnte, haben wir durch die Erzeugung eines flärkern Allohols erzwungen.

Wir nehmen namich einen mehrmals abgegegenen böchst retifigirten Mitohol, gießen solchen talt über Copasgummi, welcher sich darin nach mehrttagiger Inssien and Umrührung, jum Theil und hinlanglich jum Gebrauche bes Anstreichene ober Politikren auflöst. Der übrige Copasgummi, der fich nicht ansselöst hat, fann als Copasgummi wieder verfanft werden, fo bag tein Berfust an Abgang flatt findet, ober getrocknet oribiert, und auf seibe obenbeschriebene Art wieder gebraucht werben.

München, im Upril 1826.

mann. Bilbelm und Bravi.

## Antelligenz = R

Nº 35.

#### Spener, ben 6. October

: 0 .. . dire & ct7 1 1829.

3 nbalt.

Tr battiger Diet.

Befannt machungen. 3effennn bes Ermins jur Eingobe ber Reifanntivnen gegen bie Bennb. Bertonnle, Motfonnle, and genftreftener-queten in ben Interent von 19 %. - Glaffelnis und feinreibung ber pe- 1829 geruften Schippepranten und alleren Conicaman bibeten. - Mundonber er geruffen Schieftyfnanten in bes Gedulbererinnung in Anfersaturen. - Refultat ber beigibrigun Greichen. ber ifraelitiften Religions- und Priegtlebrer, - Dienftesnachrichten.

#### I. Amtlide Artifel.

pr. ben 26. September 1829.

Ad. No. 11.339, C.

(Die Tefffehung bes peremptorifden Termins gur Eingabe ber Reffamgtionen gegen bie Grund :, Berfonat:, Mobiliar: und Kenflerfleuerquoten in ben Sebrollen pro 1833 betr.)

#### 3m Namen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Der peremptorifche Termin für bie bei ben Ronigl. Canbrommiffariaten einzugebenben Retlamationen gegen Die Unfage ber Grund., Perfonals, Mobiliar., Thus rene und Renfterftenerquoten in ben betreffenben Debe rollen wom Etatejahre 1842 wird auf ben letten bes Monates Dezember feftgefest, nach beffen Ablauf folche Rettamationen nicht mehr angenommen, inftrnirt und begutachtet merben burfen.

Die Ronial, Banbeommiffariate und Steuercontroll. amter werben am 2. Januar bie Abichriften ber von ibnen am letten Dezember abgefdloffenen Reflamatione. regifter anber einfenden, und bie Inftruirung und Beantachtung ber erhobenen Steuerreflamationen fpåteftens bis jum 15. Rebruar nachften Jahres erfebigen. Speper, ben 26. September 1829.

Roniglich Baperifche Regierung bes Rheinfreifes, Rammer ber Rinangen.

p. Geutter.

Pader, coll.

pr. ben 2. Ortober 1829.

(Die Claffification und Ginreibung ber pro 1829 gepruften Schulpraparanden und alteren Ecufcanbibaten betr.) Im Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Die nachftebenbe Claffification ber pro 1829 gepruften Boglinge bes Schullehrerfeminars, fo wie ber altern Schulcanbibaten, welche fich theils eine beffere Qualificationenote ju erwerben gefucht haben ober gu biefer Prafung von ber unterzeichneten Stelle angewiefen morben finb , mirb in afphabetifder Drbnung anburch jur öffentlichen Remitnift gebracht.

L Claffe ber porghalid Befabiaten. Boglinge bes Chullebrorfeminare.

Bilheim Bent von Dadenheim, Lunde. Reuftabt, geboren ben 81. Sept. 1807, fath., Lehrfabigfeit u. Renntnife porgualid: Befang und Draelipiel aut.

Georg Philipp Blau fuß von Fußgönbeim, Lande. Speper, gehpr. ben 98. Cept. 1809; prot., Lebrad. u. Renntn. vorzüglich; Gefang und Orgelfpiel voraudlich.

Ludwig Dahl von homburg, ganbe. homburg, gebor. ben 5. Det. 1810, fath., Lehrfah. und Renntn. vorzüglich; Gefang und Orgelip. vorzüglich.

Johann Lubwig Ccarins von Borberweibenthal, Lante. Bergjabern, geber. ben 12. Jan. 1809, prot., Lehffah. und Renntn. vorzüglich; Gefang und Dr. geffp. gut.

Joseph Fuß von Lambsheim, Lande. Frantenthal, gebor ben 8. Marg 1808, tath., Lehrfah und Renntn. vorzüglich; Gefang und Orgelip, gut.

Friedrich Mauf von Ebenfoben, Lande. Landan, gebor. ben 3. Mar; 1809, prot., Lehrfah, und Renntu. vorzüglich; Gefang und Orgelfp. vorzüglich.

Joseph Rippchen von Reufeiningen, Rande. Frankenthal, gebor. ben 21. Dec. 1810, tath., Lebrico. und Renutn. vorzuglich; Gefang und Orgelfp. gut.

Frang Rettig von Otterberg, Lande, Raiferblautern, gebor. ben 11. Mai 1809, prot., Lebefab, und Renum. vorgüglich; Gefang und Orgelip. gut.

Philipp Schneiber von Mugbach, Lande. Reus fabt, gebor. ben 18. geb. 1811, prot., Lefrab. und Renntm. vorzüglich; Gefang und Orgelfp. vorsallalich.

Abam Schramm von homburg, Lanbe. homburg, geber. ben 13. Ang. 1810, pret, Lehifab, und Renntn. Vorzüglich; Gefang und Orgelip, binlang. lich.

Jacob Wollenweber von Nieberhorbach, Raube. Berggabern, geber. ben 18. Mai 1809, prot., febriab, und Renntn. vorzüglich; Gefong und Orgelfp. vorgaglich. II. Claffe ber gut Befähigten.

a) Boglinge bes Chullehrerfeminars.

Daniel Berbel von hitschenhaufen, Rande. Somburg, gebor. ben 1. Det. 1810, prot., Lehrfah, und Renutn. gut, Gefang gut, Drgelfp. vorzüglich.

Johann Birtmaber bon Duftbach, Landc. Renftadt, geber, ben 9. Juni Elit, fath., Lebrfab. und Renntu, aut. Gefang und Denette, aut.

Carl Jacob Braun von Cufel, gebor. ben 19. Juli 1810, prot., Lehrfah. und Renntn. gut, Gefang hinlanglich, Orgelfp. gut.

Jacob Breitling von Freimersheim, Lande. -Landau, gebor. ben 18. Juli 1810, fath., Lebrfab. und Renntu. aut: Erfang und Dracifp. aut.

Peter Dörner von 3lbesheim, Laube. Landan, gebor. ben 18. Juli 1808, prot., Lehrfab. und Renntn. au t: Befang und Orgelip. vorzüglich.

Jacob Eper von Mörich, Lande. Frankenthal, gebor. ben 25. Mai 1809, fath., Lehrfab, und Renntn. gut, Gefang vorzüglich, Orgeifp. gut.

Jacob Fielus von Gimebach, Lande. Somburg, gebor. ben 19. März 1809, prot., Lehrfah, und Renntn. aut: Gelang und Dratifo. binlanglich.

Georg Philipp Being von Mauchenheim, Lande. Rirchheimbolanben, gebor. ben 13. Gept. 1809, prot., Lebrfab. und Renntn. aut; Gefang und Draefip. art.

Shiftian hildebrand von Lautereden, Lande. Raiferslautern, gebor. ben 7. Dec. 1808, pret. Lehrfab. und Renntn. gut, Gesang hinlanglich, Drgelfp. gut.

Friedrich Jung von Reuftabt, gebor. ben 26. Mal 1809, prot., Lehrfab, und Rennen. gut, Gefang hinlanglich, Orgelfp, gut

Johann Philipp Redlar, von Sohnellen, Lande. Eufel, gebor. ben 25. Mary 1908, prot., Lebrfag. und Kenntn. gnt; Gefang und Orgelfp. gut. Chriftian Riefer von Raufchbach, Lande. Landau, geber. ben 14. Dec. 1809, tath., Lehrfah. und Reuntn. aut: Gefang und Dracifo. gut.

Jofeph Ririchenheuter von Efthal, Cambe. Renftabt, gebor. ben 6. Feb. 1809, fath, Lehrfab, nub Renntn. gut, Gefang vorzüglich, Orgelfp. gut.

Johann Lifch er von Dberhoffen, lande. Berg. gabern, gebor. ben 22. Marg 1807, prot., Lehrfah. und Renntn. gut; Gefang und Orgelip. gut.

Philipp Ludwig von Reubernbach, Lande. Bweibruden, gebor. ben 24. Det. 1810, fath., Lehrfab, und Renntn. gut; Gefang und Orgelfp, binlanglich.

Jacob Morell von Gravenhaufen, fande. Renfabt, geber. ben 13. Jun. 1809, tath., Lehrfah, und Renntn. gut; Gefang und Drgelfp. gut.

Cebaftian Schneiber von Geinebeim, ganbc. Renfabt, gebor. ben 19. Jun. 1810, fath., Lehrfah, und Renntn. gut; Gefang und Orgelip. gut.

Frang Peter Schulg von Gredheim, ganbe. Lanban, gebor. ben 8. Jun. 1810, fath., Lehrfah. unb Renntn. gut; Gefang und Orgelife, gut.

Balentin Schulg von Offenbach, tanbe. tanban, gebor. ben 5. Sept. 1810, tath., Lehrfah. gut, Gefang gut, Orgelfp. vorguglich.

#### b) Altere Schulcanbibaten.

Michael Damen von Rubringen, Lande. Landau, gebor. ben 17. Oct. 1803, tath, Lehrfah, und Renntu. gut, Gefang hinlanglich, Orgelfp. gut.

Ferdinand heraucourt von Gommersheim, Runde. Lauban, gebot. ben 24. Sept. 1807, prot., Schiffib, und Renutn. gut; Grfang und Orgefipiel aut.

Labvig Cont ab 'von Marlenthal, Lande. Riechbeim, gebor. ben 14. Lou. 1806, prot., Leftfib, und Renntn. gut, Gefang bintauglich, Degelfp. gut. Frang Dichael Re ob von Schotte, Lande. Germerebeim, gebor. ben 7. April 1800, prot., Lebrfah. und Renntn. gut, Gefang binlanglich, Orgelfp. gut.

Johann Meirner von Gleifzellen, Rande. Berg, gabern, gebor. ben 28. Dec. 1806, fath., Lebrfah. und Renntn. gut, Gefang gut, Orgeffp. hintanglich.

Frang Jacob Sch mitt von Pforg, Lande. Ber, mertheim, gebor. ben 3. Nov. 1803, fath., Lebrfah, und Reuntn. gut; Gefang und Orgelfp. gut.

Umbrofind Schwall von Immedicim, Laude, Rirchheim, gebor. ben 24. Det. 1797, faib., Labefab, und Kenntu. gut; Gefang und Ergelfpiel gut.

Wilhelm Stein von Balbfifchach, Lande. Pir, mafens, gebor, ben 7. Apr. 1808, prot., Lebefab, und Renntn. gut; Gefang und Orgelfp, gut.

Frang Bilbelmi von Schauernheim, Lande. Speyer, gebor. ben 7. Mpr. 1808, fath.; Lehrfab, und Renutu. gut; Befang und Orgelfp. vorzuglich.

Johann Georg Bubl von Berghaufen, Lande. Speper, gebor. ben 20: Cept. 1906, tath., Lehrfab. und Kenntn. gut, Befang und Orgelfp. hinlanglich.

HI. Etaffe ber hinlänglich Befähigten.

#### a) Böglinge bes Schullehrerfeminars.

Georg Cauth von Ransbach, Lande. Landau, gebor. ben 1. Gept. 1810, fath., Lehrfah. und Renntn. hinlanglich; Gefang und Orgelfp. gut.

Johann Lehmann von Releberg, Lande. Cufel, gebor. ben 9. Jan. 1809, prot., Lehrfah. und Renutn. hinlanglich; Gefang und Orgelfp. vorzüglich.

Johann Georg Comenberg von Dreiffen, lande. Rirchbeim, gebor. ben 26. Det. 1809, prot., Lebriab. und Renntn. bin fan glich; Gefang und Dreeffp. gut.

Urban Pfeiffer von Potebach, Canbe. Raifere. lautern, geber. ben 25. Mai 1808, tath., Lehrfab, und Renntn. hinlanglich; Gefang und Orgefip. gut.

Carl Schmitt von Duchroth, Lande. Rirchheim,

geber. ben 25. Marg 1809, prot., Lehrfab, unb Renutn. hinlanglich, Befang binlanglich, Dregelfp. gut.

heim; geber. ben Bolanden, Lande. Rirdsbeim, geber. ben 21. Jan. 1811, fath., Lehrfab, und Benntu. hinlangliche, Gefang gut, Orgelfp. vorjuglich. 2021, 2010.02

Michael Creubel von Mandach, Lande. Speyer, gebor. ben io. Sept. 1870, tath, Lehrfab, und Renntu. binlang ft chi, Befang und Orgelfp. gut.

#### b) Altere Schulcanbibaten.

Frang Jofeph Bed von Raftabt im Groff, Baben, gebor, ben 1. Marg 1802, fath, Lehrfab, und Renntn. hinlanglich; Gefang und Orgeifp, binlanglich.

Johann Friedrich Bolg von Albereweiler, Rande. Berggabern; gebor. ben 29. Rov. 1803, fath, Lehffab, nnb Renten. hinlanglich; Gefang und Orgeffp. binlanglich.

heinrich Bernhard von Wiesbach, Lanbe. home burg, gebor. ben 24. Febr. 1801, fath., Lehrfah, und Kennt. hinlanglich; Gefang und Orgelfp.

Peter Dauber von Dhmbach, Landc. Enfel, gebor. ben 20. Mary 1807, prot., Lehrfab. und Renntn. hinlanglich, Gefang binlanglich, Orgelfp. --

Frang Dietrich von Rollweiler, Kande. Eusel, gebor. ben 18. Febr. 1798, tath., Lehrfah. und Reuntn. binlanglich; Gefang und Orgelfp. --

Johann Dorr von St. Sugbert, Ranbe. Broeibridten, geber ben bai Febr. 1806, tath., Lehrfab. und Renninie hintang fich, Gefang gut, Orgelip. bintanglich.

Johann Jobn won Ramflein, fanbe. homburg, geber. ben 23. Cept. 1807, fath., Lebefab, und Renntn. binlanglich; Gefang und Orgeffp. -

Conrad Maller von Rieberhodffabt, Canbe. Caubau, gebor. ben 28. Jan. 1803, prot., Cabrfab. und Renntu. hinfanglich; Gefang und Drgeffp. binfanglich.

Georg Petri vom Minifenveiler, Lande. Pirmafens, gebor. ben 10.1 Mgg. 1801, prot., Lehrfab, und Kenntu. hinlanglich 3 Juffang: und Orgelfu. —

Bilhelm Schell von Dberhaufen- Dudroth, Lande. Rircheim, gebor. ben 14. Cept. 1808, prot., Lehrfab. und Renntn. binlanglich; Gefang und Orgelfp. gnt.

Johann Schwarz von Contwig, Lande. 3welbruden, gebor. ben 29. Apr. 1805, fath., Lehrfab. und Rennen. binlauglich; Gefang und Orgelip. nothbuftfia.

Garl Philipp Sutter von heimfirchen, Rande. Raiferslautern, gebor. ben 26. Jun. 1805, prot, Lehr-fah, und Renntn. hinlanglich; Gefang und Orgelfp. hinlanglich.

Jofeph Frofch von Riederichlettenbach, Rande. Pirmafens, gebor. ben 1. Mar; 1804, fath., Lehrfab. und Renntn. hinlanglich, Gefang hinlanglich, Draelfo. aut.

Paul Beber von Sobeischweiler, Lande, Piemafens, gebor. ben 28. Jan. 1804, tath., Lehrfah, und Renntn. hinlanglich; Gefang und Orgelfp. -

Jacob Beiß von Duttweiler, Canbe. Reuftabt, geber. ben 19. Mai 1804, tath., Lehrfah, und Renntn. binfanglich; Gefang und Orgelip. binfanglich.

Bene altere Canbibaten, welche in ber Priffungdtabelle die Rummern B. 1941,949, 44, 46, 50 und 102 erhalten haben, haben fich riggt heffern Qualificationsnote nicht würdig ogzeigh-him ? nur ihr

Jene altere Canvidaten enblich , welche in ber Prüfungstabelle mit ben Anunden 30/31, 83, 84, 85 und 103 bezeichnet And habeie Ach als ganglich unfahig erwiefen, mit werben, wenn fle bei ber Prafung im Jahre 1830 fich nicht beffer befabiget zeigen, aus ber Lifte ber Schulcanbibaten ausgestrichen werben.

Spener, ben ao. Ceptember 1829. Roniglich Baverifche Reglerung des Rheintreifes,

Rammer bes Innern.

v. Seuttet.

Ad No. 15,979, D.

pr. ben 2. October 1829.

(Die Aufnahme der geprüften Schulatfpiranten in bas Schullebrerfeminar ju Raiferslautern betr.)

#### 3m Ramen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Unter ben Schulabspiranten, welche ber biebifchrigen Prufung jur Aufnahme in bas Leherefeminar ju Kaiferstautern fich unterjogen haben, werden, als burch Inlagen und gute Bortenutniffe ausgezeichnet, für bas Jahr 1833 in ben untern Aurfus als 36glinge bes Seminars aufgenommen:

Michael Untoni von Geineheim, Panbe. Renftabt. Johann Mpe von Mitheim, Banbc. Spever. Rrang Biffart von Mutterftabt, ganbc. Speper. Courab Budert von Dugbach , Banbe. Renftabt. Biffipy Deffone von Grunftabt, Canbe. Frantenthal. Bacob Dreper von Reuhornbach, Lanbe. 3meibruden. Rofeph Rren von Hupperteberg, Canbe. Renftabt. Georg Barb von Alfterweiler, Canbe. Canbau. Beinrich Gaff von Rodenhaufen, ganbe, Rirchbeim. Conrad Senel von Durfheim, Lanbe. Reuftabt. Carl Gobring von St. Inlian, Lanbr. Raiferslautern. Beorg Rriebr. Soffman von Germerebeim. Georg Jac. 3 ag er von Queidibeim, Panbe. Panbau. Balentin 31fb von Insbeim , Banbe. Banban. Martin Robel von Mortheim; Bourbe. Lanbau. Bobann Borens von Granfabt, Lanbr. Granfenthal.

Jaceb Meper von Contwig, Lanbe. Zweibrüden. Peter Kenrobr von Imsweiler, Lanbe. Kaiferstautern. Peter Schäffler von Pothach, Lanbe. Kaiferstantern. Ludwig Peter Scherer von Wendach, Lanbe. Rai-

ferdlautern.

30h. Schmitt von Robenbach, Lande Rafferstantern.
3ac. Schwalbach von Controlg, Lande. Zweibrücken.
Garl Seiter von Aufferdweiter, Lande, Bergindern.
Spriftian Tempel von Nichbeim, Lande, Archeim.
Mich. Theobald von Bligfingengen, Lande, Zweisbrücken.

3ac. Thorn von Mündhweiler, Lande. Raiferstautern. 3ac. Trumpter von Altleiningen, Lande. Frankenthal. Peter Umbehr von Domburge

Sebastian Bogt von Mundenheim, Landc. Speper. Angust Weizel von Winnweiser, Landc. Kaiferstant. Anton Bitten meyer von Onbenhausen, Landc. Awelvfrücken.

heinr. Borfter von Lautersheim, Lande. Rirdheim.

Da der Mangel an gepräften und gut qualificirten Schnandidaten sewohl fath, als protest Gueffilon noch immer fehr proß fit, so will man, um demfelden abzubeilen, gestatten, daß noch 20 wohl, vorbereitete Schuladpirtanten gur Theilnahme an bem Unterrichte, weicher in bem Schulcheressinnar gegeben wird, für das Jahr 1833 jugelassen werden. Dies Schulabpirtanten, weiche fich durchaus nach der Ordnung, welche im Seminar seitzeleit is, gur richten, und allen Ubungen der Seminarischen beizuwohnen haben, find folgende: heinfrich Balbanf von Ausserbautert.

Jac. Boffeng von Sochftein, Lande. Raiferstautern. Georg Binm von Billigheim, Landa. Benggabern. Georg heinrich Bubler von Ginemeller, Lande. Raiferstautern.

Carl Claus von Gumbeweiler, Lanbe. Gufel. Jacob Laug von Rimthal, Canto. Berggabern. Jacob Doldy von Cifenberg, Canto. Rirchbeim. heinrich Ewald von Ofietheim, Lande. Renftadt. Philipp Fir von Speperborf, Lande. Renftadt. Anboth Gamber von Oberhochstatt, Lande. Landau. Carl Gimbel von Altenbof, Lande. Landau. Frang Glas von Diedesfeld, Lande. Landau. Frang Jojeph heffer von Rlingenberg im Untermainfreite.

Contro L'ein von Moorfantern, Lande, Raiferblautern. Beter Rraffe von Sarnftall, Lande, Berggabern. Beter Romer von Dirmftein, Lande, Frankenthal. Bam Gule'thofer von Andringen, Lande, Landau, Briedrich Jacob Schaaf von Walbsifichbach, Lande, Virmeiens.

Bilhelm Jacob Schalber von Dbermeiter-Tiefenbach,

Lubwig Chanbein von Raiferslautern.
Beorg Comager von Boll, Lande. Speper, und 200m Commung.

Bon jenen Schulabspiranten, welche beim Einfchreiben in bie Präfungstadelle die Aummern 5, 6, 18, 16, 24, 32, 37, 51, 58, 73, 88 und 101 erhalten und in der Präfung gemügende Benoefe ihrer Borbereritung abgelegt haben, erwartet man, daß sie sich ihre weitere Ausbildung angelegen seyn laffen, um im Jadre 1830 in das Geminar aufgenommen werden gut fömen. Zugleich gestattet man, daß dieselben an jenen Schulorten, far welche feine geprüften Lebrer ober Gehülfen gesunden werden tonnen, als Aushelfslehrer pro 183g derwondet werden tonnen, als Aushelfslehrer pro 183g derwondet werden tonnen, als Aushelfslehrer

Eneper, ben ao. Ceptember 1829.

Roniglid Baperifde Regierung bes Rheintreifes,

Rammer bes Innern.

v. Centter.

A4 Nm. 15.984. D.

pe, ben 2. Detober 4829.

(Die bieofabrige Prufung ber ifraelit, Religions: und Privatiebrer betr.)

#### 3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Der in Gemäßheit allerhöchster Berordnung unter bem tr. und is. diefes Monard in Gegemaar und unter Mitoritung de fired. Beziefendsiners mit den Religions und Privatlehren diefer Confession vorgenommenn Prisung haben, sich 26 Individuen unterzogen, und als Keinstat dieser Prisung wird folgends Eiasspiecion verselben zur öffentlichen Kenntniß gebracht

IL. Claffe ber gut Befähigten.

Jacob Bolf Jonborf von Dietenhofen, Canbgerichte Marftertbach im Rezatte, geboren ben t8. Aug. 1805, bermalen ju Ebenfoben.

Sjaat Escales von Schwebach im Regatfr., gebor. ben 23. Deg. 1734, bermalen gu Bochingen.

David Cona Baffermann von Schwabach im Regatfr., gebor. ben 28. Mai 1808, bermalen in Bollbeim.

Seligmann Bar von Altenftabt im Dberbonauft., gebor. ben 22. Jun. 1795, bermalen in herrheim bei Landau.

Joseph Morit von Burgpreppach im Untermaintr., gebor. ben 27. Oct. 1786, bermalen in Robtenbaufen.

Simon Maier von Rriegshabet im Oberbonauft., gebor. ben 21. Mai 1807, bermalen gu Ingenheim, Lande. Berggabern.

Jafeph Sammer bon Dartheim, ganbc. Renftabt, gebor, ben 13. Jun. 1895, hermalen gu Reuftabt.

Menbel Freund von Bittelehofen im Regatte., gebor. ben 12. Mai 1800, bermaien ju Cambebeim. III. Ciaffe berichtistänglich Befähigten.

Davib Robn von Mainbernbeim im Untermainfr. gebor. ben 19. Mary 1798, bermalen ju Zweibruden.

Jacob Feibelmann von Ralgheim, Kande. Germerdbeim, geber. den 12. Juni 1792, bermalen gu B lzbeim. Im bedräfichen und bem ifraelitischen Lehrbegriffe gut befähigt.

Mofes Sulgbacher von Sulgbach im Regatte., geber, ben 6. Mai 1000; im bebraiften und bem ifraeitifden Lehrbegriffe gut befabigt. Dermalen zu Rirchbeim an ber Eck.

Ifaat Caben Campe von Sagenbach im Dbermaintr., gebor. ben 28. Gebr., 1795; im bebraifchen und bem ifracitifchen Lehrbegriffe gut befahigt. Dermalen ju Eteinebach, Lande. Somburg.

Joseph Sechinger von Biedwang im Oberbomauft., gebor. ben 7. 2pr. 1795; im hebraifchen und in bem ifractitifchen Lebrbegriffe gut befahigt. Dermalen zu Seuchelbeim bei Lanbau.

Ifaaf Mofes Meyer von Mutterfladt, Lande. Speyer, gebor. ben 22. Sept. 1805, bermalen in Effugen, Lande. Landau.

David Commer von Gibelftabt im Untermainfr., gebor. ben 21. Jul. 1902, bermalen ju hirfchberg, Lanbe. Dirmafent.

Martin Salomon von Steinbach, Lande. homburg, gebor. ben 21. Mai 1795, bermalen in Bufenberg, Lande. Pirmafens.

hers Afch affenburg von Offenbach im Darmflädtischen, gebor. ben 22. Jan. 1795, bermalen in Albersweiler.

Mofes Strauß von Burgpreppach im Untermaintr. gebor. ben 3. Marg 1789, bermalen zu Godlingen.

Sacob Elfaffer von Birnborf im Regatfr., ges bor. ben 24. Mai 1797, bermalen ju Reuftabt.

Marr Frankel von Grünftabt, Landc. Frankensthal, gebor. ben 2. Marg 1812, bermalen in Grunftabt.

Amfon Ullmann von Trabeleborf im Obermainte., gebor. ben 2. Jun. 1787, Dermalen in Otterflabt, Lande. Speper.

Jacob Strauf von Merzbach im Untermaintr., gebor. ben 21. Marg 1810, bermalen gu Binnweiler, Lande. Raiferstautern.

Baer Beinich ant von Roth im Regatte, geber. ben 24. Dec. 1704, bermalen ju Gangrehmeiler.

IV. Claffe ber nothburftig Befahigten.

Samuel Frenkel von Suttenbach im Regafte, gebor. ben 30. Jan. 1800, bermalen in Fußgönheim, Lande. Speper.

Joseph Salomon Levi von Altenmuhr, im Regatfr., gebor. ben 16. Mug. 1793, bermalen ju Dirmftein.

Moris Bormfer von Canban, geber. ben 2. Rebr. 1807, bermalen in Chenfoben.

Da ber ifraetit. Religionstehere ju Marienthal, Canbe. Richheim, Jacob Elaus von Rüliseim gebürtig und im vorigen Jahre nur bintänglich befähigt bes funden, dann der frühere Religionslehere zu Rindenbeim, Canbe. Frankenthal, Mofes Rah, von Dammelburg im Untermaintreise gebürtig und im vorigen Jahre nur methbürftig befähigt, zur biesjädrigen Pribfung nicht erfösienen find, so werden bieselben aus der Elfte der ifraelit. Religionssehrer für den Rheinfreis gektlichen.

Diefenigen unter ben ifraestit. Canbibaten, welche bet ber biesjährigen Prüfung nur bie Rote hinlange, licher ober nothdürftiger Beschigung erhalten haben, sind gehalten im nächsen Jahre sich abermals jur Psiknung ju ftellen, um vollfändigere Deweise ihrer Ausbildung und insbesondere ihrer Kenntniss bes metrifchen Mahe und Bewichtes und de Tegimasspikung abgeden be Gewichtes und der Legimasspikung abgeden wirderigeres und best Dezimasspikung abgeden wir beschieden gewonder eiste ber Abhpiranten jum ifraesit. Lebrant ausgeschrichen werten.

Speper, ben 30. Geptember 1829.
Roniglich Baperifche Regierung bee Abeintreifes,

D. Seutter.

# Dienftes : nachrichten.

#### Befanntmaduna.

Diejenigen, welche gesonnen find, fich um bie ju Rirchbeimbolauben in Artebigung gefommene Rotarftelle ju beworben, haben ihre Gefuche innerhalb vierzebn Lage ander einzufuben.

3meibraden, ben 30. Ceptember 1829.

Der Ronigliche Generalprofurator Staate nub Reicherath, v. Roch.

Durch auerhochftes Refeript vom 15. Sertember 1820 baben Ceine Ronigliche Majeftat ben bisherigen fatholifden Pfarrer ju Miberoweiler, Priefter Jofeph Weiß, auf Die erfebigte Pfarrei Gbentoben, Andcommiffariate und Decanats Landau, allergnabigft ju benemmen gerubt.

ten. gen. melde gefann i.

Durch Beidun ber Reristregierung bom 27. Ceptember 1. 2. murb er bieberige proviforifde Schullebeer ju Lambeberin Georg Mafch, befinith in biefer Eiguschaft, ernamit 3:00

Die Königl. Regierung bes Abeinfreifes hat unter bem 27. September b. 3. ben tath. Pfarrer ju Dmmersheim, Priefter Peter Blaife, jum fath. Begirtsschulinspector für bas, Lanbcommissariat Zweibrüden, fatt bes jum Domfapitular ju Speper beförberten Pfarrers und Decans ju Bliestaftel, Friedrich Thinnes, proulseisch erunnt.

# Intelligenz = Blatt

# Rheintreises.

Nº 36.

Spener, ben 14. October

1829.

#### 3 mbalt.

Middigridung eines Ligibaliensfichten über eint Forberung ber ebmolligen fraußessen ledtem Jedenn Schrier von Serthaufen.— Bamphsenjung an den Haupthein. — Beriftuluren Bertefferungen in den Gemeinderschwangen im Jahre 18 %,. — Aufnahmsprissung preissantische Percamseanbidere für des Jahr 1890. — Kasing der Schilicher 18 %,. — Prieitigien.

# I. Umtliche Artifel.

Ad Nm. 15,491. D.

pr. ben 8. Detober 1829.

(Die Forderung bes ehemaligen frangofischen Solbaten 30: bunn Schreiner von Burthaufen betr.)

# Im Ramen Geiner Majeftat bes Ronias.

Dem ehemaligen stanzössichen Solbaten Johann Schreiner von harthausen wurde von bem ju seinen Gunsten von ber ust seines Gunsten Wussterallsquidatione-commission der Forderungen an Frankreich in München, nuterm 9. April 1822 ersassen Tetenatussis, wodurch seine (unter Nummer 2212, im Intelligenzblatte 1828 Rro. 11 eingetragene) Forderung auf 103 Frankre 60 Genetimen liquidirt worden ist, statt der ihm angeblich zu Berling gegangenen ersten Aussterligung eine Dupissatungsten genetigung zum Behafe der Erhebung des ihm zusoms menden Betraacs ausgestell.

Es wird biefes hiemit jur Offentunbigfeit gebracht, bamit ber allenfallfige Befiber ber erften Ausfertigung, wenn er rechtliche Unfpruche barauf haben follte, biefels ben bei ber competenten Behörbe geltend machen fann, als wogu hiemit eine Frift von breifig Tagen anberaumt wirb.

Wenn bis bahin feine Einsprache erfolgt, so ift bie erfte Aussertigung für null und nichtig erflart, und bie Zahlung bes Bertheilungsquotienten fann gegen Abgabe ber Dupflitatausfertigung geleiste werben.

Speper, ben 30. Ceptember 1820.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheintreifes,

D. Geutter.

Schalf, coll.

Ad Nm. 12,505, D.

pr. ben 11. Detober 1829.

(Die Baumpflangung an ben Sauptftraffen betr.)

# 3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Der mangeshafte Zuftand ber Baumpfianzungen an ben Canbftraßen veransaft bie unterzeichnete Arcibregierung, bie geblichen Bestimmungen über biefen wichfigen Zweig ber Kultur in Erianerung zu bringen.

Die Allechaume sellen außerhalb bes Terrains ber Straße in einem Abstande von weuigstens einem Meter vom äußern Grabenrande gesetzt werben. Ihre Pflangung und Unterhaltung liegt den respectiven Grenynachbarn der Straße ob. (Artistel 88 und 90 des Defrets von 16. Dezember 1811).

Wenn baher auf bem Sragengebiete felbft gepflangt-wird, welchert. Ball jedoch nur auf fehr breiten Chauffen ober auf Localitaten eintritt, wo die Baumreibe ben Dienft eines Gelanders zu verschen hat, so werben bie Koften aus bem Stragenseube bestritten.

Die Mieen fteben, was ihre moedmäfige Antegung, Ergängung und die jährliche Reinigung und Auslichtung betrifft, unter ber Aufficht ber Polizibehörden und ber Bauverwaltung, auffer biefen find noch die Shauffer wärter, Flurichuben, Genedarmen, jur besondern Aufficht'spliege und jur Conftairung ber Contraventionen verpflichtet (Artifel 93, 106, 112 bes erwähnten Defrete).

Dem Eigenthumer bes Bobens fiebt auch bas Eigenthum ber Baume ju. (Attifel fo und 117 befeiden Defrete, woburch eine anbers lantende Bestimmung bes Gesteyes vom 9. Ventose XIII. gurüdgenommen worden.) Es barf jeboch ohne Einwilligung ber Bervallungsbehörde und ohne einwilligung ber Bervallungsbehörde und ohne einwilligung ber Bervallungsbehörde und eine ebsete Erfebung fein wenn auch liberftänbiger ober absertender Baum gefällt werben (Att. od bes mehrerwähnten Defrets.)

Berfaumiffe in Anfehung ber Pflangung werben mit einer Gelbufge von 28 fr. für jeben fehlenden Sebling, Zenförung ber Baume von Seite bes Grundrigmethumers mit einer bem breifachen Werthe ber gerfierten Bums, gleichfommenben Strafe geahnbet. (Art. 97 und 101 bes Defrets vom 16. Dezember 1811). Die Straftestimmungen über Berfümmelung und Bernichtung ber Allesbaume, von Seite eines Andern als bes Eigenfumers, find im Code penal Urt. 445, 446, 447, 448 und 455, enthalten.

Die gegen bie Befchäbigung verfügten Gelbitrafen gehören gut gleichen Theilen bem Angeber, ber Gemeinbe und bem Stragenbaufonbe, (Art. 107 und 115 bes mehrerwähnten Defreie.)

Der Berwaltungsbehörbe firft es ju, auf ben Grund ber auf gestempelten ober fir Stempel wiftrem Papier gefchriebenen Protofole bie hersellung bes Schabens, bier bad Erfeben ber fehlenden ober beschäbigten Baume, ju versügen. (Art. 3 bes Gefebe vom 29. Floreal X). Das Etrafertenntniß ift aber feit ber Bererbung ber gemeinschaftlichen lendesabminifration vom 29. Erptember 1814, in bie Attribution ber gewöhnlichen Gerichte übergegangen.

Indem man mit hinweisung auf biese Grundzüge bie Gematen ber innern Berwaltung, die Baubeanten und ble übrigen für bie handbalbung der Etraßengeneligei gesestlich bestellten Individuen ausschliebert, das Auflemmen der Baumpflanzungen an den Laubstraßen durch alle ihnen uach den Gesehen zu Gebot stehende Wittel thätigst zu befedern, findet man, zu fern Beitredungen größere Einheit und Wickung zu verschaffen, sur zweckleinen, für zweckleinich, solgende Borschriften zu erreicien.

- 1) 3n jebem Jahre und zwar im September ober October werben bie Begirtbingenieure bie fehlenben, adgestobenen und mangeschaften Baume au ben gur Pflangung geeigneten Graffenftreden aufnehmen.
- 2) Sieruber foll für jebe Gemeinbe eine eigene Uberficht angefertigt werben, worin bie 3abl und gegenseitig Enffertung ber Baume, so wie ber Abfand ber Linien vom abern Annbe Ge Chauffergrabens, bann bie lage ber Grundflude nach Straffengügen und Gewannen und bie Giantbumer zu bezeichnen find.
- 3) In ben Überfichten muß auch bie Baumgattung angegeben fenn; hierüber hat fich ber Ingenient mit bem Burgermeifter in Ginverftanbniß ju feben,

ber ju biefem 3mede und um die richtige Angabe ber Grundflude ju bewahrheiten, ber lofalaufnahme beis wohnen und bie Bergeichniffe mit unterschreiben wirb.

4) über die Banmpflangungen auf bem Terrain ber Strafe und auf Domanigigunden find ebenfalls unter Mitwirfung der Birgermeister besorber Bergeichnisse zu fertigen und zur geeigneten Schluffassung ber Rreibergierung vorzulegen; die andern find an die Landcommissariate zu fenden.

Diefe Ubfenbungen haben innerhalb ber unter Biffer a feftgefebten Frift ju gefcheben.

- 5) Die Landcommissariate werden sodann die treffenden Grundeigentidimer jur Baumpslangung nach Ine gade ber Bergichnisse nud benten inseraumang eines Termines bis Ende Marg aussorbern lassen, und die Bürgermeister im Benehmen mit dem Bezirteingenieur bie Tage befannt machen, an denen sich die Chausserwärter und Feldschiften auf der Erraße aushalten, um das Alignement abzusteden und die übrigen auf die Baumpslanzung Bezug habenden Aussichiluse zu errbeisen.
- 6) Es burfen nur gradwuchsige, ein gebeihliches Fortiommen verfprechende Stamme gefett werben, und fleerbieß liegt es ben Brundeigenthumern ob, die Sehlinge mit einem angemeffenen Schuppfahl zu versiehen und mit Dornreifig zu umgeben.
- Bo es die Qualität bes Gobens und bes örtlichen Klima gestatten, sind anstatt der Pappeln, Bogestlirchen, bes Rabetholzes u. s. w. nur fruchtbeingende Baume zur Pflangung aufzugeben.
- Es verfteht fich von felbit, bag bie obleren Gerten nicht mittele Zerideung beitebenber Anlagen, fonbern nur in fucceffiver Erfebing ber abgehenben Baume, eingeführt werben burfen.
  - 7) Sogleich nach Ablauf ber in 5 gegebenen Frift,

haben fich bie Jugenieure vom Juftande der Pflangungen burch Bereifung der Straßen zu überzeugen , die Zuwiderhaublungen zu conflatiren oder burch die Weegwärter conflatiren zu laffen und die Protofolie den Landecommissarien zu übergeben.

Speper, ben 6. October 1829. Rbniglich Baperifche Regierung bes Rheintreifes,

v. Seutter.

Chalt, coll.

Ad Nm. 11,421. C.

pr. ben 4. Detober 1829.

(Forfifuliuren und Berbefferungen in ben Gemeindemals bungen pro 182 h betr.)

Im Ramen Seiner Majeftat bes Ronias.

Mit Wohlgefallen hat bie unterzeichnete Canbesflelle erfahren, bag bie Pilege ber Gemeinbewaldungen
won Jabr us aber fich verbessert, bag bie wirthschaftliche
Behandlung berseiben, nicht nur immer geringere
Schwierigkeiten leiber, sondern in ben meisten Gemeinben trässig unterführ wirb, daß bie Forfirevel gich
mindern, und baß die meisten Gemeinbem sich nicht backe
begnügen, den Wäldern durch Schonung aufzuhelsen, sonbern auch die Auluren vermehren, Entwässerungsund Schutgräben aulegen und bie Wege verbessern,
wodurch der Werth der Holge felbst erhöht wird.

Bas hierin mabrent bes Sabres 1934 geschehen ift, jeigt bie nachfolgente Uberficht, und man benitt biese Belegenheit, um ben betreffenten Reniglichen Gerfantern und Gemeinten bie Bufriedenbeit und ben Dant ber Roniglichen Rreisergierung ju begen arn.

ber in ben Gemeindemalbungen bes Rheinfreifes pro 1833 ausgeführten Rufruren und Berbefferungen.

|              |     | F 9    | Finanzen.                  | _         | Bammer<br>v. G     | i i       | •        |                             |          |              |
|--------------|-----|--------|----------------------------|-----------|--------------------|-----------|----------|-----------------------------|----------|--------------|
| 2            |     | 2      | Mealerung des Wheinfreiles |           | Detober 1829.      | ctober 18 | ocn 6. D | Speper, ben 6. October 1829 | (0)      |              |
| 33,944       |     | 61,662 | 61,662                     | 12,077    | 375,300            | 52,075    | 4521     | 74                          | 7981     | Summa        |
| 2,512        |     | 59,000 | 40,000                     | •         | 3,800              | 30,075    | •        | 74                          | 273      | Speper       |
| 7,852        |     |        |                            | •         | •                  | 12,000    | •        |                             | 98       | 3meibriden   |
| 841          | వ   | 2,662  |                            | •         |                    | •         | •        | •                           | 228      | Dürfheim     |
| w            |     |        | •                          | 2,600     |                    |           | ~        | •                           | 33       | Bergjabern   |
| 2,100        |     |        | 18,000                     | •         | 12,000             | •         | •        |                             | •        | Pirmafens    |
|              |     |        |                            | 8,475     |                    | •         | 91       | •                           | =        | Annweiler    |
| 2,941        |     |        | •                          |           | 68,500             | •         | 201      |                             | 51       | Dahn         |
| 5,818        |     |        | •                          |           |                    | •         | •        | •                           | 41}      | Cautereden   |
| 5,052        |     |        | :                          | 6,000     | 228,800            | 10,000    | 228      | •                           | 10       | Renftabt     |
| 1,484        |     |        |                            |           | •                  |           | •        | •                           | 52       | Frankenftein |
|              |     |        | u                          |           | 15,000             | •         | 6        | •                           |          | Elmftein     |
| 5,844        |     | •      | 3500                       | •         | •                  | •         | -        | • 1                         | •        | Rirdheim     |
| Meter        | 1.4 | Grid   | Stild                      | Stud      | Stild              | Grüd      | Tagw.    | Tagm.                       | Lagm.    |              |
| Graben       | 3   | Weiben | Erlen                      | Raftanien | Birfen             | Eichen    | Sunte    | Riefern Laubhols            | Rigfern  | Forflamter   |
| <u>Сф</u> 0, |     |        | glinge                     | Pfian     | Ungahl Pflanglinge |           | 20.4     | mit                         | 1        | per          |
| Shub.        |     |        | =                          | u n g e   | grang              | 20        |          | aten                        | Unfaaten | Ramen        |

Ad Nm. 975. Or.

(Die Aufnahmsprufung proteftantischer Pfatramtscandibaten bes Rheinkeises fur bas Sabr 1829 betr.)

# 3m Namen Geiner Majefiat Des Ronigs.

Die Aufnahmsprufung ber proteftantifden Pfarramtscaubibaten im Rheintreife wird für bas laufenbe Jahr auf ben nächlen 28. November und bie folgenben Wodentage hiedurch feftpefest.

Sammtliche Canbibaten ber Theologie, welche mit biefem Jahre ibre liniverstateftubein vorschriftsmäßig geschlossen und biernber bas alademische Schiußgeugniß erhalten haben, find bennach angewiesen, fich innerhalb brei Wochen burch die Röniglichen Detanate gur Prufung pro Licentia anher zu melben.

Alls Beweisschriften muffen auffer bem Geburtsichein und bem in lateinischer Sprache abyusglenden Curriculum vitae, fammtliche Etubien. und Sittlichfeitsgenguisse, namentlich das Schlußgenguis und der Rachweiß über Aheimahmlosseleit an verdotenen Berbindungen, so wie das estimonium morum von der Universität, Alles im Original, oder in beglandigter Abschrift auf Stemeslandier beigebracht werden.

Unmittelbar nach Burbigung bes Gesuches und ber Bemeischfriften, wirb bem jur Prufung jugelassent Ganbidaten ber Tert qu einer von ihm anszuarbeitenben Probeprebigt, welcher bie vollftänbige Disposition, nebft einem Anfange ober Schlusgebete angestigt fepn muß, befannt gemacht werden.

Speper , ben 8. Detober 1829.

Roniglich Baperifches proteftantifches Confforium bes Rheinfreifes.

Bliefen.

Balther, coll.

Ad No. 498, E.

(Den Unfang bes Schulighres 1882 betr.)

# 3m Ramen Geiner Majeffat bes Ronias.

Durch ein allerhöchsted Reseript vom 5. biefes Monats, haben Seine Majeftat ver König gu befehlen geruht, bag ber Anfang bed Schnlighred 10838 mit bem 3. Rovember laufenden Jahre beginnen, und bacher von ben Bestimmungen bed §. 42 und 103, bes neuen Schulpland für biefed Jahr noch Umgang geneuen Schulpland für biefed Jahr noch Umgang genommen werben solle, welches andurch jur öffentlichen Kenntniff gebracht wird.

Spener, ben 13. October 1829. Roniglich Baperifche Regierung bes Rheinfreifes,

Rammer bes Innern. p. Seutter.

Shalt, coll.

# II. Radrichten und Miscellen.

### Befanntmachung von ertheilten Gewerbsprivilegten.

Befchreibung eines neu erfundenen Wagens jur Fortifcaffung folder Gegenschier, die im Werhaltniffe zu übrem Gewichte lein zu großes Wolmen haben, worauf Herrmann Ludwig v. Stachelhaufen den 26. Februar 1826 ein Privliggium auf 12 Jahre echielt.

Die Bewegung ber bisherigen Frachtwägen, beren Raber nur zwifchen 4 und 5' Durchmeffer haben, wird vorzüglich erschwert baburch, baß

a) die Unebenheiten der Magengleise einen zu grofen Binkel bilben mit bem Theile der Peripherie des Rades, die von Woment zu Woment die Unebenheiten zu übersteigen hat ; b) burch bas ftarfere Ginbruden bes Segments eines tleinen Birfels iu bie welche Dberflache ber Strafe;

c) burch ben ju geringen Durchmeffer ber Raber felbit, wodurch ben ale hebel wirfenden Speichen nur eine Lange von circa 2 Schuh gegeben werben fann;

Die beiben erfton Erschwerungen find gwar ichon früher burch bie Unweidung eiferner Wagengleife faft ganglich befeitigt worben, lettere besteht aber noch in ihrem gangen Nachtbeile.

2

Ich vermindere ebenfalls jene Erichwerungen in einem merflichen Grade, aber auf eine weniger tofffpielige Beife baburch, bag ich

a) meinen Bagen auf Rabern bewege, welche 8 Schub Durchmesser biebert also mit bem Ergement eines größern Zirkels auf die Etraßen drücken, und zugleich einen längern hebeb vorbieten. Da aber burch biese höhe der Raber die Gesahr des Umsaltens vermehrt wird, würde nicht auch in übrigen Berhälte uissen won der bieberigen Etruttur der Frachtwägen abgewichen, so habe ich

b) meinen Bagen eine Gleisweite von 5' gegeben, mithin fieht er auf einer breitern Bafis, als bie bieber üblichen Wägen, und

c) anflatt bag bie bieberigen Frachtwagen bie Laft auf ben Aren tragen muffen, woburch fie zu viel Schwung erhielten, hat mein Bagen unter ben Aren, ber gangen Wagenlange nach eine taftenartige Berrich, tung, wo bie Laft fo boch über ben Boben angebracht ift, baß er ohne Auffand auf jeber Aunftirafte gebraucht werben fann,

d) hieburch wirb es möglich, auch noch über ben Bren eine Raft angubringen, ba bie unter ben Uren hangenbe Laft, ein Begengewicht bilbet, und bie Schwingung, fobin auch bie Gefahr bes Umfallens ver-

.

Anftatt der bisherigen Langwied hangt ber vorbere Wagen mit bem hintern "Theil burch 2 mit eingefügten Querchigern verbundene und auf den Aren rubende Baume von 17-Schul 2 duode. Joll Länge aufammen. Sievon fteben 3' 4" vorn iber die Aren biehinaus, mm mittelst einer an den vorbern Anden diefer Baume angebrachten Schiene die Delchfel in horie 
gontaler Richtung zu erhalten, mit Gestattung ihrer 
freien Browegung, so wie diese Wimme über die hintere 
Aren 2'10" hinaustragen, um die schon bekannte Borrich, 
tung zum hemmen der beiben hintern Raber anzubringen. 
Liefe 2 Baume liegen 3' von einander und lasse den den 
vorbern Rabern Spielraum geung, um in einem Jaldfreis wenden zu fönnen, desten Raddie 25' mißt.

3d glaube burch biefe Befchreibung meiner neuerfundenen Wagenstructur um fo mehr ber Beiffigung einer Zeichnung überboben ju fepn, ale

a) biefe Erfindung höchst einfach ift, und auf unläugbaren Sagen ber Mechantt, vorzüglich auf ber Lehre vom Jebel beruhe, bie man bieber verfaumt hat, in Beziehung auf bie üblichen Frachtwägen ins praktische Leben einzusibren.

b) ich einen solchen Bagen bereits habe aufertigen faffen, welchen ich bereit bin, sobald mir in Gemäsheit ber Alterböchlen Bererbuung (Regierangsblatt Rr. 4. vom ib. Jäuner 1820) bas Eigenthum meiner Ersindung durch ein. allerhöchstes Privilegium gesächert ist, beladen nach Minden gu führen, um ibn jeber Unterfudung ju unterwerfen.

Traibenborf, ben 31. Januer 1826.

von Cradelhaufen auf Traibenborf. (Befdreibung ber einzelnen Theile bes Deftillicapparates, auf melden Jacob Bilbelm Cemmelbauer, Apotheiler in Dillingen, am Sten Mai 1826 ein Privilegium auf fünf Jahre erhielt. ')

a) Der Blafenofen. Diefer fteht mit einem Dfen in ber Gahrfammer meiner Effigfabrite in Berbindung, und wird burch ein und basfelbe Reuer gebeißt.

- b) Die Blafe.
- c) Der Bormarmer.
- d) Der Rectificator.
- e) Der Refrigerator.
- f) Der Luftfperrapparat.
  - g) Die Borlage.
- h) Das Dampffaß jum Dampfen ber Rartoffeln.
- k) Ein in anfficigenber Richtung 4mal gewunde. nes Schlangenrohr.

D Gin abwarts gebogenes Rohr, welches bie Blafe mit bem Rectificator verbinbet.

- m) Ein Bafferrefervoir mit einem Abfperrhahn, auf ber Robre I, um fowohl biefe, ale bie Schlange k burd Baffereingieffen , nach jeder Deftilation zu reinigen.
- n) Ein aus bem Rectificator wieber in auffteigenber Richtung 4mal gewundenes Schlangenrohr.
- o) Ein wieber abwärte gebogenes und ftart verginnted Robe, welches ben Rectificator mit ben im Refrigerator befindlichen Richlichten zzzzz, welche alle gut verginnt find , verbindet.
- p) Ein auf ber Robre o befindliches Wafferreservoir mit einem Absperrhahnen, um baburch nach jeber Der fillation Baffer eingieffen zu tonnen, bamit sowohl biefe, ale bie Schlange u, und bie Röhlröhren im Refrigerator gereiniget werben.
  - q) Ein Cicherheiteventil.
  - \*) Die Zeichnung ift nachzuseben in bem Kunft = und Gewerbeblatt Paro. 36. von 18:9.

- r) Ein Rohr mit Sahnen, um bie Dafdine aus bem Bormarmer in bie Blafe ju leiten.
- s) Chenfalls ein Rohr mit hahnen, welches ben Rectificator mit ber Blafe verbinbet, um ben fchmachern Beift wieber in bie Blafe gurudfuhren ju tonnen.
- 1) Gine Gladrohre, burch welche ber Sobeftanb im Dectificator beobachtet werben tann.
- u) Ein Sahnen, durch welchen bas Phelgma aus bem Rectificator besonders geleert werben fam.
  - v) Ein Sahnen gum Leeren ber Maifchblafe.
- w) Ein fleiner helm auf bem Bormarmer, beffen Schnabel unter Baffer taucht.
- x) Die Werbe an der im Borwarmer befindlichen Ruhrmaschine.
- y) Ein fleiner Sahn, durch welchen ber in beiben Bolindern bes Luftsperrapparats befindliche Spiritus nach jeder Deftillation abgelaffen werben tann. -
- Die Borrichtung, welche hier beschrieben und burch bie anliegenben Beichnungen erfauter ift, hat ben 3wock gleich aus ber Maifche ohne vorhergegangenes Luttern und Weinen, einen reinen und alcoholteichen Spiritus gu probugiren.

Diefer Apparat vereinigt folgende Bortheile in fich:

- 1) Bit er für jebe jur Beingeifterzeugung taugliche Fruchtgattung anwendbar;
- 2) ift bie Konstruction fo einfach, bag ein einziger gang gemeiner Arbeiter bamit leicht garecht tommen tann:
- 3) bağ ein Ueberfteigen fo wie ein Anbrennen bes Gutes mahrend ber Deftillation unmöglich ift;
- 4) bağ man ben Alcoholgehalt bes Deftillats immer beobachten fann :
- 5) bag nach jeber Deftillation ohne Mube bie gange Mafchine gereinigt werben fann. — Gewiff ein febr wefentlicher Borgug biefer Borrichtung;
- 6) wird burch Solg und Abfühlmaffer, fo wie bie Salfte ber Beit gegen anbere Deftiffationemeifen er-

fpart, indbefonbere aber wenigstens & mehr Ausbeute erhalten.

Bas die Erzwedung ber Starte bes Deftillats bes trifft, fo wird biefe erreicht

- 1) bund, bas am Blafenhelm in auffteigenber Riche tung angebrachte Schlangenrohr k.;
  - 2) burd ben Rectificator d.,
- 3) burd bie ben Rectificator im Bormarmer umgebenbe Daifche of of,
- 4) burch bas vom Rectificator ausgehenbe in bie Sobe fich richtenbe Schlangenrohr n n,
- 5) burch bas Ginfüllen ber geiftigen Fluffigleit von beliebiger verschiedener Starte im Rectificator 'd.
- Die Reinheit bes Destillats wird erreicht:
- a) burch bie Sobe und bie langen und vielen Schlangenwege, welche bas Deftillat ju nehmen hat,
- b) burch ben Rectificator d, bei welchem bie befondere Einrichtung getroffen ift, daß durch ein Nohr s, welches mit einem Sahnen verfechen ift, und welches bie Aliffigfeit jurud in die Blafe führt, wodurch nach Belieben die Flüffigfeit im Nectificator d in die Blafe b gurudgeführt werben tann,
- c) burch bie Ronftruction bes fo verbefferten Apparats wirb auch bie Annoenbung bes Roblenpulvers möglich, ferner zeichnet fich biefen Nacheine noch befonbers burch bie Einfachbeit ihrer Einrichtung baburch aus, baß jeber gemeine Arbeiter im Stanbe ift, mit Leichtigfeit bamit ju arbeiten.

Sie vermeibet bie Kompligirungen ber Solimanifden, ber Ebuard Abam'iden und anberer, ohne von ben Zwoden berielben fich ju entfernen. Das an ber Alafe angebrachte Bentil befeitigt jebe Befahr, sowohl ber einer Erpisson als auch ber bes liberfleigens bes Deftillats (Maifche.)

Die an ber Abfühlvorrichtung angebrachten Bigjagrobren zz find zwar nach ber im Runft - und Gewerbeblatte für Babern Rro. 49. 1824 angegebenen Beichnung ausgeführt; haben jedoch die verbefferte Ab. anberung, baß bie, auffer bem Rübifaffe 1, die Rübischerne, baß bie, auffer bem Rübifaffe 1, die Rübischerne Begen fit, nicht blos eingeschoben — welche so nicht leicht so dampf und wasserbiet, u verschließen sind — mittelst messingner Schließen und Schrauben befestiget find, ein Umfannt, welcher nicht unbeachtet zu lassen ist, da das Lusbünsten des Destillats ohne biese Berrichtung leicht möglich ist. — Diese halbzirtelformigen Berbindungdröhren (Bögen) können baber leicht bei bem so nöthigen öfteren Reinisgen berfelben abgenommen und auf eine leichte Art verschlossen werden.

Diese Röhren find burchgangig gut und ftart ver-

Der Blafenhelm i und bie Bafferrefervoirs an ben Schlangenrohren und am Rectificator tonnen nach jeder Deftilation abgenommen und alles gereinigt werben.

Der mittelft bieses Apparates erhaltene Weingesst ober Mitobol erreicht bie hochste Reinbeit und läßt in bieser Beziehung nichts zu wönischen ibrig, er fann gu ben feinften Parsams und Liqueur so gut und oft noch besser, als ber mit einem eigenthümlichen Geruch und Geschmach begleitete Frangbranntwein verwendet werden.

# Cours der Bayerischen Staatspapiere.

Augeburg, den 1. October 1829.

| 1             |             |    |     |      |     |   |   | Briefe | Geld  |
|---------------|-------------|----|-----|------|-----|---|---|--------|-------|
|               |             |    |     |      |     |   |   |        | -     |
| Obligationes  | à 4% mit    | Ce | up. |      | ٠., |   |   |        | 100 % |
| detto         | 45% m       |    | 12. |      |     | ٠ |   | 102 %  | 102 % |
| Lott. Loose : | E-M pr      | om | PB  |      |     |   |   | 107 %  | 107   |
| detto         | n n 2       | m  |     |      | ٠   |   |   | 4      |       |
| detto '       | umversinel. | A  | £.  | 10.  |     |   | ٠ | 130    |       |
| detto         | dette       |    | ß.  | 25.  |     |   |   | 120    | 1     |
| detto         | detto       | à  | g.  | 100. |     |   |   | 120    | 1     |
| detto         | dette       | à  | A.  | 100. | ٠   | • | • | 1 120  |       |

# = 33 latt Intellige 11 3 R

Nº 37.

Spener, ben 25. October

1829.

3 n h a l't. Bebicht Geiner Majeflat bes Thuigs auf alleibaft Drifen Deifen im Thnigreiche. — Befanntmadungen. Die im Obermainfreise gepruften Medbaprofitionten beit. - Wieberbefehung ber in Rusel erlotigten prot. Parifiele. - Forberung bes Dabeismannes Altrender Rabn, resp. bes ehrmaligen frangbifchen Solbaten Peter Bubler. - Legalifation von Urfunden. - Diemftenachrichten. Brucht = und Bicqualienpreife.

meine Reifen im Ronigreiche.

# Fon König Ludwig von Bayeru.

Freudige Anertennung bes emfigen, mirtenten Strebens Für bas Befte bes Bolts und mas bemfelben jum Ruhm Rand ich, begludt burd ben raufdenben Jubel bes jauchgenben Bolles, Jubel, von Liebe erzeugt; Liebe fur Eirbe mart mir. Golde Stunden find Silberblide im Beben bes herrichers; Miles ertragt fich leicht, fichlt fich geliebet bas Berg. Dicht in ber Menge gefegneter ganter beflebet ber Reichthum, Liebe bes Bolles enthalt ben merfchopflichen Schaft. Unerfcutterlich treu, bief mar und ift emig ber Baper, Jebe Probe beftand feine Unbanglichteit fcon , Diefe gediegene, welche benfelben burchbringet, fich immer Bleich bleibt, alles baran fest fur ben Furften und gand. Belde Erinn'rungen fleigen empor aus vergangenen Beiten : Meine Rintbeit erftanb wieber am Ufer bes Rheins, Dicht ber Sturm ber Ummaljung tonnt' gustofchen bie Flamme Miter Liebe, geerbt bat fie bas junge Gefchlecht, Teutich, ja! teutich ift von neuem bas froblich von Teutichen bewohnte Blubenbfte Land, entjudt fuhlt es mein teutfches Gemuth. Behmuthig fab bas Rind nach bem linten Ufer bes Aluffes, Go von biefem nunmehr blidte binuber ber Mann. -Murnberg, Mugeburg! Daffen von großen Erinn'rungen bangen Un ben Damen, erzeugt haben einft jene allein Debr ber berrlichen Danner, als manche betrachtliche Staaten; Runft und Biffenfcaft bantt ihnen bes Erefflichen viel. Diefe Stabte betretend, die fo ehrmurbigen, brangen Sich Jahrhunderte ernft, ploblich in einen Moment. Liebe burchwogte bie Denfden in Stabten und Dorfern, erfullte Glubend mein Berg und bas Mug' Thranen ber Rubrung vergof.

# I. Umtliche Urtifel.

pr. ben 13. Detober 1829.

Ad Nm. 602. E.

pr. vin 10. Citver 1020

(Die im Obermaintreife geprüften Rechtsprattifanten bett.) Im Namen Seiner Majestat Des Konigs.

Muf erfolgtes Anftinen v. a. l. M. wirb nachstehende Bekanntmachung ber Röniglichen Regierung bes Obermaintreifes in das Kreisintelligengblatt gur Rachachtung eingerückt.

Speper, ben 14. October 1829. Roniglich Baperifche Regierung bes Rheintreifes,

Rammer bes Innern. D. Seutter.

~ . . . .

Schalt, coll.

Betanntmadung.

Im Namen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Ta die Bestimmungen ber Königlichen Ministerial. Entschießung vom a, Detober 1821 / (Regierungsblatt Pre. 35. Erite 930.) bie geprüften Rechtebratifanten betreffend, von benjenigen Rechtebratifanten, welche im Dbermalntreise bie Konturdprüfung erfanden haten, bisher nicht barchaus besolgt, und beachtet werben find i 96 findet fich bie unterferrigt Konigliche Kreistegierung veranlagt, deren genaue Besolgung biedurch in Erinnerung zu bringen, und bas bei Nachstehabes zu verfügen:

- 1) das jährlich einzureichende Beschäftigungsgengnis ber gewissen Rechtepraftifanten muß namentlich ben jedesmaligen Bohnert und die Beschäftigung berselben, so wie die Angabe des Jahres der betandenn Koncursprässing enthalten.
- 2) Dadielbe ift langstens bis jum 31. Ocrober eines jeben Jahres, bei Bermeibung ber fur ben Unter-

laffungefall angebrohten nachtheiligen Folgen, jur Borlage ju bringen.

Für bas laufende Jahr wird jedoch ber Termin bis jum 15. bes funftigen Monats November verlangert.

- a) Bon biefer Bortage werben lediglich biejenigen Rechtspraftifanten entbunden, welche bei einer Röniglichen Poliziebehorde bes Obermaintreifes verweindet und in der von den lettern der unterfertigten Königlichen Selete vorzulegenden Dualificationstifte vorzetragen find. Dagegen find alle biejenigen Rechtspraftifanten, welche die Koncursprufung im Obermaintreife bestanden haben und sich ausger bemeilen beichäftigt bestuden; so wie der der Boniglichen gegebe bei andern Stelle und Stadtgerichten, dann jene, welche bei andern Stellen und Behörden verwendet worden, jur Bortage des vorrefreissaftigen geschlofigenen Zeugniffed verdunden.
- 4) Bon benjenigen, welche fich außerhalb bes unmittelbaren Staatsbienftes 1. B. als herrichafts.
  ober Patrimonialrichter, Magiftraterate, Staatober Patrimonialrichter, Magiftraterate, Staatober Marfichteiber u. f. w. verwenden laffen und
  bas vergeschriedene Zengniß innerhalb bes fechgeschiten Termines nicht einreichen, wird angenommen, baß sie sich um eine Anftellung im unmittelbaren Staatsbienfte ferner nicht zu bewerben gebentea, und sie werden baher in ber Lifte ber
  Staatsbienflaspiranten gestrichen.

Rady vorstehenben Bestimmungen haben fich fammtliche Betheiligte ju achten und fich baburch gegen bie burch Berfitumung berfelben entflebenben Rachtheile gu fichtern.

Bapreuth, ben a. Detober 1829.

Roninitche Regierung bes Obermaintreifes,

pr. ben 17. Detober 1829.

Ad Na. 895, C. C.

(Die Bieberbefegung ber in Rufel erledigten Pfarrftelle betr.)

## 3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Da nach einem allerhöchften Referipte vom 17. Muguft biefes Jahr Seine Roniglide Dajeftat bie Muf. bebung ber britten Pfarrftelle in Rufel, fo wie bie gleiche beitliche Bertheilung ibrer Grtraquiffe mit Ginichluf bes Ctaategehaltes an bie beiben bleibenben Pfarrftellen bafelbft genehmigt haben, und ba hieburch bie Dienftertragsfaffion ber gegenwärtig erlebigten Stelle veran. bert ober vielmehr verbeffert worben ift, welches bei ber Mudichreibung berfelben im 4. Stude bes Intelli. gengblattes vom 5. Janner biefes Jahr noch nicht befannt gemacht werben fonnte, und ba bie Berbinbung bes Decanates mit ihr gwar munichenswerth, aber nicht burchaus nothwendig ericheint, fo ift, nach einer unterm 7. und 13. biefes Monate berabgelangten Beifung bes Roniglichen Dberconfiftoriums , Die Erledigung ber ges fagten Pfarrftelle allein , nach ihren jebigen Ertrag. niffen, Die mit Inbegriff oben erwähnten Bufchuffes fich nunmehr auf 544 fl. 33 fr. belaufen, und wornach bie Congrua von 800 fl. verhaltnißmfiag aus ben Dotas tionsmitteln ergangt wirb , auffer und obne Berbinbung mit bem Decanat abermale jum Roncurfe befannt ju machen, welches bieburch mit ber weitern Bemerfung gefchieht, bag man ju biefem neuen Roncurs einen Beitraum von vier Bochen eröffnet, binnen welcher bie bereits um bie bidber mit bem Decanate verbunbene Pfarrftelle als Bewerber aufgetretenen Pfarrer fich ju erffaren baben, ob und in wie weit fie nach ber nunmehr möglichen Trennung bes Decanates von ber Pfarrei bei ihrem Gefuche beharren ober basfelbe gurudnehmen wollen. Die Gefuche ber etwa nen erfcheinenben Competenten find nebft ben bagu erforbers lichen Belegen und Beugniffen burch bie ihnen vorgefebten R. Decanate an bas Seniorat bee Capitels Rufel einzusenben, welches bieselben mit gutachtlichem Berichte anher begleiten wird.

Speper, ben 14. Detober 1829.

Roniglich Baperifches proteftantifches Confiforium Des Rheinfreifes.

Gliefen. inen

Balther, coll.

pr. ben 17. Detober 1829.

Ad Nm. 15,596, D.

(Die Forderung bes Sandelsmannse Alexander Rabn, eigenttich bes ehemaligen frangofischen Soldaten Beter Bubler betr.)

# Im Namen Seiner Majeftat bes Konigs.

Auf bas Gesud bes Alexander Rahn Cessonnaiera boes nachbenannten Peclamanten, wurde von bem pu Gunften bet ehemaligen französsichen Soldarn Peter Bukler aus Gleisweiser, durch die Königliche Miniskerialiquidationseommissen ber Herberungen an Frankeich in München, unter dem 21. October 1821 erlassen eich im München, unter dem 21. October 1821 erlassen neu Extenntiffe, wodurch das Legtere (unter Rte. 5688, im Intelligenzbiatte 1828 Aro. 11. eingetragen es Goberung auf 14,2 franken gie Gentimen siquidirt worden ist, fatt der bei den Etche des Königlichen Eriminalgerichtsbofes zu Zweiderden bestindlichen ersten Aussertzigung eine Duplicataussfertigung zum Behafe der Ersebung des Dem Erstonater zufommenden Betrages anseschlie.

Es wird biefes hiemit jur Offentundigfeit gebracht, bamit biejenigen, welche einen allenfalligen rechtlichen Anfpruch auf ben Bejug ber fiquibirten Summe haben sollten, benfelben bei ber competenten Behörde geltend machen tonnen, ale wogu hiemit eine Frift von breifig Zagen anberaunt wird. Wenn bis babin teine Einsprache erfolgt, fo fann ohne alle Rudflicht, auf die gerichtlich hinterlegte erfte Ausfertigung die Zahlung bes Theilungsquotienten ges gen Abgabe ber Duplicatausfertigung geleiftet werben. Speper, ben 12. October 1829.

Roniglich Baperichfe Regierung bes Rheinfreifes,

v. Seutter. gutringehaufen, coll.

\_\_\_\_

pe, ben 21, October 1829,

Ad Nas. 803. E.

(Die Legalifation von Urfunden betr.)

Im Namen Seiner Majestat bes Königs.
Seit einiger Beit werben viele Urfunden Königs.
Unterthanen, von benne im Auslande Gebrauch gemacht werden will, unmittelbar von den Beiheiligten
an die einschläsigen fremden Gesaubsichaftern, und gwar
größtentheils murdfichnig, zur Legalisation übermacht,
wodurch verselben nur Berzögerung und Rachtheil gugekt.

In Folge allerhöchter Eutschließung bes geheimen Seaatsminsteriums bes Königlichen Saufes und bes Aruffern vom 5. laufenden Monats werben sammiliche seiche Beglambigungen ausstellende Unterebörden bied burch angewiesen, in vortommendem Falle die Betheisügten zu belehren, wie vor Allem noch die Beglaubigung der oberen Behörde (beren Unterschrift den Koniglichen Seaatsministerien betannt ift) erforderlich fen, und sonach die Legalisation ber unterzeichneten Setzle und bes geheimen Staatsministeriums des Königlichen Jaufes und des Anfart, erholt werden muffe, ehr jene einer feenden Gefandtichaft erfolgen fann.

Speyer, ben 17. Detober 1829. Roniglich Baperifche Regierung bes Rheintreifes, Rammer bes Innern.

v. Seutter.

### Dienftes = Radrichten.

Seine Ronig liche Maje ft at haben mit allerhoch, ftem Refertiptom 15. September I. Jahre ben bieberigen Pfarrer zu Enfel, Priefter Anton Robler auf die Pfarrer in Aligheim, Lanbcommiffariate. und Decanate. Germerbeim zu benenten geruht.

Seine Majeftat ber Konig haben barch allerhochftes Refeript vom 24. vorigen Monate gu fünftigen Scholarchen ernannt:

a) für Gpeper :

ben Decan und Stadtpfarrer Georg Friedrich Bilhelm Spat, ben Stadtrath Sebaftian Ben, gel. ben Stadtrath Racharias Koli;

b) für 3meibruden:

ben Stadtpfarrer Chriftian Rampf, ben Abjunft Unbreas Beiß, ben Stadtrath Rarl Lichtenber, ger;

e) für Frantenthal :

ben Stabtpfarrer Friedrich Wilhelm Reichhold, ben Abjunkt Albert Reichard, ben Stabtrath, Mar Balentin Seydweiller.

d) für Raiferslautern :

ben Decan und Stadtpfarrer Wilhelm Gerlach, ben Abjunct Frang Goerg, ben Stabtrath Daniel humel;

e) für Landau :

ben Stadtpfarrer Chriftian Ludwig Roos, ben Abjunct Joh. Daniel Saas , ben Stadtrath Georg Gottlieb Panti ,

f) für Grunftabt :

ben Stadtpfarrer Friedrich Rarl Medicus, ben Burgermeifter Berrhard Borbollo, ben Stadtrath Ludwig 3lgen. Nachdem Seine pabflliche heitigkeit die durch ben Tod bes Johann Balentin Meh, erledigte Dignität eines Dompropfted in dem bischöftichen Capitel qu Speper, dem bisberigen Domfapitularen Joseph Sales Miltenberger daseibst unter dem 19. August I. 3., in Folge des Art. X des Concordates verliehen haben, so wurde durch allerhöchtes Rescript vom 3. I. M. Detober biefer Berleihung bie allerhöcht landedväterlische Genehmigung ertheiti.

Bermög Beichluft Röniglicher Regierung bes Meintreifes, Raumert bes Innern, wurde ber bieberige Behülfe gu herrheim Spriftian Arapp jum Gehulfen am ber farbolifchen Schule zu habnhofen, Königlichen Canbcommiffariats Speher, ernannt.

Durch Befching ber Königlichen Regierung bes Meintreifes, Rammer bes Innern, vom 7. October 1829, wurde ber bisherige Gehilfe an ber fatholischen Echale zu Leinersheim, Iohann Peter Minftel, als Berwofer an ber fatholischen Schule zu Binbersbach, Landcommiffarials Bergzabern, ernannt.

Bermög Befchiuß Königlicher Regierung, Rammer bes Innern, vom 7. October 1839, wurde ber bibberige protestantische Schulkebrer zu Dberndorf, kudwig Conrad zum protestantischen Schulkebrer zu Dieffirchen, Königlichen Lanbcommissariate Archheimbolauben, in provisorischer Eigenschaft ernannt.

Durch Befchins Königlicher Regierung vom 4. October wurde ber bisherige Gehülfe an ber protes flantisichen Schule ju Iggelbeim, Landsommissariats Speper, Michel Beringer, als Lehere sir bie obere Elasse biefer Schule, und die Schure Balentin Schule von Offenbach und Frau Peter Schul von Effenbach und Frau Peter Schul von Sebeheim, als Gehülfen an ber fatholischen Schule zu herrbeim, Landsommissriate Landau, ernannt.

Die von bem Bifchof von Speter ausgegangene Ernemung bes fatholifden Pfarrers Johann Grob in Zweibruden jum Regent bes Clericalfeminariums ju Epeper, hat mit allerböchften Referipte vom al. Octos, ber I. 3. bie Genehmigung Geiner Majeftat bes Konigs erhalten.

Durch Beichluß Königlicher Regierung, Kammer bes Innern, vom G. October 1929, wurde ber Schule cambibat Phillipp Sein; von Manchenheim ale Gehülfe an ber protestantischen Schule zu Mauchenheim, Landcommissantals Kirchbeim, ernannt.

Durch Befdluft Röniglicher Regierung , Rammet bed Janeru, vom 4. October 1829, wurde ber bishei rige provijorifche fatholifche Lehrer zu Schallobenbach; Randcommiffaciate Raiferofcanteru, Indone Einer, in befinitiver Eigenschaft an gebachter Schule ernannt.

Seine Ronigliche Majeftat haben mit allers bodftem Refeript vom 29. September I. 3. ben fatholifchen Priefter Jacob Bernhard Reinig zu Mittelberbach, jum Pfarrer ber erlebigten Pfarrei Magmeiler, gandcommigariate Zweibraden, zu beneunen geruht.

Durch allerstöchfes Refeript, vom 27. September 1829 faben Geine Ronigliche Majeftat bie von bem Bifchefe von Speper unterm 28. August 1828 erfolgte Berfeihung ber erlebigten fatholifden Pfarrei Bufenberg, Canbcommifjariate Pirmafens, au ben biseberigen Pfarrabminiftrator bafelbft, Priefter Leonhard Boget, allergnabigit gu genehmigen geruhet.

Bermög Beschluß Königlicher Regierung, Rammer bes Innern, vom 9. October 1829, wurde ber Schulcanbibat Friedrich Maaß jum Gehülfen an ber protekantischen Schule zu Bergzabern, ernannt.

ber Betreibepreife mabrend bes Monate

|                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                     | 4B a                                                                                                                                                                                                     | izen         | ١.                                                      | _ 1                            | _                                                                                                        | 80                                                                                                                                                                                                                     | r H.        |        |                                         | -                                                         | 6                                     | pcl.        | 3. 2-                                     |        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------|
| Drt e.                                                               | Datum<br>ber<br>Martte.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ctamb.                                                                                                | verfauft.                                                                                                                                                                                                | eingeftellti | Mittels                                                 | Preif.                         | Crant.                                                                                                   | verfauft.                                                                                                                                                                                                              | cingefiellt | Mittel | Preis.                                  | Stanb.                                                    | verfauft.                             | eingefiellt | Mittel                                    | Preis: |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500                                                                                                 | 1011                                                                                                                                                                                                     | t e E.       | a.                                                      | ft.                            | De.                                                                                                      | ctoli                                                                                                                                                                                                                  | 1 0 5-      | A.     | ft.                                     | \$ 00                                                     |                                       | s e r.      | 18.                                       | 1 8    |
| Dürtheim Ebentoben Frantenthal Raiferslautern Ranbau Renfabt Speiter | g. Ecpt. g. 16- 23- 30- 5- 19- 19- 24- 11- 18- 25- 1- 8- 15- 22- 29- 1- 17- 19- 24- 26- 1- 5- 8- 12- 19- 24- 26- 1- 15- 19- 24- 26- 1- 15- 19- 26- 26- 29- 1- 15- 10- 12- 10- 12- 11- 17- 10- 12- 26- 26- 26- 29- 1- 15- 10- 12- 26- 26- 29- 1- 15- 15- 10- 17- 17- 17- 17- 17- 17- 17- 17- 17- 17 | 2 5 5 16 6 — 2 1 3 30 56 48 28 — 23 68 28 15 94 20 44 18 20 44 49 67 16 2 — 3 349 519 519 519 519 519 | 2<br>5<br>5<br>16<br>6<br>6<br>24<br>3<br>3<br>5<br>6<br>48<br>24<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>3<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 |              | 555554   555555   5   665544555   5544555564   1   6667 | 52<br>54<br>48<br>48<br>48<br> | 34<br>56<br>31<br>51<br>49<br>17<br>34<br>48<br>51<br>51<br>51<br>51<br>51<br>51<br>51<br>51<br>51<br>51 | 34<br>55<br>31<br>51<br>51<br>17<br>34<br>34<br>34<br>35<br>15<br>169<br>120<br>147<br>157<br>58<br>88<br>101<br>104<br>104<br>107<br>104<br>107<br>104<br>104<br>104<br>104<br>104<br>104<br>104<br>104<br>104<br>104 |             |        | 888 498 499 499 499 499 499 499 499 499 | 4 4 4 4 4 4 4 4 8 2509 2509 2509 2509 2509 2509 2509 2509 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |             | ି ପ ପ ପ ପ ପ ପ ପ ପ ପ ପ ପ ପ ପ କ ଳ ଳ ପ ପ ପ ପ |        |

f ich t September 1829 im Rheintreife

| . ©                  | pel       | f e         | r 11.   | 177                                                                              | ₩ e                                                                             | r ft.       | m)                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S) a                                                                                                                                                                                                                   | fer.                                   | 此計畫                                                                                                                                                | the first of home the |
|----------------------|-----------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Ctanb.               | verfauft. | eingestellt | Mittel. | Ctanb.                                                                           | verfauft.                                                                       | eingestellt | Mittels Wreid.                          | Ctanb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | verfauft.                                                                                                                                                                                                              | eingestellt                            | Mittel.<br>Preis.                                                                                                                                  |                       |
| Bect                 | 0 [ ] 1   | e E.        | 6.   (  | . 560                                                                            | 1013                                                                            |             | A. fr                                   | . 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 61011                                                                                                                                                                                                                  | eet.                                   | e.   fr.                                                                                                                                           |                       |
| =                    |           |             |         | 8 31 46 68 146 — 59 113 58 64 99 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19             | 25<br>22<br>20<br>16<br>8<br>31<br>32<br>46<br>61<br>68<br>146<br>              |             | 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 00 44<br>18 46<br>10 51<br>11 14<br>10 10 11<br>11 17<br>10 10 15<br>10 10 15<br>10 11<br>10 15<br>10 15 | 39<br>444<br>46<br>51<br>46<br>11<br>135<br>117<br>95<br>77<br>—<br>154<br>152<br>606<br>168<br>296<br>157<br>12<br>12<br>12<br>13<br>14<br>15<br>15<br>15<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16 | пиппиппппппппппппппппппппппппппппппппп | 1 40<br>1 40<br>1 40<br>2 —<br>2 —<br>1 55<br>1 32<br>1 32<br>1 32<br>1 32<br>1 42<br>1 40<br>1 40<br>1 40<br>1 40<br>1 40<br>1 40<br>1 40<br>1 40 |                       |
| 98<br>43<br>44<br>72 |           |             | 5 5     | 58<br>49<br>84<br>41<br>23<br>66<br>83<br>41<br>74<br>69<br>30<br>30<br>77<br>28 | 49<br>58<br>49<br>84<br>41<br>23<br>66<br>83<br>41<br>74<br>69<br>15<br>30<br>7 |             | Q 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 38 20<br>78 66<br>66 75<br>47 47<br>30 218<br>128 124<br>28 124<br>76 45 41<br>40 119<br>81 15 81<br>123 103<br>38 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20<br>78<br>66<br>75<br>47<br>218<br>141<br>124<br>76<br>41<br>119<br>81<br>103                                                                                                                                        |                                        | 1 36<br>1 41<br>1 40<br>1 42<br>1 38<br>1 42<br>1 30<br>1 32<br>1 30<br>1 38<br>1 53<br>1 34<br>1 38<br>1 38<br>1 38<br>1 38                       | 45<br>7:              |

ber Debl., Brod. und Fleifd. Safe magrend bes Monate September 1829 im Rheintreife.

|                                                              | Datum                                                                                                                                                                                   | M e           | h 1.              | B r                | o b.                              | Fle                                             | if dy.                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirte.                                                       | Der<br>Märfte.                                                                                                                                                                          | Schwarz-      | Weißs<br>Stilogr. | Edwarz-<br>Kilogr. | Weiß-                             | Dofen-                                          | Kalb-                                                                                                  |
| Dürfheim Franfenthal Raiferslautern Lanbau Speyer Zweibrüden | vom 1. bis 15. €cptrmbcr. vom 16. 30. vom 1. bis 30. €cpt. vom 2. €cpt. vom 9. vom 16. vom 13. vom 16. vom 23. vom 1. bis 30. €cpt. vom 10. vom 1. bis 30. vom 4. €cpt. vom 11. vom 25. | fr. pf. 5 5 4 | tr. pf. 8 - 7     | fr. pf. 4          | tr. 91. 88 877777776 85 5 5 6 6 6 | fr. pf. 16 — 16 — 16 — 16 — 16 — 16 — 16 — 16 — | fr. pi<br>12 -<br>12 -<br>12 -<br>12 -<br>12 -<br>12 -<br>12 -<br>14 -<br>16 -<br>14 -<br>14 -<br>14 - |

# Intelligenz = Blatt

# Rheinfreifes.

Nº 38.

Spener, ben 5. November

1829.

3 nbalt.

Lönigl. Allerduche Bererdnung die unnutrieradene Zortispung der Abelematrief beie. — Die Etraßemolizie beir, — Preift für die Mindrich, judit. — Erfedigung findeisischer Pierreien und des Kantensphilfelne Jondreys. — Dobldumpucht — Erdiffung der Affein. — Auerdieien von Edunreyen. — Diechronischich. — Goner der Liefel, Boger, Chastopopier.

# I. Amtliche Artifel.

# pr. ben 24. October 1829. Ronigliche Allerhochfte Berordnung.

(Die ununterbrochene Fortfegung ber Abelsmatritel bei treffenb.)

# Ctaatsminiferium Des Ronigi. Saufes , und Des Meufern.

Da bie bestehende Matritel für die Glieder des Baperischen Arbeit aller Grade nur durch eine unnuters brochen sortgested Angeige über die de jeder immatritus litten Familie durch Gedutte, Arauungs, oder Sterbfälle eingetretenen Beränderungen in dem ersporerlichen erdertenten Enande erhalten werden faun; da serner nur sehr India bei der immatrifulirten und wirflich ausgeschiedenen Abelichen dieser ich un naterm 28. Inli und 22. Dezember 1008 und den 22. Mai inlu vorgeschriedenen Angeige Genige gefristet haben, und daher der Wigang dieser Mitcheliungen durch die jährlich von den Königlichen Regierungen der Kresse einzulendenden Ertratte and den Ann, und Trauungsbüchern der Pstratte zum Theil criebt werden mußte,

beren Bollftanbigfeit im Buwache ober Abgang bei einer abelichen Familie aus örtlichen Rudfichten ohne bie ergangenbe ober fontrollirenbe Erffarung bes Ramilienalteften nicht genau verburgt werben fann; fo merben gum Behufe ber gegenwartigen Reviffon ber Mbelomatrifel bie Genioren fammtlicher immatrifulirten Ramis lien aller Abelegrabe aufgeforbert, alle feit ber gefches benen Ginverleibung ber Kamilie in Die Matrifel gebornen, getrauten bber verftorbenen abelichen Inbivibuen beiberlei Gefchlechtes mit genauer Angabe ber Ramen , bes Datums und Ortes bes betreffenben Aftes in füre gefter Zeitfrift ber bom unterfertigten Staatsminifterium bes Roniglichen Saufes und bes auffern unfehlbar gur Ungeige gu bringen, wobei bemerft wirb, bag für ben gegenwärtigen Fall jur Roftenerfparung für bie Betheis ligten von ber Borlage legaler pfarramtlicher Urfunben Umgang genommen werbe, wogegen aber nur pflichte gemaße , in Bahrheit gegrunbete Angaben gemartiget merben.

Richts befto weniger haben inbeffen bie Röniglichen Regierungen ber Kreife mir ber jahrlichen Ginfenbung ber Conspette iber bie in jedem Jahre worgefalkenen Geburten, Arauungen und Seerbfalle ber Abelichen bed Kreifes neter Anlage ber pfartlichen Ertrafte im Origie

nal, gemaß ber allerhöchften Borfchrift vom 3. December 1815 für jeht und in Bufunft fortzufahren ; was hiemit gur allgemeinen Runde gebracht wirb.

Munchen, ben 11. Geptember 1829. Auf Geiner Roniglichen Majeftat allerhöchften Befehl. Graf von Armanspera.

Turch ben Minifter:
Der Generalfefretar,
v. Baumuller.

pr. ben 22. Deinber 1829.

Ad Nm. 12,595 - 14,078 unb 14,473. D.

(Die Straßenpolizei betr.) Im Namen Seiner Majestat des Königs. Mehrfaltige traurige Ersabrungen verantasten bie

Wenn es junächt in ber Pflicht ber boftern abminiftrativen Polizie liegt, burch geeignete Borfchriften ben Unglüdsfällen, welche aus folden Unordnungen entspringen können, vorzubeugen, so bleibt boch die mögliche Erreichung bed Zweckes immerbin und ledige lich burch ben genauen Boljug ber angeordneten Maßeregein mittelft einer ununterbrochenen Unfficht und ticksichtlosen Thätigiett ber Ortsvorftanbe und bes mitergeordneten Polizeiaussichtspersonals bedingt; bag aber von benselben inde allentalben ben bestehenden Borschriften gemäß versahten, vielmehr die zur Pflicht gemachte Auflicht vielstätig vernachläsigt worden ist, scheint leiber die Erfahrung aus der neuesten Zeit zu bestätigen, indem nach eingekommenen amtlichen Angeigen, allein während ben Mousten Juli und August bes laufenben Jahre, abermals zwei Menschen burch übersahren geidbet worden find und ein britter schwer verwunder worden ist.

Dan fieht fich baber verantaft, bie Roniglichen Panbcommiffariate mieberholt anzumeifen . Die Beftimmungen ber allegirten Berorbnungen nochmalen in allen Bemeinben ihres Begirts befannt machen gu laffen, fammtlichen Ortevorftanben ftreng einzuscharfen, bie genque Befolgung ber barin enthaltenen Borichriften ju übermachen, bie Polizei. und fonftige Gemeinbebiener . Relbichuten . Straffenmarter und Begauffeber . gu einer ununterbrochenen Mufficht angumeifen und benfelben jur Pflicht ju machen, gegen jeben Contravenienten radfichtlos ju protofolliren und benfelben ber einschläglichen competenten Berichtoftelle gur Beftra. fung angugeigen; bas untergeorbnete gunachft mit ber Aufficht beauftragte Bolizeipersonale ift im Rall einer erwiefenen Bernachläßigung aber ohne meiters an entlaffen ober beffen Entfepung im geeigneten Wege au veranlaffen.

Das Commands ber Roniglichen Genbarmerte wird hienach ebenfalls alle Stationscommandanten anweifen und fireng über ben Bollung biefer Borfchriften wachen.

Speper, ben 19. October 1829. Roniglich Baperifde Regierung bes Rheinfreffes,

Rammer bee Innern. v. Seutter. Luttringebaufen, coll.

pr. ben 24. Ortober 1829 .

(Die Preife fur Die Rindviehzucht betreffent.)

# 3m Ramen Geiner Majeftat Des Ronigs.

Rachflebenben Rindviehhefihern find in Gemagheit ber Königlichen Regierungoversügung vom 8. August 1828 (Intelligenzblatt Rro. 19) Preise zuerfannt worben, welches hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

| Ramen bes Biehbefibers,<br>welchem ber Preis<br>zuerfannt worden ift. | Bohnort.        | Canbeommiffariat. | b     | rag<br>15<br>ifcs. |    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------|--------------------|----|
|                                                                       |                 |                   | ft.   | tr.                |    |
| Caspar Banber,                                                        | Dorrenbach)     | Berggabern        | 25    | -                  |    |
| Johannes Caur,                                                        | Wernereberg     | ibem              | 12    | 30                 |    |
| Ricolans Daumm,                                                       | Mibeffen        | Cufel             | 25    | 9                  |    |
| Carl Caubé,                                                           | Reipoltefirchen | ibem              | 12    | 30                 |    |
| Beorg Peter Raufchfolb,                                               | Grünftabt       | Frankenthal       | 25    |                    |    |
| Gibeon von Camugi,                                                    | Dirmftein       | ibem              | 12    | 30                 |    |
| Johann Georg Reiffel,                                                 | Bellheim        | Germerebeim       | 25    |                    |    |
| Georg Michael Beis,                                                   | Ranbel          | ibem              | 12    | 30                 |    |
| Philipp Brechbiel,                                                    | Schönenberg     | homburg           | 25    |                    |    |
| Ricolaus Paque,                                                       | Ramftein        | ibem              | 12    | 80                 |    |
| Abam Rafis,                                                           | Reunfirchen     | Raiferelautern    | 25    |                    |    |
| Peter Beinrich Frant,                                                 | Mlfenbrück      | ibem              | 12    | 30                 |    |
| Ricolans Steller,                                                     | Dörrnbach       | Rirchheim         | 25    |                    |    |
| Friedrich Rupprecht,                                                  | Bolanberhof     | ibem              | 12    | 30                 |    |
| Frang Leberle,                                                        | Maifammer       | Lanban            | 25    |                    |    |
| Balentin Beder,                                                       | Rieberhochftab# | ibem              | 12    | 30                 |    |
| Peter Beinrich Jorban,                                                | Forst           | Reuftabt          | 25    |                    |    |
| Bacob Beber,                                                          | Gravenhaufen    | íbem              | 12    | 30                 |    |
| Georg Frang Sand,                                                     | Robalben        | Pirmafens         | 25    |                    |    |
| Chriftian Buby,                                                       | Thaleischweiler | ibem              | 12    | 30                 |    |
| Daniel Bechtel,                                                       | Speper          | Speper            | 25    | -                  |    |
| Georg Mbam Mattern,                                                   | Berghaufen      | íbem              | 12    | 30                 | 14 |
| Jacob Beibmann,                                                       | Rieberauerbach  | 3meibrüden        | 25    | 1                  |    |
| Daniel Beit.                                                          | Controlg        | ibem              | 12    | 30                 |    |
|                                                                       | Gefamm          | tsumme            | 450 F | 1                  |    |

Speper, ben 24. October 1829.

Ronigl. Baper. Regierung bes Rheintreifes,

v. Stidaner.

Enttringshaufen, cof.

pr. ben 21. October 1829.

(Erlebigung tatbolifcher Pfarreien betreffenb.)

Im Ramen Seiner Majeftat bes Ronias. Rolgenbe tatholifche Pfarreien find in Erlebigung

gefommen :

- 1) Die Pfarrei Bogweiler , im Panbcom. miffariate . und Decanatebegirte Frantenthal. Gie gablt in ber Pfarrgemeinbe, vier Rilialen und einem Dofe, 660 Geelen. In ber Rirche ju Bogweiler und in bem Rilialorte Quirnheim wird ber gewöhnliche Gottesbienft abmechfelnb gehalten ; in ben Rirchen ber abrigen Riliale ift ber Pfarrer nur zweimal bes Jahres Gottesbienft au halten verbunben.
- mi- Butuhamilla hallahan

| Die Ertragniffe bestehen, taut cer     | repibilie | n Ani  |
|----------------------------------------|-----------|--------|
| ion:                                   |           |        |
| a) an Staatsgehalt in                  | 232 fl.   |        |
| b) " Stolgebühren "                    | 19        | 30 fr  |
| c) in einem Bezug ans bem Rirchen-     |           |        |
| Bermogen für gefliftete geiftliche     |           |        |
| Functionen, von                        | 4 -       | 5      |
| Bufammen in                            | 255       | 35 +   |
| 2) Die Pfarrei Rufel, burch            | bie Ber   | fehung |
| es bisherigen Pfarrers Robler, auf Die | Pfarrei   | Ralg   |
| eim erlebigt. Diefelbe liegt im Canbco |           |        |
| -                                      |           |        |

fel, Decanatebegirt Raiferslautern, und hat in ber Pfarr. gemeinbe und in 24 eingepfarrten Orten und bofen 770 Darochianen. 3hre Erträgniffe befteben nach ber revis birten Safffon : .

| men Bulleau                         |     |     |    |     |
|-------------------------------------|-----|-----|----|-----|
| a) an Staategehalt in               | 464 | fl. | 4  | fr. |
| b) " Stolgebühren "                 | 28  | -   | 15 | _   |
| c) aus ber Rutniegung bes Pfarrguts |     |     |    |     |
| angefchlagen ju                     | 14  |     |    |     |
| d) in einem Bejug aus bem Rirchen-  |     |     |    |     |
| vermögen für gestiftete geiftliche  |     |     |    |     |
| Functionen von                      | 12  | _   | 30 |     |
| e) bergleichen für Steuervergutung  |     | -   | 55 | -   |
| 3m Gangen in                        | 514 | a.  | 44 | tr. |

Der Pfarrer hat bie Steuern und bie Beitrage gu Gemeinbenmlagen mit circa 1 fl. 18 fr. ju entrichten.

3) Die Pfarrei Alberemeiler im ganbcome miffariats . und Decanatebegirfe Berggabern, burch bie Beforberung bes feitherigen Pfarrere auf bie Pfarrei Ebentoben erlebigt. Gie bat in bem Pfarrorte, einem Filial und 4 eingepfarrten bofen 1181 Geelen. In ber Rirche, in bem 13 Stunde vom Pfarrfibe entfernten Rilialorte Euferethal muß jeben Conn . und Reiertag Mmt, und abwechselnb Prebigt und driftliche Lebre, bann überbies in jeber Boche einmal Deffe gehalten merben.

Baut ber revibirten Raffion bat biefelbe nachftebenbed Ginfommen :

| a) an Staategehalt                                     | 218 ff. 7    | řr. |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----|
| b) , Stolgebühren                                      | 38 —         | -   |
| e) bie Rubnicgung bes Pfarrguts, an-<br>gefchlagen ju  | ,<br>63 — 20 | )   |
| d) an Bezugen aus bem Rirchenver-<br>mogen , namlich : |              | ,   |
| 1. für gestiftete geiftliche Functionen                | 87 54        | -   |
|                                                        |              |     |

- 2. für Grunbsteuervergütung
- 8. ale Beitrag jur Pfarrfompetens e) einen Beitrag aus ber Bemeinbefaffe
  - gu Enferethal für Grundftener von

  - Die Baften betragen 20 ff. 16 fr.
- 4) Die Pfarrei Altheim , im ganbcommiffas riate und Decanatebegirfe 3meibruden, burch bie Emeritirung bes Pfarrere Berome erlebigt. In ber Pfarrgemeinbe, einem Rilial und einem eingepfarrten Drte gablt biefelbe 1048 Seelen. Der Pfarrer ift verbunben, in ber eine balbe Stunde vom Pfarrfite entfernten Rilial. firche gu Bodweiler, 8mal im Jahre, Gottesbienft gu balten.

| Gemäß ber revibirten Faffion beträgt bas Gintom-<br>men biefer Pfarrei :                                      | bigt. Sie gablt in ber Pfarrgemeinbe und in 14 ein-<br>gepfarrten Orten und Soffen 320 Seelen.                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) an Staatsgehalt 185 fl. 36 fr.<br>b) " Stolgebühren 31 — 30 —                                              | · Rach ber revibirten Faffion hat Diefetbe folgende Erträgniffe :                                                                                                            |
| c) in ber Rubniegung bes Pfarrguts 140                                                                        | a) an Staategehalt 464 fl. 4 fr.                                                                                                                                             |
| d) an Rechten 5                                                                                               | b) . Stolgebühren 9 - 36 -                                                                                                                                                   |
| e) in einem Bezug aus bem Rirchen-<br>vermögen für gestiftete gestliche                                       | c) bie Rubniegung bee Pfarrgute, angeschlagen gu 6 — -                                                                                                                       |
| Functionen 40 - 46 - 402 - 52 -                                                                               | d) in einem Bezug aus bem Rirchenvermo-                                                                                                                                      |
| Bufammen 402 - 52 -                                                                                           | gen für gestiftete geiftliche Functionen 2 - 45 -                                                                                                                            |
| worauf 37 fl. 58 fr. Laften haften.                                                                           | e) bergleichen für Grundsteuervergus                                                                                                                                         |
| 5) Die Pfarrei Bliestaftel, im namlichen                                                                      | tung 1 — 27 —                                                                                                                                                                |
| Landcommiffariate. und Decanatebegirte, burch bie                                                             | 3n fammen 483 - 52 -                                                                                                                                                         |
| Beforberung bes feitherigen Pfarrere Thinnes jum Ra-                                                          | Die gaften betragen 2 fl. 47 fr.                                                                                                                                             |
| nonifus erlebigt. Diefelbe hat 1704 Parochianen und weber Filiale noch eingepfarrte Orte. Bei bem Pfarr-      | 7) Die Pfarrei 3meibruden, gandcommiffa<br>riate, und Decanatobegirf gleichen Ramene, burd                                                                                   |
| hans befindet fich ein Garten von ungefahr 2 Morgen.                                                          | bie Ernennung bes Pfarrere Grob jum Regens be                                                                                                                                |
| Laut ber revidirten Faffion beftehen bie Erträgniffe :                                                        | Priefterfeminare erledigt. Diefelbe hat in ber Pfarrge                                                                                                                       |
| a) an Staatsgehalt in 425 - 33 -                                                                              | meinde und in 24 eingepfarrten Orten und höfen 203                                                                                                                           |
| b) " Stolgebühren 68 -                                                                                        | Parochianen. Dem Pfarrer ift ein befondere befolbete                                                                                                                         |
| c) aus ber Augniegung bes Pfarrguts,                                                                          | Raplan beigegeben.                                                                                                                                                           |
| angefchlagen gu 136                                                                                           | Die Erträgniffe biefer Pfarrei befteben, laut be revibirten Saffon:                                                                                                          |
| d) in einem Bezug aus bem Rirden-                                                                             | a) an Staatsgehalt in 696 ff. 6 fr                                                                                                                                           |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |
| vermögen für gestiftete geiftliche                                                                            |                                                                                                                                                                              |
| vermögen für gestiftete geiftliche<br>Functionen von 61 — 25 —                                                | b) " Stolgebühren 71                                                                                                                                                         |
| Functionen von 61 - 25 -                                                                                      | b) " Stolgebühren 71 — -                                                                                                                                                     |
| Functionen ovon 61 - 25 -                                                                                     | b) " Stolgebühren 71 — - c) in einem Bezug aus bem Rirchens<br>vermögen für gestiftete Anniversarien                                                                         |
| Functionen von 61 - 25 -                                                                                      | b) "Stolgebühren 71 — — c) in einem Bezug aus bem Rirchen- vermögen für gestistete Anniversarien von 46 — 20 —                                                               |
| Functionen von 61 — 25 — e) in einer Behaltszulage aus ber Ge- meindetaffe von 69 — 36 —                      | b) "Stolgebühren 71 — — c) in einem Bezug aus bem Rirchen- vermögen für gestistete Anniversarien von 46 — 20 — d) in einer Gartenentschäbigung aus                           |
| Functionen von 61 - 25 - e) in einer Behaltszulage ans ber Ge- weinbetaffe von 69 - 36 - 3 n Allem 760 - 84 - | b) "Stolgebühren 71 — — c) in einem Bezug aus bem Rirchen-<br>vermögen für gestiftete Anniversarien<br>von 46 — 20 —                                                         |
| gunctionen von 61 — 25 — e) in einer Gehaltszulage ans ber Ge- weindetaffe von 69 — 36 — In Allem             | b) " Stolgebühren 71 — - c) in einem Bezug aus bem Rirchen- vermögen für gestiftete Anniversarien von 46 — 20 — d) in einer Gartenentschäbigung aus ber Gemeinbefasse 50 — - |
| Functionen von 61 - 25 - e) in einer Gehaltszulage ans ber Ge- weindetaffe von 69 - 36 - 3n Allem             | b) , Stolgebühren 71 — c) in einem Bezug aus dem Rirchen- vermögen für gestiftete Anniverfarien von 46 — 20 — d) in einer Gartenentschädigung aus ber Gemeindefalle 50 —     |

terftühungefonds fur tatholifche Pfarrgeiftlichteit im

Speper, ben 24. Detober 1829.

Roniglich Baperifche Regierung bes Rheinfreifes,

v. Stichaner.

Luttringshaufen, coll.

pr. ben 30. Ociober 1829,

Ad Nm. 1151. E.

(Das Rantons : Physitat Homburg betr.)

# 3m Ramen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Rachbem ber bischerige Kantonsarzt Dr. Zimmermann von homburg auf bes Phyfikat zu Munchberg im Obermainteise allergnabigs verseht worden ift, so baben biesenigen, welche fich um bas badurch erledigte Physikat homburg bewerben wollen, bis zum 10. Des zember I. 3. ihre Gesuche und ihre Zeugnisse bei unterzeichneter Erelle zu übergeben.

Soniglich Baperifche Regierung bes Rheintreifes,

p. Stichaner.

Luttringehaufen, coll.

pr. ben 2. Movember 1829.

Ad Nan. 15,889. D.

(Die Obstbaumzucht betr.)

# Im Namen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Man hat aus ben Berichten welche bie Königl. Cantcommiffariate über ben Bollung ber Königlichen Berordnung vom 20. Juni 1026, (Umteblatt Aro. X.) erftattet haben, mit Bolfgefallen entnommen, baß bie-felben nach bem Befchle und ben wohltstätigen Absichten Seiner Königlichen Majefat bie Beförberung

ber Obstbaumucht fich jur befondern Angelegenheit gemacht, und bag auch bie Gemeinden und Privaten, von den daraus erwachsenden Bortheisen übergeugt, allen Buforberungen bereitwillig entgegen gesommen find.

Um jedoch nichts ju unterlaffen was biefen Eifer nahren und beftarten und bie Obstbaumgucht allenthalben, wo es nur immer die climatischen Berhaltniffe erlauben, zu einer größern Ausbreitung bringen fann, wird verfigat wie folgt:

1) Wenn auch schon in einzelnen Bezirfen bie Dbflbaumzucht auf einer so hohen Stufe fiebt, bas bie in ber Berordnung vom 20. Juni 1826, Att. 2 anbefohlene Anordnung besonderr Ausschüftlich ben Gemeinden für weniger nothwendig gehalten worden, so liegt boch darin tein hinreichender Grund den Boligu jener ausbenklitigen Rinigl. Bestimmung zu unterfalfen, und die Gemeindeausschäftlich werden auch in solchen Bezirfen in der Erhaltung und Vervolltommung des Bestehenben noch immer einen sehr ausgebehnten Wirfungsfreis finder.

Man erneuert baher ben Auftrag, bag nach bem Befehle Seiner Röniglichen Mafeftat in Befehle Seiner Röniglichen Mafeftat in Glein Gemeinden ober Burgermeistreien, ben Ortsvorständen besondere Ausschüffe beigegeben werden sollen, welchen bie Anweitung zu ertheiten ich, daß sie in ihren respectiven Gemeindebezierten alles überwachen und zu befördernstrachen sollen, was zum Unterrichte in ben Schulen, und zur Beschung der Privaten, zur Derselfung und Pfiege der Schulgarten und Gemeindebaumschuspfleen, zur Bepflanzung der Straften und Gemeindebaumschuspflen, zur Bepflanzung der ertagen und Gemeindebaumschuspflechen und eine nahe ober entsente Weise beitragen auf eine nahe ober entsente Weise beitragen fann.

2) Mis eine fehr zwedmäßige von mehreren Ronigi. Canbcommifariaten in Antrag gebrachte Dagregel,

welche auch von bem Königlichen Landeommissariate Domburg schon in Wirtsamseit gesett worden is, wuß man anerfennen, daß in jedem Andcommissariatöbezierte ein Gartner, jedoch widerruflich, angenommen werde, welcher die Schulgarren, Gemeindedaumschulen und die Pflanzungen an Straßen, Wegen und öffentlichen Orten ununtterbrochen untersinde, und überall, wo es nötig ift, zu ihrer Erhaltung, Berbesseung und Ergänung selbs übstige Withissis elsste.

Die Reniglichen Lantcommiffariate follen baher bie Belegeniett, wo fie hieffir befonderet taugliche Cubjefte wahruchmen, nicht vorbeigehen laffen, biefem Berwaltungegweige ein Organ ju verfchaffen, burch welches fie felbft flete von bem Juftane be unterrichtet und in ben Stand gefest werben, ihre Birtfamfelt überall bin leichter verbreiten zu fonnen.

3) Sehr erfrenlich ift bas Beftreben febr vieler Bemeinben, fat in allen Begirten, Doftpflangichulen angulagen, und ba biefes die nothwendige Bebingung ift, wenn in ben Gemeinben die Doftbaums jucht emperfommen foll, fo werben bie Röniglichen Landcommissariate auch fortsabren, bahin zu wirten, baß in allen Gemeinben nach und nach biefe Anftalten hergestellt und forgfältig behandelt werben.

Mit bem im nadften Sahre ju erftattenben, alle gemeinen Sahreberichte ift auch bas Bergeichnis aller Gemeinben, wo Baumschalen und Schulgaten bergerichtet wurden, und voo biefes aus ben anguzigenben Grünben noch unterblieben fein sollte, vorjulegen.

4) Was die Bepflanzung der Strafen betrifft, fo wird fich auf die an die Roniglichen Landcommiffariate erlaffene lithographirte Ausschreibung vom 14. August, und auf die in bas Intelligenzblatt aufgenommene Berfügung vom G. October b. 3, bezogen.

Um ben Ferfifrevein traftiger gu begegnen ift feben von bem Prafetten bes Donnereberger Departements unter bem 12 Nivose XII. verflagt worben, bag alle Einwohner ber Gemeinden für bie Erhaltung ber auf ben Straßen und gelbwesen befühlichen Baume verantwortlich fepen, son nach bie gerbrochenen, ober ausgeriffenen Baume, wenn ber Freuler nicht sogleich angegeigt wirb, auf Rossen berfelben mieder heregeftelt werden follen.

Ferner wurde angeordnet, daß die Feldschüten ber Gemeinden, wo drei Frevel biefer Urt auf einander erfolgt feyn sollten, zu entlassen seynen. Diese Bersingungen find niegende gurüngenommen worden, und sollen sowohl in den Abeilen des vormaligen Donneredberger Orpartements, als auch in den übrigen hinzugetommenen Abeilen des Kreises bewachtet werben.

5) Übrigens hat man in ber Übergengung, baß bei ber Dolfbaumguch eben so vieles von ben Bolfs-schnicht, als von ben Bolfs. Schnicht, als von ben Bolf aum fich usen abhangt, ber Direktion bes Schulksperseminariums neuerbings aufgegeben, bie Anweisung in ber Behandlung ber Obstäume immer als einen wesentlichen Aheil ber ehrandlet zu betrachten, und ben Unterricht so einzutzeilen, ab gieber Zögling, ohne Ausmahme, nach ben bereits vorhandenen Lehrbüchern, nicht biog thevertisch, sondern auch in dem mit der Lehranstat werdundenen, großen Garten, praftisch gebildet worde.

Speper, ben 30. October 1829. Rbniglich Baperifche Regierung bes Rheintreifes, Rammer bes Innern.

v. Stich aner.

pr. ben 1. Movember 1829.

(Ereffnung ber Affifen fur bas 4te Quartal 1829.)

#### Drbonnang.

# 3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Der Prafibent bes Roniglich Baperifchen Appels lationsgerichtes fur ben Rheinfreis, Ritter bes Civils Berbienft Drbens ber Baperifchen Rrone;

Beschließer, in Gemäßheit der Art. 16 und 20 bes Gesche vom 20. April 1810, und ber Art. 79 und 80 bes Defretes vom 6. Inties bes nämlichen Jahres, so wie ber Bererdung der f. f. ökerreichischen und Königs. Baperischen Lanbeschministration vom 15. Juli 1815, und bes Art. 2 ber Berordung über die Jufibpsiege vom 22. Angust besschen Jahres ;

Dag bie Affifen bes Rheintreifes, für bas vierte Quartal 1829, ben breifigften Rovember biefes Jahrs in ber Stadt Zweibruden eröffnet werben follen;

Ernennet ben Roniglichen Appellationsgerichterath Theobor Silgarb um folche ju prafibiren.

Berfüget, daß auf Betreiben bes Generalftaate-Procurators gegenwartige Orbonnang nach Borfdrift ber Irt. 88 und 89 bes Defretes vom 6. Juli 1810 öffentlich befannt gemacht werbe.

Begeben am R. Appellationsgerichte bes Rheinfreifes gu Zweibruden, ben 26. Ceptember 1829.

Unterzeichnet: von Birnbaum.

Für bie Musfertigung:

Blegmann, Dbergerichtfchreiber.

Borfichenbe Orbonnang wird hiemit, gefehlicher Borfdrift gemäß, öffentlich befannt gemacht.

3meibruden , ben 1. Dctober 1829.

Der Ronigliche Generalprofurator Staats. und Reicherath,

v. Roch.

#### Betanntmadung.

Das Begirtscomite bes landwirthichaftlichen Bereins ju Seper bietibet ben Landwirthen, welche Berfuche machen wollen, geringe Quantitaten von folgenben Smerrien unentgeltlich an, als von

- 1) Beifem englifden Beiben.
- 2) Meranbrinifchem Beigen.
- 3) Norwegischem Roggen.
- 4) Grano Forte.
- 5) Ruffifdem Staubenforn.
- 6) Türfifcher Spelg.
- 7) Tunefer Beiben.

### Dienftes = Radricht.

Durch allerhöchfted Reservit vom 8. October 1929, haben Seine Königlich Maje ftat, bie unterm a. Ceptember nämlichen Jahrs, burch ben Bischof von Septer erfolgte Benennung bes Domvitaren Christoph Sans, auf bie erlebigte fatholische Pfarrei Dirmstein, landen mmilgraich Frantenthal, allergnäbigft zu genebniesen gerubt.

# Cours der Bayerischen Staatspapiere.

Angeburg, den 22. October 1829.

|               |                    |      |   |   |   | Briefe  | Geld  |
|---------------|--------------------|------|---|---|---|---------|-------|
| Oblimation    | à 4% mit Coup      |      |   |   |   | 100 %   | 1001/ |
| detto         | à 5% m n           | . :  | : | : | : | 103 1/4 | 103 % |
| Lott. Loose : | E-M prompt         |      |   |   | • | 107 %   | 107 % |
| detto         | 10 n. 2 mt.        |      |   |   |   |         |       |
| detto         | unversional. & fl. | 10.  |   |   |   | Õ .     | 129   |
| detto         | dette à fl.        | 25.  |   |   |   | 8       | 119   |
| desso         | detto & A.         | 100. |   |   |   | 120     |       |

# Intelligenz = Blatt

Rheinfreises.

Nº 39.

Spener, ben 20. Rovember

1829.

3 nbalt.

Foberung bes ichenaligen Pontmuier Caspor Mund von Sower betr. - Mieberbeitzung ber Pforeri Mumbod, Decanots Pitmafens betr. --Uber bie Lebegegenstände an ber politicafiem Centralfable in Munden. -- Griedigung bes Londgerichtsphiftlats Friedberg. - Befannbadung. -- Voderichtun mit Miekelfen. -- Diefenschriedberg. -- Befannbadung. -- Voderichtun mit Miekelfen. -- Diefenschriedberg.

# I. Umtliche Artifel.

pr. ben 6. Devember 1829.

Ad Nm. 1295 E.

(Die Forderung bes ehemaligen Pontonnier Cafpar Mund von Speper betr.)

# 3m Namen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Dem chemaligen Pontonnier Cafpar Mund von Speper wurde von dem zu seinen Gunsten von der Königlichen Winisterialliquidationscommission der Forderungen au Frankrich im München, nuterm 30. November 1821 erlassener Erkentnisse, wodurch seine Lutter Bro. 5429, im Intelligenzblatte 1828, Nrs. 11 einsgetragene Forderung auf 58 Frankre 56 Centimen liquibitt worden ist, fatt der ihm angeblich zu Bertust gegangenen ersten Ausstertigung eine Duplicataussfertigung zum Behafe der Erhebung des ihm zusemmenden Bestrages ausgestellt.

. Es wird biefes hiemit gur Offentundigfeit gebracht, bamit ber allenfallfige Befiger ber erften Ausfertigung, wenn er rechtliche Anfpruche barauf haben follte, Dies felben bei ber competenten Behörbe geltend machen tann, als wozu hiemit eine Frift von breifig Tagen anberaumt wirb.

Wenn bis bahin feine Einfprache erfolgte, fo ift bie Me Auffertigung für null und nichtig erflart, und bie Zahfung bes Bertheilungsquotienten tann gegen Wigabe ber Duplicatunsfertigung gefeistet werben.

Spener, ben 2. Rovember 1829.

Roniglich Baperifche Regierung bes Rheintreifes,

v. Stichaner.

Schaff, coll.

Ad Nm. 225. Cc.

pr. ben 14. Movember 1829.

(Die Bieberbefegung ber Pfarrei Tumbach, Decanats Piemafens betr.)

# Im Namen Geiner Majefiat bes Rbnige.

Bur Bieberbefebung ber burch Beforberung bes Pfarrers Ph. Billibrand Miller auf bie Pfarrei Reuhornbach, eriedigte Pfarrei Rumbach, wird, ba bie endliche Berichtigung ihrer Berhaltniffe gur tunftigen Pfarrei Schenan, und bie baraub hervorgehende befluitive Circumfeription beiber Pfarriprengel nicht langer abgewartet werben foll, hiemit ein Concurbtermiu von 6 Wochen eröffnet.

#### Die Erträgniffe biefer Pfaerei befteben in

|    | · i                                   |    | ff. | , | fr. |
|----|---------------------------------------|----|-----|---|-----|
| 1) | Ctaategehalb :                        |    | 232 | , | -   |
| 2) | Cafualiert w arb                      | ٠. | 19  |   | 31  |
| 8) | Rubniegung bes Pfarrgutes             |    | 93  |   | 45  |
| 4) | Grunbrenten im Gelbanfchlag           |    | 1   |   | 19  |
| 5) | Capitalginfen                         |    | 9   | , | 30  |
| 6) | Rechten                               |    | 32  | , | _   |
| 7) | Mus ber Rirchfchaffenei Berggabern at | n  |     |   |     |
|    | verfchiebenen Begugen, lant eines von | t  |     |   |     |

berfelben unterm 24. Abruar 1825

gefertigten bahrigen Durchschnittes 36, 24
424, 29
Dievon ab für Laften 12, 46

411 - 43

hierzu fommen, fo lange bie nen errichtete Pfarrei Schonau, wegen Mangel an einer angemeffenen Pfarrwohnung nicht beseht werben fann, und sonach bie bagu geboigen Orte bei Rumbad eingepfartt bleiben, fitt Cajualien und brei Rlafter holg

Was jur Ergänzung der Congrua erfter Rlafe an befre Summe moch fehlt, wird nach Maßgabe der besponiblen Mitteln auf bem Deatsionsfondb per rata yugetheste und zwar far jeht mit Berüdsichtigung oben erwähnter 10 ff. 5a ft., später der mit Ausschlußbiefer Summe an dem hereits vorhandenen zu 411 ff. 4a ft. anseichlagenen Pfarrgeholte.

Die Bewerber um biefe Pfarrftelle haben ihre Gejude mit allen erforberlichen Beweisschriften und Jeuge niffen binnen ber erwähnten Zeiferst burch die ihnen vorgesetzen Königlichen Defanate an das Königliche Defanat Pirmasens einzufenden, welches sammtliche Metankte mit gutachfeldem Berichte ander einbeförbern wird.

Speper, ben 11. Rovember 1829.

Roniglich Baperifches proteffantifches Confiforium bes Rheinfreifes.

Aliefen.

Balther, coll.

pr. ben 10. Rovember 1829.

Betanntmachung fiber bie Lehrgegenftande an der polytechnischen CentralSchule in München.

Auf allerhochsten Befehl bes Roniglichen Staats . Minifteriums bes Innern.

20m 28. Ortober 1829.

Die politechnische Centralichuse foll jur Andbildung berjenigen bienen, welche fich ber Unternehmung und Leitung von Maunifalturen und Kadvifen widmen, ober ju einem andern Iwede höherer Kenntniffe ben Technit, als bei der Erfernung von gewöhnlichen Gewerben erworben werben fönnen, sich ju verschaffen suchen.

Der Unterricht in bem Zeichnen mit freier Sanb bilbet zugleich bie Borbereitungsichule für bie Ronigl. Afademie ber bilbenben Runfte.

Bur Aufnahme ift erforberlich : Fertigleie im Lefen, Schreiben und Rechnen nach ben vier Rechnungsarten und ber Regel be teil, worfter elne Prufung gu ber fteben ift.

Ueberbieß haben biejenigen, meiche nicht unmittelbar aus einer andern Schulanftalt berüberrretten, ein Sittengeugnis, und ben Idadweiß füber ben fiberrichend erhaltenen Religiondunterricht von ihrer Polizeibehörde vorzulegen, und lieberfaupt faben alle, fich burch ein Zeugniß auszuweisen, baß ihr Unterhalt während ber Dauer ihres Schulbesutges, gesichtert fep.

Der Unterricht wird in feche halbsährigen Eursen, welche brei gange Jahrescurfe bilben, ertheilt, mit welchen ein besondere praftischer Eure verbunden ift.

Die Aufnahmsprufungen geschehen jedesmal am 3. November; nach biefer Zeit findet eine Aufnahme für das Schuljahr nicht mehr flatt, jene Schüler ausgenommen, die unr Unterricht in einzelnen Fächern nehmen wollen.

Diejenigen, wolche allein an bem Unterrichte in einzelnen Jadern Theil nehmen, find ber namlichen Dieseiplin unterworfen, wie die Uebrigen, welche für gange Gurfe eintretten.

Die Unterrichtsgegenftanbe in ben einzelnen Gurfen find folgenbe:

#### I. 6 ur 6.

Urithmetit bis einschlüßig ber Lehre von ben Proportionen und ihrer Unwendung.

Beometrie, und zwar bie Lehre von ber Congrueng ebener Figuren fowohl für fich als in Berbinbung mit bem Rreife.

für biefe Gegenftanbe finben eigne Repetitionen fatt, in welchen jugfeich bas Beichnen regularer geometrifcher Figuren eingeübt wirb.

Raturgefchichte mit beständiger Rudficht auf bie Gewerbe und Bantunft.

Phyfit veringlich erperimentale ohne Anwendung ber Mathematif.

Freie Danbzeidnung.

#### II. Gure.

Seometrie, ale Forifebung bes Unterrichtes im vorigen Curfe, und zwar bie Lebre über bie Uhnlieffeit der Figuren und babei flauffindenden Berhaltniffe, vom Radmeinhalte, ber Theilung und Bermanblung ber Riguten

#### Elementar Migebra.

über beibe Gegenftanbe wird eine eigene Repctition gleich bem vorigen Gute angeordnet.

#### Raturaefdichte unb

Phyfit. Beibe Gegenstände ale Fortschung bee Unterrichtes im vorigen Curfe.

Beichnung, und zwar: Sandgeichnung als Fortfebung fur jene, welche fich jum übertritte fur die Atademie vorbereiten; für die Ubrigen tritt bie

Drnamentengeichnung ein.

#### III. Enre.

Stereometrie,

Migebra, ale Fortfetung bee Unterrichte im voris

Repetitionen wie in ben vorigen Gurfen.

Technifche Chemie, mit Zuziehung ber Lehren ber Phyfit und mit befonderer Rudficht auf Baumaterialien.

Beichnung, und zwar: architeftonische Linear. Beichnung.

#### IV. Curs.

Reine bederiptiven Geometrie, wobei bie Repetition in der mirklichen Ausgeheitung von Aufgaben besteht. in d.c. 2012 2015.

Technifche Chemfe, ale Fortfenung bes Unter-

Civilbantunft, und gwar: bie lehre von Mauerwert, an ben Gewolben und Ginbedungen.

Beidnung, und gwar: Dafdinenzeichnung nach Borlagen.

#### V. Curs.

Dechanif und Dafdinenlehre.

Uber bie beiben Gegenftanbe finben Repetitionen mit Aufgaben fatt.

Technologie und Gewerbftatiftif in Berbinbung mit technifder Geographie.

Civilbautunft und gwar: Zimmermannetunft und ber innere Ansbau.

Beichnung und gwar: Perfpettive, Beleuch. tung. und Schatten Ronftruftion.

Mile biefe Gegenftanbe auf bie Lehren ber beeriptiven Geometrie gegrundet, und sowohl auf Bau- als Mafchinenzeichnung angewendet.

#### VI. Curs.

Mechanif und Mafdinenlehre mit Repetitionen und Ubungen burch Aufgaben wie im vorigen Curfe.

Dechnologie und Bewerbftatiftif in Berbinbung mit technischer Geographie, ale Fortfebung bes Unterrichts im vorigen Gurfe.

Bafferbaufunbe.

Beichnung, nach ferperlichen Borlagen von Baugegenftanben und Maichinen nach ben Grunbfaben ber befriptiven Geometrie und ber barauf gegrinbeten Liche und Schatten Konftruftion.

Praftifder Curs.

Arbeiten in der mechanischen Werkftätte. Arbeiten im chemischen Laboratorinm. Bofiren und Mobelliren in Kunftgegenftanben mit Rudficht auf bas Formen für Giegercien.

Musarbeitung wie Bau. Entwürfen nach Programmen.

Die Attribute ber Schule werben flets als Sulfes mittel beim Unterrichte benugt merben. ::

Manchen, am 30. October 1629 ..

3. v. Utgichneiber, Borftanb.

pr. ben 17. Rovember 1829.

Ad Nm. 2027, E.

(Erledigung des Landgerichtsphyfitats Frietberg.)

# Im Namen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Durch bie am 19. October laufenden Jahres allerhöcht versigte Berfebung bes Anniglichen Laubgerichtsarztes Dottor Mert zu Friedberg, auf das erfebigte Physitat Perebruct, ift das Landgerichtsphysitat Feiebberg, im Dberdonaufreise, erlediget worden. Diese Erledigung wird hiemit zur öffentlichen Renntniß gedracht.

Speper, ben 16. Rovember 1829.

Roniglich Baverifche Regierung bes Rheintreifes, Rammer bes Innern.

> v. Stichaner. Berthean, con.

#### Befanntmadung.

Auf ben Antrag bes Königlichen Landcommiffariats Pirmafens, dom 4. b. M., genedmigte bie Königliche Rerbergeirung, bag die Gemeinde hettenhausen mit dem 1. Januar 1830 von der Bagermeiferei Zefelberg getrennt, und jewer von Ballhalben augeiheilt werbe.

# II. Nachrichten und Miscellen.

Befanntmachung von ertheilten Gewerbsprivilegien.

Befchreibung ber Fabritation ber aus Unichtitt mit einem bobten Dochte gegeffrem Arren; worauf Job. Chrift. Gortlieb Zollner auf 2, Juli 1826 ein Privilegium auf 6 Jahre erhielt.

Die Fabrifation ber aus Unschlitt mit einem bofilen Dochte gegoffenen Rergen befteht im Rönigreiche Bapern noch nirgenbb, und bas in biefer hinficht verbefferte Berfahren, ift in so ferne gang neu.

Der hohle Docht ift indest hiebei das einzige wefentliche Merfmal, welches ben Sharafter ber Reubeit trägt, und worin die Berbefferung fich von bem icon befannten Berfabren untericheibet.

Die bereits mit ber am 30. Mai 1836 Bormittags 11 Uhr eingereichten allerauterthänigften Borfielung vom 26. Mai 1826 übergebenen 10 Stad Musterferzen in einem Berfoligeldnen mit der Überschrit; "Muster der von Iohann Christian Gottlieb Böllner am Unschlitt mit hohlen Dochten verferigten Artzen und verstegelt mit den Ramenschiffern des J. C. G. Söllner verschaftige bie genigendbie Berfinnlichung gievon.

Der hohle Docht felbst wird übrigens auf folgende Art gemacht:

Derfetbe ift eigentlich Pofamentirer Arbeit und wird von feiner Baumwolle auf bem Pofamentirer-Stuhl gewebt.

Der Zettel ober Anichmeif ift von zweifach gebrehter, und ber Einschlag von flacher Baumwolle, und jeder Posamentirer ift im Stande, Dieselben bei ber biogen Anfich ber bereits mir übergebeuen Mufterbochte zu verfertigen.

Diefer verfertigte Docht wird über einen Stahl ober Gifenbraht behutfam gezogen, banit berfelbe nicht burchlöchert wird, wibrigenfalls aller Effet verloren gienge, und fo wird berfeite in bie ginnerne form und gwar in ber gehörigen Mittelftichtung gefellt, sodann aber feines und mit Rochfalg, bann Brunnen-wosser zura geläntettes Unschlitt neben bem Dochte in bie Germ gegoffer.

Eine besondere Borficht ift endlich noch bet bem Meigeben bed Eisenbrahred erforberlich, wenn bad Berfahren gelingen follte, indem basfelbe in bem Momente geschieben muß, wann bas Unifchitt be ina be mit ober gestanden ift, indem beim früheren Aussiehen ber Docht fich wieder fallichen und feine Johlung verlieren vourbe, beim ju fpaten Aussiehen aber ber Docht verriffen werben fonnte.

Much muß ber Draht ober bie eiferne Rabel vor bem Andichen gebreht werben.

Es barf taum besonders bemertt werben, bag im Binter bie Fabritation folder Rergen fchneller und beffer gebeiht.

Berben nun biefe Manipulationen genau beobachtet, fo ift jeber Sachverftändige im Stande, die eingesendeten Mustertergen zu verfertigen, welche von den gegoffenen Kerzen von gewöhnlichem Dochte, die entschiebenften Bortheile haben, und zwar

- 1. wegen ber angegebenen lanterung bes Unschlitts ift ber Geruch besselben bis auf einen taum bemertbaren Grab vermieben;
- 2. bie Rergen geben feinen Dampf ober Rauch, wie anbere, woburch bie Luft verborben, auf bie Gestundbeit nachtbeilig gewirtt, bie Zimmerbeden, Seitenswände, Fenftervorbange und übrigen Zimmermeubelu verunreiniget werben;
- 3. sie lobern nicht, und rennen nicht ab, welch letteres ein gang verzüglicher Bortheil fit; benn fie ge währen baburch einerfeits ben Bertheil eines gleichen lichtes und anberfeits verzehren fie fich nicht nublos, baber sie auch längere Beit brennen, folglich für bie Ersparnis gewonnen ift;

4. eine einzige Rerze mit hohlem Dochte verbreitet ein flatteres und angenehmeres Licht, als zwei, ja wohl brei andere gegoffene Rergen, beswogen fie fich für Rangeleien, Gafe und größere Lotalitäten von felft empfehen;

5. biefe Reigen konnen bei gleicher Gute mit ben Bache, und andern Reigen in bem Preife ber gegofeinen Unichtittergen geliefert werben, und baben baber binfichtlich bes Preifes ben Borgug vor allen Wache, und felbft aus Evermacet genachten Eichtlergen.

#### Raditrag'

jur Befdreibung ber Fabritation ter aus Unfchlit mit einem hoblen Dochte gegoffenen Rergen,

Um auch hinfichtlich ber Reinigung bes Talges, in fo ferne biefe auf bas Gelingen bes Berfahrens bei ber Fabritation ber in Frage fiebenden Rergen Begug bat, nicht ben geringften Zweifel librig zu laffen, will ich nachträglich zu ber unterm 18. vorigen Monats noch folgenbes aufflären.

.

Die Reinigung ober Läuterung bes Unschlittes ge-

Es ift fein anderes Unichlitt tauglich, ale bioger Rern und vom magern mehr ale vom fetten, indem letterer thronia ift.

Man nimmt hiezu bie Rieren, bie Micke und bas Reb. Wenn biefe gefcmolgen find, fann es in einen reinen Reffel, eirea 4 bis 5 Zentner Unschlitt haltenb, gegoffen werben.

Sierauf sommen 20 Maad reines Brunnenwaffer barunetge, alshaun wird ein frifche Feuer gemacht, und zwogug bas, Gentg, foch und aufwalt, werben 6 big The Apricies Logical barunter gemengt, es wird abgefaunt und man last es bann noch einige Minuten aufwalten.

3ft bieß geschehen, so wird es wieder mit ohngefahr 20 Mag reinen Baffers abgefühlt, woburch fich ploblich alle Schladen und Unreinigfeiten auf ben Boben bes Krifteb feben.

Die noch vorfindlichen Kohlen muffen vom Keffel beraufonnien, und veren es bann eine Gunde rubig geftanten ift, wird es bebuffan and bem Reffel genommen, damit tein Gus Get Baffer unter bas Unschlitt urcht fommt.

Ben ba wird bas Unichlitt in eine Bebing ober ein anderes holgernes Gefäß gegoffen, wo es abfuhlt. Benn ce fofort beinabe falt ift, wird es in bie

Cheibe gur Mufbemahrung gebracht.

Es ift am besten, wenn man hieven im Binter Frühjibe ober herbst einen Borrath fammelt, weil bas jur Commergeit prapariret Unschlitt, ber Commerwairm wegen, zu matt wirb. Bon jenem Unschlitt werben and bie Lichter von besserer Dualität. Rach ber vorgeschieben Lauterung wird namlich bas Unschlitt weit härer, als bas übrige und verliert ben Unschlittgeruch bis auf den unbemerbariten Grab.

11

Dinfichtlich ber gabritation ber Lichter habe ich die Manipulation bereits detaillirt; der hohte Docht ist indes hiebei das wesentliche Mertwal der Reuhett und der Retebsterung, wodurch für die Lichter der Steube to und der Berebsterung, wodurch für die Lichter der sich gemeldete große Ruben und Bortheil erreicht werben sann; nur bemerte ich noch, das der Errumpf ober Docht oben mit Boirn jugenaht ober zigebunden werden muß, damit die Rabel nicht durch den Docht schwert, und wann das Licht aus der Form gegogen werd, wesches in den Bintermonaten, nach einer Glund der gedechte in Sommer in einem Lasten Retter über Rathe in der Form fleden bleiben muß, for vorte fell ver Eftung bes Models das Licht nicht under schaft, wedrsignen bas Licht nicht under schaft, wedrsignen bas Licht nicht under

Mein vieffaltig angeftellter Befind hat bewiefen , bag lichter mit folden Dechten nicht nur eine weit größere helle und ein angenehmeres Licht verbreiten , fondern auch nicht obtranfen ober rinnen, wenn man biefelben auch noch fo fury alpult, welches bei allen andern gegofenn Lichtern lumer ber Rauf ift.

And sobern und rauden ffenicht, welches daraus entspring, bas burch ben, in bem holfen Dochte nuter-battenen Euftzuge eine, vollich und nen, 3erfebun ab bet Brennmatertals bewirft wird und wegen ber angegetenen Lauterung best Unschliebt und bie Alggeruch vermieden, und bie Luft nicht wie bei aubern Kichtern fo zu sogen vermienigt.

# Dienstes : Radrichten.

Durch Beichluß ber Königlichen Rreibregierung wom 16. October 1820, wurde ber Schulcanbibat Georg Lauth, von Ranichbach, ale Gehulfe an ber tatholifden Schule ju herrheim, Lanboummiffariate Lanbau, ernannt.

Durch Befchluß ber Roniglichen Areibergierung wom ib, October I. 3., wurde ber bieberige Schulcanbibat Spiffin Riefer von Ranichbach, als Gehülfe an ber tatholifchen Schule zu Dahn, Lanbcommiffariats Pirmafens, ernannt.

Durch Befchluß Königlicher Regierung bes Rheinfreifes, R. b. 3., vom 16. October I. 3., wurde ber bieberige Gestiffe an ber proteftantischen Schule gu Ringenmünnter, Albert Lutwig Minch von Boifftein, jum Lehrer an ber protestantischen Schule gu Lettweiler, provijorijch ernannt.

Durch Befchluf Königlicher Regierung bes Rheinfreifes, R. b. 3., vom 16. October 1. 3., wurde ber Schulcanbibat Jacob Morell von Gravenhaufen, jum Behulfen an ber tatholifden Schule gu Reuftabt,

Durch Königliches Regierungerescript vom 16. Detober, wurde bem bisherigen Berwefer ber Königs. tathotifchen Bezirts - Schulinspection im Landbommiffariate Pirmalens, Pfarrer Georg Ott, zu Dahn, bies Inspection in bestütirter Georg Ott, zu Dahn, bies Inspection in bestütirter Gigenschaft übertragen.

Seine Königliche Mafeftat hohen mit ale lerbochfem Refeript vom 20. Detober i. 3., ber von bem Bifchof von Septer grideftenen Berteibung ber Pfarrei St. Martin, Landcommiffariats und Defanats Landau, an ben bisberigen Pfarradministrator bafelbit Priefter Mathias Schane, bie landesherrliche Beftatigung zu ertheilen gerubt.

Seine Ronigliche Majeftat haben mit ale lerhöchtem Refeript vom 21. October 1. 3., bem bisherigen fatholischen Pfarrer jun Robersheim, Priefter Mathias Bollmar, auf Die Pfarrei Sambach, Lanbcommiffariats Rentabe, zu benennten gerubt.

Geine Ronigliche Majeftat haben mit allerhöchstem Reseript vom 21. Detober b. 3., Die erselebigte tatholifche Pfarrei Ronheim, Landcommissarlate Frantenthal, dem bieberigen Pfarrer zu Gerbach Pries ferr Phillipp Bergmann, allergnabigft zu übertragen geruft.

Durch allerhochtes Refeript vom 28. October 1829, haben Seine Ronig liche Majeftat bie nachgesichte Benenung bes bisherigen Pfarters Georg Schneiber zu Unnweiler, auf bie erlebigte tatholische Pfarrei Beffingen, Lanbcommiffariats 3weibruden, allergnabigit zu genehmigen geruht.

Durch Beichinß Roniglicher Regierung , Rammer bes Innern , vom 27. October 1929 , wurde bie erfe- bigte Gehülfenftelle an ber katholifchen Schnle gu

Maudach, Candcommiffariats Speper, bem Schulcanbibaten Michael Strubel bafelbft in proviforischer Eigenichaft übertragen.

Durch Befchluß ber Röniglichen Rreisregierung , vom 27. October I. 3., wurde ber bieberige Schule Canbibat Johann Grabalfer von Bweibeuden, als proviforifder Lehrer an ber protefantischen Schule an Runfebweiler ; ernant.

en, mit bitt legat L

Inhaltlich allerhöchften Referipts, vom 27. Detober i. 3., wurde ber Einnehmer Karl Pletfch ju Agweiter, auf die Steuere und Gemeindepergeptur Bliedtaftel, Landcommiffariats Zweibriden, verfest.

Der Einnehmer Jacob Suber von Bahlalben auf bie Pergeptur Ugweiler beforbert unb

Muf bie Pergeptur Bahlalben ber landcommiffariatefdreiber Rleintopf ju Pirmafene, ernannt.

Durch Befching ber Königlichen Areideregrung, vom 28. October f. 3., wurde ber bidberig proxiforische Ceber an ber proteftantischen Schule zu Brodwichescheim, Landcommissantische Frankenthal "Ludwig Prag von Rodenhausen, bestultiv in bieser Eigenschaft bestätigt.

Berwög Beichins Königlicher Regierung, Rammer bes Innern, vom 28. October 1829, wurde bie erfer bigte Gehilferufte an ber Entholischen Schule gu Dur beuhofen, Königlichen Landcommiffariats Speper, bem gut befähigten Cambibaten Jacob Breitlinger von Freismerbeim, ibertragen.

Bermög Befchiuß Königlicher Regierung, Rammer bes Innern, vom 29. Detober 1829, wurde ber Schulscandibat Philipp Gutter von 1829, wurde ber Schulscandibat Philipp Gutter von Laberfeld an ber protestautischen Schule zu Baperfeld Schedweiser, Landscommissariats Liechheimbolanden, provisorisch ernauut.

Bermög Beichinft Königlicher Regierung, Rammer bes Innern, vom 39. October 1829, wurde ber Schulcandidat Joseph Kirichenhenter von Esthal, als Gehülfe an der latholischen Schule zu Pirmofens, ernannt.

Muf ben Untrag bes Koniglichen protestantischen Begirts. Schulinipectors qu Rirubjeimbolanben, Friebrich Laubig Mangel und zur Erfeichterung bestelsen bei feinen vielfeitigen Pfarre und Decanate Geschäften wurden burch Befchlaß Koniglicher Regierung, vom 39. October 0. 3., bem protestantischen Pfarrer, Chrissian Gotified hahr gu Dannenfels, die Junctionen eines Königlichen protestantischen Begirtsschulinipectors für die Kantonen Rodenhaufen und Obermoschet, übertragen.

Durch Befchluß Königlicher Regierung, Kammer bes Innern, vom ao. October 1829, wurde ber Schulcanbidat Jacob fever von Dubentpefen, gum Schulgschuffen an ber fatholischen Schule zu Mundenheim, Canbecommisariate Speper, ernant.

Durch Beschluß ber Röniglichen Areibregierung, vom 5. Rovember f. 3., wurde ber Schnicanbibat Bartholomaus Lehr von Obernheim, proviserisch gum Lehrer an ber fatholischen Schule zu Bayerfeld, Landscommissatiats Kircheim, ernannt.

Durch Befchluß ber Rouigliden Rreisregierung, vom 5. Rovember I. 3., wurde ber Schulcanbibat Deinrich Storf von Bofanden, jum proviforischen Sebuffen an ber tatholischen Schule ju Rirchheimbolanden, ernannt.

Durch Beschluß ber Reniglichen Kreisergierung, vom 5. November I. 3., wurde ber Schulcanbibat Johann Georg Blausspivon Fußgönbeim, gum provisoriichen Gehalten an ber protestantischen Schule ju Limbach, Landcommissatiate homburg, ernaunt.

# Intelligenz. Blatt

# R

Nº 40.

Spener, ben 4. Dezember

1829.

3 nbalt.

Befanntmadungen. Brand ju Dathsweiler auf ber Diuble. - Preifevertheilung bes landwirthiftafiliden Bereins ju Speper. -Berleibung von Gemerbaprivilegien. - Dientlesnachrichten. - Rrudt: und Birtuglienvreife. -

### I. Umtliche Artifel.

pr. ben 29. Movember 1829.

Breisevertheilung bes landwirthichaftlichen Bereins ju Spener ben 22. Movember 1829.

Ad. Nm. 2245. E

(Brand ju Rathemeiler auf ber Dable betr.)

Im Namen Seiner Majeftat bes Ronige.

Rudy eines Angeige Des R. Canbeemmiffaviate Gufel baben fich bei bem am 31. v. DR. in ber Rathemeiler Duble ausgebrochenen Branbe vorzüglich R. Gept Schullebrer , Jacob Simon Maurer, Ricolans Gis mon Maurer, Peter Duller Adersmann, fammt. lich von Ulmet , bann Beter Dbry , Bimmergefelle von Beilerbach , burch thatige und unerfchrodene Sulfe ansgezeichnet und ber gegenmartigen öffentlichen Belobung würbig gemacht.

Epeper, ben 23. Rovember 1829.

Ronialich Baperifche Regierung bes Rheintreifes, Rammer bes Innern.

v. Stichaner.

Buttringehaufen, coll.

Die Preifebemerbungen über landwirthichaftliche Begenftanbe für bas Jahr 1838 murben einer forgfale tigen Prüfung unterworfen, und bas unterzeichnete Begirtecomite hat hieraber folgenbe Befchluffe fur an. gemeffen erachtet.

I. Unban von Sanbelepflangen.

Die golbene Bereinsbenfmunge für ben im Rheinfreife nicht üblichen Muban einer nüblichen und fohnenben Sandelapflange wurde bem Burgermeifter Combars bino gu Germerebeim, welcher 34 Aren mit Connen. blumen (Helianthus annuus) angebaut und barans ein reines, gutes Del in verhaltnigmäßig großer Quantitat erzeugt hat, woven er bas Mufter einlieferte. Der Breis murbe mit bem lehrbuche ber ganbwirthe ichaft von Burger in zwei Theilen begleitet.

Die Befchreibung bes Anbanes ber Connenblume und bie Entwidelung ber bamit verbunbenen Bortheile wird man in einem ber nachften Intelligenzblatter mittheilen.

Die übrigen Berfiche bes Unbanes nicht ichen ublicher handelopflanzen find Fortfegungen bes Saf-

Dem Jacob Impertro ju Munbenheim, welscher eine Flache von 28 Uren mit Saffor unter gunfigem Erfolge angebauet bat, wurde die filberne Denfulluge verlieben.

Der Burger Reiffel ju Reuftabt hat, fo wie ber vorige, Proben feines felbit gebauten Saffors jeboch obne Beugniffe eingeliefert, und Gumbel ju Dannenfels ben Anban fortgefebt; — Beibe verbienen Ehrenmelbuna.

II. Enftur ober Grunbe und Anlagen neuer Beinberge.

Eine golbene Webaille mit bem Werfe von frn. Deuf in ger iber bie Terrafftrung ber Berge, wurde bem Königlichen Landcommiffar Peterfen zu Landau erteilt, weicher im Jahre 1829 eine Anpflangung von 19,624 ebein Reben auf bem Banne von Burrweiler an einem bisher obe gebliebenen Reinigen Bergabhange von 4 hectaren mittelft gänglicher Umrottung ber Bobots, regelmäßiger Terraffirung ber Abhange imb Befeltiaung burch foilbe Mauern bergeftelt at.

Die zweite goldene Bereinsbentminge gebihtet bem Grefen von Bercheim als Bester eines Theils bes bemarigen durcheim als Bester eines Theils bes ehemasigem durcfürftiftigen Gute. Under bei bu Bartens gu Dageres beim. Derfetbe hat im Jahre iften der barin gelegenen Sumpf und ben ehemaligen verschlammten Ranal aubfüllen und 22 Mergen Lanbes in ben besten Entlnruftanb feben laffen, woburch jugleich bie Carlibrajunanb feben laffen, woburch jugleich bie Carlibrajunanb feben lagfen, woburch jugleich bie Carlibrajunanb feben lagfen, woburch jugleich bie Carlibrajun bet.

Mit ber britten golben en Medaille hat man ben Königlichen Berftinfpector Retrig belobnt, welcher, nach ben eingeschiedten Zeugniffen, feit einigen Jahren 12 hectaren fumpfiges Watbland bei bem hofgute Einstebel urbar machen, einen Canbfigel von 28 hectaren mit 3000 Birfenftämmchen bepflanzen, — 150 Difthaumt fesen, und eine zweite Waltonslage mit 28000 holgstämmen herrichten ließ, in beren Mitte fich bas Denfmal für bas Jubilaum bes höchsteligen Königs befindet.

Eine vierte golbene Bereinsbentmunge mit bem praftifchen haus nut hulfsbuch über bie Arantheie ten bes Rindbeigh te, vom Moller, ertheilte man bem Johann Frolich ju St. Alban, welcher ein best Stid Land von 19 Aren mit 1300 Stid ebler Meben bestad Land von 19 Aren mit 1300 Stid ebler Meben bestantze, wovon er icon in ben lebten beis ben Jahren fohr guten Wein beigg. Liebei wurde bei sonders berücklichtiget, daß durch sein Beispiel schon mehrere Einwohner von St. Alban jur Rachamung veraulaft wurben.

Dit filbernen Denfmungen find geehret worben:

- 3) Balentin Karich von Kaiferslantern, wegen feiner Anlage im Danne von Winterbach, wo er al, hectartn von einer vor einigen Jahren erfaufen Malbyargefte urbar gemacht, mit einem Wohnbaufe, Scheuer, Stoffung und Dennntwelterfatters betreven unto lied Defthaum ergeffangt hat.
- 2) Ricoland Schwarz ju Arniben, welcher einen feligten Adergrund von i hectare mit herftellung mehrere Gtilbmauern zu einem Weinberge hergerichtet und mit ebein Rebforten bepflangt hat, wovon er schon im verflossenn Jahre Wein bezog.
- a) Die Wittwe Magbalena Mofer ju Eußerebthal, wegen Bermanblung einer fumpfigen Flache von 30 Aren ju einer fruchtbaren Wiefe im Banne von Eugerethal.

Lob verdient ber ichon im Jahre 1823 mit einem Preise belohnte Schuschrer Unger zu Rlingen, für die Derftellung eines schönen Pflanggartens aus einem fumpfigen Welfenlande und besten Bepflanzung mit 178 Obstäumen.

III. Gemeinbeverbefferungen.

Bon ben vielen Beneinben , welche im Laufe bes Jahrs Strafen und Geneinbenoege solid und fanftmäßg hergefellt haben, find be me Beziefkomite nur von bem Röniglichen Landcommissariate Reustadt die Gemeinben Jasioch, Geinsbeim und Lachen, und von bem Königlichen Landcommissariate Bezgabern die Gemeinben Appenhofen, Dörenbach, Eufrechthal, Klingenmunger, Robrbach, Billigen heim, Erdvenhaufen, Klingen und Wilgarts wiesen angezeigt worden.

Da bie Ortsvorftande biefer Gemeinden schon früber mit Ausnahme ber vier lebtgenannten wegen ihres Eifers in Gemeindeverbefferungen mit Preisen besohnt wurden, so hat man fich barauf beschräntt, silberne Bereinsbenfnminnen zu ertheisen:

- 1) Der Bemeinde Billigheim in ber Perfon bes Bfirgermeiftere Rubn.
- 2) Der Gemeinde Gravenhaufen in ber Perfon bes Burgermeiftere Beinrich Bader.
- a) Der Gemeinde Rlingen in ber Perfon bes Burgermeiftere Mleranber.
- 4) Der Gemeinde Wilgartewiefen in ber Perfon bee Burgermeiftere Jung, nebft bem Berte von heufinger, über bie Tertaffrung ber Berae.

Eine golbene Bereinebenfmange mit hinteres Unterricht in ber praftischen Obstaumyncht verlieb man aber ber Gemeinbe Be eifen bei in am Sanb in ber Person bes Burgermeiftere Erempel, weil fle fich angelegen seyn ließ, eine Berbindungsftraße von 800 Meter aus eigenen Mitteln berguftellen, und baburch ben benachbarten Gemeinden burch gutes Beifpiel nuben wird.

In Beziehung auf forgfältige Plantation ber ofe fentlichen Strafen find von bem Königlichen Lanbcommiffariate Berggabern augeruhmt worben: bie Gemeinben Annweiler, Eußerethal, Robrbach, Bilgartewiefen, welche bereits Preife erhalten haben, bann Oberotterbach und Borderweibenthal mit ben baju geborigen Bilialen Oberfchlettenbach, Darflein und Dimbach, welche vier Orte über 1200 Obftomme gepflangt haben.

Man hat baber filberne Bereinsbenfindingen ber Gemeinde Oberotterbach in ber Person bes Bürgermeisters hood, und ber Gemeinde Borberveich benthal in der Person bes bermaligen Bürgermeisters Basentin Pufter, necht haugi's Katechismus bes Jeldbaues guerelannt.

Eine gleiche Andzeichnung mit ber filbernen Bereinsberthufinge nebt ber Schrift von Bouafous, über die Gutturbes Maulbeerbaunts, erhielt bie Gemeinbe Dubenhofen in ber Person bes Burgermeifters Grunbhöfer, für die Berfchonerung ber Begirtsftrage nach Reustabt mit einer Pappelallee von 800 Stammen.

Silberne Bereinsbenfmungen erhielten in ber Perfon ihrer Ortevorftanbe: Die Gemeinden

- 1) Weifenheim am Berg, nebft Zinfen's Unweisfung jum Seibenbaue, wegen Anlage einer Raftanien . Saatifchule von 3 Lagwerten und bedeutenber Riefernbestamung.
- 2) Bobenheim am Berg, für eine Raftanien. Saatfchule von if Tagwerf und Riefernfaat.
- 3) Cepftabt, für eine gleiche Anlage von & Tagwert und Balbeultur.
- 4) Raliftabt, wegen gleicher Aulage von t Tage wert.
- 5) Ungftein, wegen einer Riefernfaat von 13
- 6) Dadenheim, wegen einer gleichen Gaat von 19 Tagwerfen.
- 7) Birtenhördt, nebit Möller's praftifdem Daus, und Bulfsbuche über bie Rrantheiten bes Rindtiebes, wegen einer Raftanienbaumschule von 10

Aret gu Birfenhorbt, und einer Baumfchule von 4 hectaren gu Bollenborn.

- 8) Rapellen , nebft heufinger's Unweifung gur Dbftbaumgucht, wegen einer Pflangung 28000 Weißtannen auf 3 Tagwerten.
- 9) Rothweiler, in ber Berfon bes Abjuncten ... Gartler, neht Geit Ratechismus ber Deftaum- judit, megen Bepfangung eines Roberfanbes von 11 bestenen mit Raftanien und Doftbamen.
- 10) Be i fer, welche in ben vorhergehenben vier ahren fcon 8000 und im Jahre 1838 wieber 5000 Raftanienftammchen pflanzen lieft.
- 11) Rhobt, welche im gleichen fruheren Zeitraume 20000 und im lebten Jahre wieber 6000 Raftanienftammchen pflangte.

Befonbere Chrenmelbung gebührt ben ichon früher mit Preifen belohnten Gemeinden:

- 1) Alberemeiler, wegen einer Riefernfaat von
- 2) Unnweiler, beegleichen von 135 Tagwerten.
- a) Berggabern, ebenfo von 23 Tagwerten.
- 4) Mahlhofen, wegen einer Pflanzung von 42000 Erlen auf 14 Zagwerfen.
- 5) Dornbach, wegen einer Raftanienfaat von
- 6) Rlingenmunfter, von fünf,
- 7) Ramberg, von brei,
- 8) Borbermeibenthal, von feche Tagwerten.

Preife far Pflafterung, reinliche Ser-

Die galbun Berbienftnebatte erhielt bie Gemeinde Beistam in ber Berfon bes Burgemeifters Enth, mest Gen gen gareniemes der Deftbaumunchtbeit bei 80000 Cundbratterer Hafter mit einem Aufwonde von 18000 fl. angelegt, ben burch alle Ctrafen laufenben Derfbach eingefaßt, und ble ichonfte Reinlichfeir bes Oris hergestellt.

Silberne Bereinsbenfmangen wurden vertheilt an bie Bemeinben:

- Oberluftabt, in ber Perfon bee Burgermeiftes Soffmann, nebft hinteri's Unterricht in ber praktischen Deftbaumundt wegen gleichmäßiger Pflaflerung ber Orteffrage wiewohl in ctwas geringerem Umfange.
- 2) Rulghelm, 'in' ber Perfon bes Burgermeifters Comitt, nebft Coubarth über glacheultur und Blachbereitung, für herftellung von 7000 Quabratmeter Pflafter.
- 3) Freisbach, in ber Person bes Burgermeisters Ruff, nebt Sagi's Katechismus bes Felvbaure, für bie herftellung bes Ortspflafters von 1500 Duabratmeter.
- 4) Dechterebeim, in ber Perfon bes Burger, meiftere Mohr bes Jungen, für Berichonerung bes Dres burch Chaufftrung ber Straffen.
- 5) Dorn bad, Cantone Rodenhaufen, in ber Perfon bes Burgermeiftere Riein, nehlt Seib Ratediemus ber Obifdaumjudt ; für Anlegung won 5500 Quabratmeter Pffafter, und baburch erzielte Driebverfohnerung.
- 6) Bornheim, nebft Schnbarth über Flachenitur und Flachebereitung, in der Perfon ber Birgermeiftere Sofch, ütter beffen Leitung außer ber ichon früher bewirften Gulent ven 20 Dectaren Meibegrund und 84 hectaren Balbland, im Ianfenben Jahre 2000 Quabratmeter Pflafter bergeftellt wurbe.

Bon ber Gemeinde Gleisweiler und bem bortigen Burgermeifte Brith, find wieber neue verbienstliche Berbeffeungen eingenihmt worben. Geit 5 Jahren find bird fein Befreben is, Angwerte mit Cicen und Riefeth bepfalligt, 5 hertoliter Caarlaftanien gefest und fiber 4000 Raftanienpflanglinge verfeht worden, und neuerdings wurde wieder eine Mathflache von a Cagwerten gur fruchtbaren Wiefe ungefchaffen. Da bie Berbienffe biefer Gemeinde fcon öftere belobt und erft im verfiosfenen Jahre mit ber goldenen Me-baille erfannt vourben, so wird hier bie Ehrenmelbung wieberhobilt.

#### IV. Theilung ber Wemeinheiten.

In ber Gemeinde Birtmeiler find 5 hectaren ihres Antheils an bem Borberuntbe, ber Oberbainger raibe in 112 Loofe vertheilt, und von ben Einwohnern, welchen fie jugefallen find, mie 38,700 guten Reben bepflangt worben. Diefes in zweisacher hinficht töbliche Unternehmen hat man mit ber g olden Bereinsmedaille nehft bem Berfe über Teraffirung ber Berge von heufinger, in ber Person bes Butgermeisfters Gradmid geehret.

Eine gweite golbe ne Mebnide neift Meller über bie Kranfheiten bes Rindviebes, empfangt bie Gemeinde Friefen hoim in ber Porson bes Bargermelfers Bar, weil fie im laufenden Jahre ihre in 214, hectaren beftehenben Almanden unter ihre 228 Gemeinbeglieber verheiftet hat.

Die filberne Medaille nebft Schubarth über Flachseuftur und flachsbereitung, erhalt bie Gemeinde Mund ben he'm in ber Perfon bes Burgermeiftets Bohmer, wegen gleichmäßiger Abtheilung ihrer Almanben von 1.65. Sectaren unter 106 Gemeinbealieber.

Much bie fleineren Abeheitungen in ben Gemeinben Bollenborn von 18, Gleidgellen von 10, Rlingen von 40 Bectaren unter bie entivierenber Einwohner hat man nicht unbeachtet faffen, bie Ortevorstände werben fich aber burch frühere Ehrenzeichen bernbiach finben.

#### V. Errichtung von Sohlenhöfen.

Der Auszeichnung mit ber golbenen Berbienftmedaille nebft Beufinger's Anweifung jur Dbftbaumjucht, fanb man die Gemeinde haftloch in der Perf nitres Bürgermeisters Leberte würtbig, weil sie einen Foblenhof von mehr als 18 hectaren angelegt, folchen mit einem sebendigen Zaun umsgangen, einen Foblenfall dabei erdaut, und mit einem bedeutenden Aufwande die Einrichtungen getroffen hat, daß im Lauerenden Zahre schon 40 Fohlen darin gepflegt werden konnten.

#### VI. Berfdiebene Cultures und Inbuftries Berbefferungen.

Gilberne Bereinsbenfmungen erhielten :

- 1) Catharina hartmann von Bornheim, eine blinde Baife, welche zwei Rilogramme fein gefponnenes Garn eingeliefert bat.
- 2) Barbara Scheuermann, ein zehnjähriges Rind zu Beifenheim am Sand. Gie wurde wegen ihrer Gertigfeit im Feingefpinnfte in fo zartem Alter fcon im verfloffenen Jahre belobt, und hat in biefem wiederum zwei Kilogramme fehr fein gesponnenes Garn eingeschieft.

Befonderes tob verbient Martin Manbery von Bofereweifer, welcher in feinem Garten 150 Dbftbaume gepflangt hat.

Dem Ranbcommissariatsforeiber Gunbet von Dannenfels, welcher in biefem Jahre wieber feine Gulturen von Saffor, Maufberrbaumen und besonbere feine Bersuche ber Bereblung bes Flachfes fortgefebt bat, wurde bie neuefte Ghrift über flacheultur und glacheberetlung von Schubarth (Reipzig 1829) gu Anertennung feines Fleifes überfendet.

Der landwirthschaftliche Berein im Rheintreise, welcher fich erfreut, auch in biesem Jahre wieder Ge-legenheit gefunden ju haben, viele nubliche Unternehuungen ju lohnen und andjuzeichnen, hofft auch baburch beitragen ju tönnen, andere Private und Gemeinden zu ermuntern, burch Gultur und Kunffleiß

bie zwei Sauptquellen alles Reichthums, ben Boble ftanb bes Lanbes immer mehr zu beförbern.

Speper, ben 22. Rovember 1829.

Begirtecomite bes landwirthfcaftlichen Bereins.
Rurg. & B. Regierungerath.

# Befanntmachung von ertheilten Gemerbeprivilegien.

Durch Refeript vom Königl. Staatsministerium bes Inneen vom 16. September b. 3. wurde bem Eentrale Berwaltungsausschuffe bes politechnischen Bereins folgenbes mitgetheilt :

"Der Professe Strauß ju Afcaffenburg hat auf , bas ihm am 4. Dezember 1827 verliebent, Seite 783, Bid 48, bes Regitrungsblattet vom genannten Sabre , jur Ausschlichten gefommene Privilegium auf sein eitzuchtungten Berahren bei Bereitung bes ge benannten Steinguts jeber Art aus ber angezigten talf "haltigen Greingutsung einer Kiefelnarum nund talf-haltigen Maffe ju Steingut ohne Brand freiwillig "Bertidt geleiftet."

Mit biefem war jugleich ber Luftrag verbinden, die binterlegte Beidereiung im Aunfte and GewerbeBlatte befannt zu mochen, und die bier folgende Bemertung ausbrücklich hinzugufügen: "daß sich aus den
"Gefassen, welche aus der raffbaltigen zu Seteingut,
"das vorfandene Nateum anflöfe, — die Berwendung,
"das vorfandene Nateum anflöfe, — die Berwendung,
"dieser Masse daber zu Ruch und Trintgeschier,
"ren in Gesundheits » polizeilicher Beziehung unzuläßig sein.

#### Beidreibung

ber talthaltigen Steingutmaffen ju gebranntem Steingute und ju Steingut ohne Brand und ber ju biefen talthaltigen Steingutmaffen bienlichen Moterialien, entbeckt, aufgefunden und zuest in Anwendung gebracht mit bierauf begründetem Gesuch eines Privilegiums von bem Königlichen Professor Auselm Franz Strauß ju Alfchastung. A. Talthaltige Seingutmaffe gu gebraumtem Steingut jeber Gattung und Art im glafurten und unglafurten (Biecuit) Buftanbe.

#### Diefe Steingutmaffe geichnet fich :

Erftens: burch ihren Gehalt an reiner Lattrebe, (nicht talferdehaltigen Gossilien) aus. Die reine Talterbe, (nicht talferdehaltigen Gossilien) aus. Die reine Taltserbe ift meines Wissens bis jest noch auf feiner Jabrif bes Im mid Auslandes zur Steingutmasse, weder bes Biscatist noch der glasuren Waare vom edlen seinen, oder sognammten englissen Seriagute, von weisem oder auch einstrebt bemalten sognammten Samitätes fleiugute, der genammten kein nernen auch Roblenger-Geschiert, als Arfige, Flasschen, Butterfosse, Schiffen u. s. w., ebensowenig von Eteingute, door Abandsse, von Abadsspiesse, Michael von Abandsspiesse, weiter vagas oder sognammten erfrischenden Krügen und über daupt zu teiner Wasse von Abandsspiesse, auch über daupt zu teiner Wasse von Abandsspiesse, werden weben der Robenstein werden erfrischenden Krügen und über daupt zu teiner Wasse von Abandsspiesse, werden wer

B weiten 6: burch ihre anderweitigen Bestantbeile und Busammenfebung aus Abonerden und ben andern gur Masse von gebrannten Thonwarren dientlichen Maeterialien, welche größentheils von mir in der Rabe der Stadt Aschaffenburg und in einem Untreite von 10—12 Stunden aufgefunden, juerft aber von mir zu die sem 3weck angewandt wurden. Bis jeht hat noch leine Kadrif bes Inlandes zu den gegenannten Kadriflaten bieffen Waterialten biefager. Gegenannten Kadriflaten

Drittens: zeichnet fich die tallhaltige Steingutmasse burch ihre Gitte sehr vortheishaft aus. Sie fic gu Bistait gehörig und in einem zwechmößigen Ofen zebrannt, hart von seintörnigen Brüchen, helltlingends leicht, hlendend weiß von Farbe, der Benalung, Bebruckung, der Farbung, der Glassund de iktnerenbung zu genanntem Steingute bes glasartigen Justanbes sähig; verträgt, zehörig gebrannt und glasurt, die Albrochslung von Jise und Kälte ohne zu springen, und fann in solchen Gesten nach einem vorläusigen Berjack gefocht werden; endlich icht sich die bese Steingutmasse in allen Formen darftellen.

Die von mir theile entbedten, theile querft ju gebrannten Daffen angewandten Raturprobutte und Coufte find von ausgezeichneter Gute und Reinheit, wie fie mobl nicht beffer im In. ober Muslande angetroffen werben; ja einige bericiben find meines Biffens nur ber biefigen Begend eigenthumfich. In biefen gunftis gen Umftanben liegt eines Theile bie Bute ber ans Diefer von mir erfundenen talfbaltigen Steinautmaffe bargeftellten Steingutwaaren, und baburch fowohl als burch bas Bortommen aller ju ben vorgenannten Ras brifaten bienlichen Materialien in einem Umfreife von 10 - 12 Stunden ift anderntheile Die Doglichfeit gegeben , bergleichen Fabrifartifel ju fo billigen Preifen barftellen gu tonnen, bag baburch nicht ollein bie feitber bebeutenbe Gumme, welche jahrlich fur biefe gum Beburfuiß geworbene Waaren in bas Mustand gieng, nun bem Inlande erhalten, fonbern auch eine burch Boblfeitheit, Gute und burch gunftige Lotalverhaltniffe geficherte Ronturreng mit ben ausländifchen Sabriten biefer Urt bem Inlande eine neue Gelbauelle eröffnen mirb.

Durch Borfichenbes ift bie Bichtigfeit und Rublichfeit biefer meiner Erfindung, wie ich hoffe, einlendernd dargelnn; nech weiter wird aber der überads große Bortheil eines Theils für den Staat, andern Abeils für die hiefige Gegend durch Benühung und Anwendung meiner Entbedung aus Folgendem fich herausstellen:

 Diefes Rochfalg bebarf ich nicht ju meiner Steingnts maffe, feine Ausscheibung geschiebt obne befonbere Musgabe für Brennmaterial und Arbeit, und jene Arbeiter, weiche bie Berflebung ber gewöhnlichen Galtioble beforgen , tonnen fle obne besondere Dube bemirten , inbem fie nichts weiter nothig baben, als bie Dutter. lange in langlichte Pfannen von Gifen (hiebei bie eingige fich jeboch reichlich erfebenbe Musgabe) ju fullen. biefe Pfanne auf bie gwischen einer jeben großen Pfanne und beren Rauchfang befindlichen Brandmaner gu fegen, von Beit an Beit Mutterlange nachanfullen, und ebenfo wie bei Mushebung bes Rochfalges aus ben großen Dfannen, bas fich nach und nach aus biefer verbampe fenben Mutterlange ausscheibenbe Rochsalg auszuheben und nun an einen befonbern Plat ju fchaffen; bie übrige nach Ginfüllung fammtlicher bis jest nicht weis ter benutten Mutterlauge und nach Musicheibung bes Rochfalges aus berfelben bei ungefahr jur Salfte vers minberten Lauge beenbiget, nun noch gurudbleibenbe Mutterlauge überläßt ber Arbeiter bem weitern Berbunften bis beinabe jum Trodnen, fest bann bie Pfanne, menn bas lebte Brennmaterial unteracleat und gu Robs len abgebrannt iff. und bie Pfannen folglich nicht mehr binberlich find, 1 Grunbe auf ben Regerheerb , um alle Feuchtigfeit und bie ertraftiven bargigen ober fcmubigen Theile gu entfernen. Die trodue Daffe wird aus ben Pfannen gefchlagen und in Raffer vers fchloffen; fo ift fie nun gur weitern Mudfcheibung ber Zalterbe bienlich , und fo wird burch biefe einfache nicht toftspielige Behandlung , Die bis jest unbenuste Mutterlauge burch bas gewonnene Rochfals für bie Raffe febr nüblich.

Für bie Ausschlagung ber trodnen Matterlange, für Falfer und Berpadung, fo wie für Transport und wertere Bearbeitung bat ber Empfanger und feine Son fien ju sorgen. Sollte bie Saline mit ber Ausschleibung bes Rechfalge fin nich erfolbig, bie entbestiche und bei jur Sennte nunfos wegges schüttete Matterlange ber Obersaline, so wie fie abe fallt, ju übernehmen, und selbst ju meinem Zweck ju Bertarbeiten, wober bie Staatsfalfe war feinen unmit-

telbaren Gewinn, aber in feinem Falle einen Berluft baben wirb.

3 meiten 6. Da bie Benutung und Anwendung meiner Erfindung in ihrer, wenn auch nach und nach erfolgenben größten Musbehnung eine bebeutenbe Ungabl pon Sanbarbeitern erforbert, und biefe nicht allein aus ber altern, fonbern auch aus ber jungern Bolfeffaffe beiberlei Befchlechte muffen gemablt werben, fo ift es unberweifelt . baf Rabrifanftalten burd meine Erfinbung begrunbet, jugleich bie fegenreichften Befchaftis gunge . und Berforgungeanftalten für bie armere Bolfe. flaffe ber Stabt und Begenb Michaffenburg werben muffen, und bag mit ber Musrottung bes bettlenben Duffigganges, ber baufig nur burd Armuth entftan. bene und tief gefuntene fittliche Buftanb ber niebern Bolteflaffe verbeffert , und Arbeiteliebe , Ginfachheit , Sittenreinheit, beiterer Lebensmuth und trene Unbang. lichfeit an Ronia und Baterland Die mobitbatigen Folgen biefer in aller Begiebung nutlichen Anftalten fevn merben.

Das nun die Ausscheidung ber Talferde aus ber trochien Mutterlange bes Orbersalzwertes betrifft, so geschicht bicfelbe auf folgende Meise:

Die trodene Mutterlauge wird in Baffer aufgelost ; bas ebenfalls nach meinem Berfuche in berfelben befindliche Glauberfals icheibet fich biebei aus, und bie leicht auflösliche falgfaure Talferbe bleibt in ber Gluf. ffateit : burch toblenfaure Coba ober Dotafche wirb Diele Talferbe niebergeichlagen, gewafden, getrodnet und burchglubt, aus bem bier nebenbei gewonnenen Glauberfalg ftelle ich wieber tohlenfaures Ratrum bar und benute bas nach Musicheibung ber Talferbe (burch Coba) jurudbleibenbe falgfaure Ratrum jum Glafig. machen bes gemeinen Steingutes, und fo nun wirb mir bie Talterbe ein fehr vortreffliches , babei , mas nothig ift, wenig toftenbes Material ju meiner Steinautmaffe, welche nebft ben übrigen von mir querft gu Diefer Steingutmaffe angewanbten Raturprobutten alle Die oben genannten guten Gigenfchaften ben barans gebrannten Bagren ertheilt.

3ch laffe nun bie übrigen gu ber von mir erfun-

benen talthaltigen Steingutmaffe bienlichen größtentheils von mir in hienger Gegend entbedten Raturprobutte hier folgen:

Diefe find auffer ber obenermahnten Zalterbe: a) Thonerbe junachft bei Afchaffenburg gegen bas Dorf Schweinheim vorfommenb.

b) Thon in ber Fasancerie bei Afchaffenburg, wovon inbeffen bie reinern Abern aus Zeitmangel noch nicht aufgefunden, aber noch aufzufinden find.

c) Berwitterter Bafaltthon in ber Strieth bei Afchaffenburg.

d) Thonerbe von Rleinwallflatt, theile weiß, theile gelb und roth, weniger ju feinem, wohl aber ju gemeinem Steinaute brauchbar.

e) Bafaltthon von Groswaldtftabt.

f) Thonerbe von Grofoftheim.

h) Thonerbe (langft befannt) von Rlingenberg : biefe Thouerbe ift gwar und vorzuglich ju gemeinem Steingute und ju feinem bienlich , befonbere aber gur Darftellung ber nothigen Rapfeln (Casetten), an meldem 3mede fie auch, und nur biefer Thon allein, bis jest jeboch auf weit entlegene Steingutfabriten ins Musland verführt wirb. Der Rlingerbergerthon ift unter ben vorftebenben Thonarten ber reichlichft portommenbe, fo bag folchet auch für mehrere Rabriten von Thonmaaren felbft für eine weitere Rolgezeit gurefchenb fenn wirb ; biefes tann ieboch von ben fibris gen Thonerben fomohl, ale von einigen ber nachfolgenben Minerallen mit Sicherheit erft in ber Rolge nach mehrjähriger Erfahrung bestimmt werben. Diefes ift jur rechten Burbigung bes weiter folgenben Privilegiums . Begenftanbes ju bemerten nothwenbig.

i) Quary von Afchaffenburg und Umgegenb.

k) Quargiand auch Riefelfand von Afchaffenburg, Gulgbach und Wenigumflabt und von Rleinoftheim.

1) Feuerstein bei Afchaffenburg; jedoch find von biefem fofil mer einzelne Bruchfilde bis fest gefunden worden, die Entdeckung ber eigentlichen Beburtsftatte, ober bes Entleckungsortes biefes fosils ift ber forte gefebte Gegenstand meines Nachforichens. m) Dichter und verwitterter Felbfpat bei Dainafchaff und in ber Umgegend bei Afchaffenburg.

n) Bermitterter fohlensaurer Kalf bei homburg und abwarts am Main (lintermainfreis); ein zu ben obis gen Zweden vortreffliches im Feuer freibeweiß fich bremnenbes Mineral.

Aufer biefen wichtigen Naturprobutten ist bie biefige Gegend noch reich an Schwerspath, Flusspath und
Tips. Folglich enthält unsere Gegend alle auch jur feinsten Steingutmasse Operation) nöthigen Mineralien, jur feinsten Steingutmasse Abel bei bei beich beachtenber Info fept fann. Nebit biesen ist bei Afchaffenburg ein mehr und weniger reiner Thon (Töpferthon) in welchem ich jedoch nur in einem Neinen Bruchftüde etwas weniges Erdpsech entbedte.

Daß vorftehende Foffliten nicht alle zugleich zu ber weiter mit erfundenen Steingutmasse verbunden werden, wersches fich von seibs, aber fie sind zu ben verschieben nen oben angesührten Fabristaten sammtlich mehr ober weitiger und in jehr verschiedenen Michungsverbaltnissen nebs ber von mir zuerft in Anvendung gesehten Kallerbe aus ber Orber Mutterlange erforberitich.

Das nun bie Bereitungsart meiner Steingutmaffe in quantitativer und qualitativer Sinficht betrifft; fo muß ich porans bemerten , bag es jebem Cachverftan. bigen befannt ift, wie fomohl bas Berhaltnig ber Qualitat und Quantitat ber Beftanbtheile ju Steins autmaffen nach bem verschiebenen 3mede ber baraus au fertigenben gebrannten Baaren nicht allein fehr verschieben ift, fonbern auch für einen und benfelben Bred oft mechfeln muß, ba befonbere bie Thonerben - aus einer und berfelben Geburteftatte oft ihre Qualis tat anbern , und bann ein unterrichteter Rabrifant bas quantitative Berhaltnig nicht allein biefer, fonbern auch ber übrigen Beftanbtheile abanbern muß; baher ift es eine bochit fchmierige Gache, Borfchriften über eine folde Bufammenfebung ju geben, welche gwar ichon bei Berinchen im Rleinen bie unmiberfprechlichfte Bemabrung für ben gunftigen Erfolg bei ber Unwendung und Ausführung im Großen überhaupt geben, boch in quantitativer Sinficht aber im Großen leicht eine Mb. äuberung nöthig macien, welche nicht vorzusehen, also auch bei bem besten Willen nicht vorher angegeben verben können; diese Bemerfung ist nöthig, bamit baburch und burch nachsolgende Beschreibung bem Gesesse vom 22. Dezember 1825. Wissenit IV. Tiele I. 5. 48. Rt. 1. und Titel III. 5. 55. Rt. 3. in Bejug auf ben vorliegenden Gegenstand Folge gegeben werbe.

3ch glaube bienach, um unnötfige Weitlaufigfeit um Mieberholung ju vermiehn, mich auf Darfegung einiger Bereitungsarten um so mehr beschändten ju birfen, als ich jugleich mit ben Proben ber Maffe, und einiger barauf bargesellten Gegenftanbe, anch bie biezu verwendeten Mineralien beischließe, und so burch eine vom Sachverständigen unternommene Prufung bie Michtigfeit ber Nigaden befährigt werben fann.

Enblich fete ich bas Gluben ober Ralginiren einis ger Materialien j. B. bes Quarges, ber Talferbe ic., Die feine Bertheilung ber Dateriglien, Die Difdunge. weife, bas Formen ber Daffe, Trodnen, Brennen u. f. m. ale befannte Dinge bier voraus, inbem bie Borbes reitung , bie Bufammenfebungeart und weitere Bearbeitung meiner Steingutmaffen von ber befannten Borbereitung , Bufammenfebungeart unb Bearbeitung ber Steingutmaffen auf anberen gut eingerichteten gabrifen eben fo wenig , ale bie biegu bienenben Dafchinen, Berathichaften und Bertzeuge überhaupt nicht abweichen, ich auch nur bie Entbedungen ber Raturprobutte und Anwendung berfelben, fo wie ber Talferbe ju Steingutmaffen und bie weitere fabritmäßige Bearbeitung berfelben ju gebranntem Steingute jeber Gattung unb Urt und ebenfo ju Cteingut ohne Brand als Gegen. fant bes weiterhin nachzusuchenben Privilegiums in Unfpruch nehme.

I. Zalthaltige Steingutmaffe ju Buften und bergl. (ebled Steingut Biscutt, ber Farbung ober Bemahlung und Politur ober Glattung fabig.)

Afchaffenburger Thon, fleben Theile. Benigumftabter Thon, funfgebn Theile. homburger Ralf, gebrannt, brei und einen halben Theil.

Michaffenburger Quarg, brei und einen halben Theil.

Drber . Talferbe gebrannt, ein viertel Theil bes Gefammtgewichtes biefer Maffe, biegu tann noch gefeht werben, Biecult ber fünfte Theil bes Gesammtgewichtes biefer Maffe.

Statt obiger Abonerben ober flatt ber Menge ber feiter fann auch Allingenberger . Thon gang, beffer theilweife fatt bem Alfchaffenburger Thon in berfelben Menge und ebenfo Großoftbeimer . Thon, verwitterter und bichter Bafaltivon angeroantb werben, bei Jufah von Klingenberger . Thon fann bei Benge ber Latterbewemehrt werben. Durch biefe Mbanberung anbert fich natürlich anch bad Mengroerhaltniß ber übrigen Besandtefich.

II. Talthaltige Steingutmaffe zu Taffen, Tellern u. bgl. (ebles Steingut ber Bemahlung, Bebruckung, Karbung und Glafur fabig.)

- Michaffenburger Thon.

Wenigumstadter Thon, bon jedem ein und ein balber Theil.

Quary ober Riefel, einen halben Theil. 3/2/2 Domburger Ralf, gebrannt, einen halben Theil.

Orber Talferbe, gebrannt, ben achtel Theil vom Gefammigewicht biefer Daffe.

Diegu fann gefett werben :

Biscutt ein funfer Theil vom Gesamntgewicht biefer Mage. Auch bier tonnen die übrigen früber benaugten Thouerben und bei Amwendung des Klimgenbergerthons auch eine größere Menge Orber Talkerbe mit der nötigen Bandverung ber dvirgen Bestandtiefe, wie in S. II. verweibet werben.

III. Talfhaltige Steingutmaffe ju gemeinem Stringute, Rrugen, Topfen, Schuffeln und bgl.

Rleinwaltftabter weißer Thon,

Rlingenberger Thon ,

Alfchaffenburger weißer Zopferthon; (von jebem einen Theil.)

Orber Tallerbe gebrannt ben vierten Theil bes Befammtgewichtes vorstebenber Thonerben.

Afchaffenburger ober Wenigumfiabter Cand, ober Rleinostheimer ober von ben andern fo viel ale jur gehörigen Berarbeitung (Formen) ber Maffe nöthig ift.

Bim glafigen liberjug biefer Baaren bient bie nach Abscheiden ber Alferbe amb ber Orber Mutter-lauge gurüdbliebende Calfamifcfung mit fein gertheiltem Quar; gemengt, ober bad ous berfelben ansgeschiebene Cali; biefe Maffe taun auch mit ben anber Abonereben verfet und hiernach bad Berhältnift bes Canteb bestimmtt werben. Ebenso tann bie vorftehenbe Maffe III. ju fien (fogenaunte Abone ober Cteingutöfen) amgewandt werben.

B. Talthaltige Steingutmaffe ju Stein gut jeber Gattung und Art, welches ohne Brand und ohne Glafur ber Politur fabia ift und fteinbart wird.

Bon Diefer talthaltigen Steingutmaffe bemerte ich: Erftens. Diefe Daffe ift in Bezug auf Die Ans. mabl ber Daterialien und bie Mrt ber Bufammenfesgung fo wie ber Unwendung berfelben ebenfalls meine Erfindung. Die 3bee biegu gab mir bie michtige Entbedung bes Ronigl. Afabemitere Ruche in Dunchen, welcher querft ein im Baffer auflösliches Glas barinftellen lehrte, und Unbeutungen gab, biefe Glatauf. lofung ale Binbemittel für erbige Rorper angumenben. Dieranf versuchte ich bie Darftellung einer talthaltigen Steinantmaffe , bie formbar und obne gebrannt zu met. ben, burch Lufttrodnung eine Steinharte annehme, und ber Belitur fabig feb. Deine Berfuche murben mit einem gunftigen Erfolge belehnt, und wenn gleich bie aus biefer Daffe gefermte Probe noch nicht ben bochften Grab ber Bollfommenbeit befigt, fo befitt biefe Daffe boch folde Gigenschaften, welche fle zu einem wichtigen Gegenftanbe ber Zechnit ju machen verfpreden, und burch beren Benütung für bas Baterland eine nene und audichtiefliche Ermerbequelle gu verbof. fen ftebt.

Diefe tallhaltige Steingutmaffe ift vorerft von mir ju Abbruden angewendet worben, boch fieht ihrer Ans

menbung ju Buffen, Bafen, Baereliefe und ju anbern in Formen ju bearbeitenben Gerathen nichte im Bege. Beborig burch Lufttrodnung erhartet läßt fie fich, wie anbere bichte ober harte Steine, g. B. Marmor, Alas bafter ichleifen und poliren. Diefe Daffe bilbet, wie überhaupt bie Glasauflofung (nach Ruchs) einen bochft feuerfeften Ubergug. Gie ift leicht und wohlfeil barguftellen, und lägt fich mit mehrern, befonbere erbigen (nicht metallifchen) garben burchaus und bauers haft farben. Ginige vegetabilifche Far en werben burch bie Gladauflofung veranbert, und es ift noch ju verfuchen, ob ein Bufat von Mlaun jur gefarbten Daffe, che noch bie Bladauflofung angewandt wirb , biefes verhindert, wie folches (nach Ruchs) bei Dalereien auf Leinwand gefchieht; biefe talfhaltige Daffe wiber. ftebt geborig troden ber Ginwirfung bes falten Baf. fere , wenn folche breifig Tage nach meinem Berfuchen in bemfelben gelegen. Unch ein zwolfftunbiges Ginles gen in fortgefest beiß erhaltenem Baffer bewirfte feine außerlich bemertbare Beranberung , Die Daffe in bunnen Studen ichien jeboch etwas von ihrer Sarte eine gebußt ju haben. Roch muß ich bemerten, bag mich weitere Berfuche belehren werben , ob bieje Daffe nicht gu Rochgefchirren ohne Glafur, jum Ubergug ber tupfere nen und eifernen Ruchen und anberer Gefage und Berathe, flatt ber thenern und boch nicht febr bauerhaf. ten Glafur, jumal auf eiferne Befchirre, ju Stuben. Dfen u. f. w. taun angewandt werben, mogu einige porläufige Berfuche viele hoffnung gaben.

3ch hoffe burch biefes bie Eigenthumlichteft und Bichtigfeit biefer Erfindung dergeitzu nut ihre möge liche manisfaltige Anwendung gegeigt zu habem und obgleich biese Erfindung erft fürstich von mir gemacht wurde nut erst von ihrer weitern Benuhung und Imwendung ibre größtmöglichse Bollfommenheit erwattet werben fannt, so glaube ich, bei Berückfahigung bieses lamfanded und ber wirtlich geschenen Darssellung biefer Masse, so wie ber nachselgenden Beschreibung ber Jubereitung und der heeliveise versichten Auwenbung berieben auch diese meine Erstwickung zu einem Begenftanbe bes weiterhin ausführlich bargelegten Privilegiums . Befuches machen ju burfen.

Die Bortheile, ble fich jeht ichon von biefer Er-findung angeben laffen find :

Erftens. Diefe talfhaltige ohne, Brand erhartenbe Daffe ift eines Theile bie jest meber im Inlande noch im Auslande auf Diefe Beife , wie ich folche barftelle, und in Sinficht ber bagu bienlichen Materialien gufam. menfete, bargeftellt morben, und wirb auch, wenn ihre Rufammenfebung jest und in ber Rolge nicht mitgetheilt wirb, nicht fo leicht erfunden werben, weil eine, felbft genaue chemifche Unterfuchung feineswegs bas auflog. liche Glas als foldes ju fcheiben vermag , fonbern nur bie Beftanbtheile beffelben, bie Riefelerbe und bas Ratrum, bie aber fo burch bie demifche Unalpfe aufgefunben nur bie Beftanbtheile eines weißen nicht aufe löslichen Blafes barthun, aber noch feinedwege, gne mal in ber Berbindung mit ben übrigen Beftanbtheilen biefer Maffe, ben Unterfucher belehren, ob biefes ein auflöbliches Glas fen , ober ob biefe Blasbeftanbtheile eigenthumliche Bufage an einer befonbern Steingutmaffe finb; lettere Rolgerung wird ihn aber wohl nicht befriedigen , weil ber fonthetifche Berfuch ben analytis fchen nicht beftatigen wirb. Wollte ber Chemifer nun aus ben aufgefundenen Beftanbtheilen nach Qualitat und Quantitat ein ohne Brennen erhartenbes Steingut barftellen , fo murbe er gmar eine plaftifche Daffe er. halten, bie aber nimmermehr ohne Reuer blog burch Lufttrodnung fteinhart wirb; hatte er aber wirflich bas auflösliche Glas entbedt, fo wird ihn wieber bie Zalferbe in Ungewißheit laffen, ba bicfe gwar rein erbalten werben fann, aber boch nicht von ber eigenthumlichen Befchaffenheit und fo wohlfeil wie folche aus ber Orber Mutterlange von mir bargeftell? wirb. In biefen Umftanben , bie jeber ber chemifchen Unalpfe Runbige beftatigen wirb, ift ber Bortheil biefer Erfindung für bas Inland begrunbet, indem nicht fo leicht eine answärtige Fabrit biefer Art entfteben, folg. lich mit ben aus biefer Daffe gefertigten Artifeln Sans bel treiben fann. Diefe Daffe aber felbft bei ben bis

jest erprobten wenigen Unwenbungen ift megen ihrer leichten wenig toftfpieligen Darftellung, wegen ihrer eben fo leichten Bearbeitung und Unmenbung, baber benn auch megen ber Boblfeilheft ber baraus gefertigten Kabrifate greignet, eine audfchließliche befonbere Gelbauelle fur bas Baterland ju eröffnen, welche immer reichlicher fliegen wird, wenn, woran nicht gu ameifeln , biefe vortreffliche Daffe nun noch ju anbern Artifeln bes gurus und bes Beburiniffes angewandt werben, und wenn fich biefe Inwendung nach noch anauftellenben Berfuchen gu Ruchen- und anbern bergl. Berathen, ober jur Ubergiehung von anbern Gefchirren bemabrt, wie alle hoffnung vorhanden ift, bann wird ber bochftwichtige Bortheil, folche unentbehrliche ber Befundheit nicht nachtheilige bauerhaftere und mohlfeilere Roche und anbere Geschirre nicht allein in bem Saushalte ber Reichen, fonbern auch in jenem ber Armen zu feben zum Bohl ber Menichen beftätiget merben.

3meitens. Die Bortbeile, welche fich burch biefe Erfindung fur bie Ctaatstaffe buech Bearbeitung bes bis jest uublos jur Bach gelaffenen Untheils ber Orber. Mutterlauge ergeben, fo wie ber bobe Werth, ben bie fabrifmäßige Unmenbung biefer ohne Reuer erhartenben Steingutmaffe für bie Wohlfahrt ber armern Botteffaffe hiefiger Stadt und Gegent haben wirb, find fcon frubet fo überzeugend herausgehoben, baf ich mich auf bas begieben barf, mas ich in A. über Die Bortheile ber bort befdriebenen talfhaltigen ju gebranntem Steinaute bienenben Daffe, fowohl fur ben Staat, ale fur Die bieffae Begent angeführt habe, und ba ich biefelbe und auf bie nemliche ichon fruber angegebene Beife aus ber Orber Mutterlauge bargeftellte reine ober gebrannte Tafferbe gu biefer Daffe benube, fo bleibt mir bier nur noch bie Angabe ber Materialien nach Qualitat und Quantitat und bie Bubereitungemeife ber Daffe felbit übria. Bas bie Borbereitung ber erbigen Beftanbtheile , bas Gluben ober Ralginiren, Dechen , Mablen, Schlemmen und bie biegu bienenben Dafchis nen , Berathe u. f. m. betrifft , fo beziehe ich mich auf basjenige, mas ich bierüber fchon früher bemerfte, und auch bier feine Anwendung finbet.

- Auffer ber Orber Talterbe bienen ju biefer Maffe: a) weißer, gelber ober rother Thon von Rleinwallftabt .
- b) Natrumglas Buffefung (unch Juche).
  Much wird unbezweifett, jedech noch nicht verfucht,
  bas aufföliche Natrumgladpulver, und flatt beffelben,
  Bleiglas, Afchaffenburger Enary und flatt bes hier
  angegebenen Thous andere biefige Thouarten, befonders
  Bafalttbon angeroandt werben tonnen.

Die Bereitungeart bes auflöslichen Ratrumglafes und bee Ratrum Gladpulvere geschieht nach Ruche (Rafinere . Archiv für bie gef. Raturfebre B. V. S. 4. C. 358. - 413) 3ch hoffe biefe Sinweifung wird mich entschuldigen, wenn ich bier ber Rurge megen bas ichon befaunte über biefe Bereitung weglaffe; ich bemerfe nur noch , baf bie hier angezogene bochft wichtige Erfindung und bie in bem beefallfigen Muffate von Auche gegebenen Anbeutungen gur Benütung bes aufloelichen Glafes, wie ichon ermabut, mir gwar bie erfte 3bee gur Darftellung einer ohne Brand erhartenben talfhaltigen Steingutmaffe, aber feineswege bie mir eigenthumlich angehörenbe Bufammenfebung biefer Daffe und beren Mawendung gab und geben tonnte , wie biefes fich bei Bergleichung ber Arbeit von Ruche und jener von mir überzeugend barthut, und indem ich bas große Berbienft biefes ausgezeichneten Belehrten auch in tiefer von ihm gemachten und vorbemertten Entbedung auerfenne, nehme ich nur meine Erfindung einer ohne Brand bartenben ber Politur fahigen talthaltigen Steingutmaffe und beren fomobl gum Theil erprobte, ale noch weiter gu erprobenbe mögliche manniafaltige Unwenbung ale mein Eigenthum in Unfpruch.

Bejug. auf bie Bereitungsart ober Insammenfebung biefer taltbaligen Seingutmaffe zu Geingut
obne Brand muß ich vorand auf alles das hinweifen,
was ich bei ber Bereitungsart ber talthaltigen Steingutmaffe zu gebrannem Beringute bemerft habe, weif
auch bier blefelben Berhältlige intretent Stunnen, und ich
mich baher gegen eine nachtheilige Birtung bed bort
angegogenem Gefebe verwahren muß. Und git hier
babeftbe in Beigebung auf Sorbreitung per Materialien

gu ber nun folgenden Busammenfehung, was ich am angeführten Orte früher sagte, in soweit bier nicht ausbrücklich eine Mönderung angegeben ift.

I. Talthaltige ohne Brand erhärtende und polirbare Steingutmaffe gu geformten Gegenfanden wie unter aubern gu Abbruden ober Abformen von in Glas ober in Gipe feine von in Glas ober in Gipe eineschiffenen von geformten Gegenfländen.

Rleinwalbftabter weißer Thon, vier Theile.

Orber Talferbe gebrannt, ber achte bis vierte Theil, bem Gewichte bes Thons nach.

Der kleinfte hier bemerke Zusat von Talkerbe eretheilt vor Masse webr hate, sie ift aber babei weniger leicht, bei Jusab ber größen Menge ber Latferbe tritt ber umgetehrte Fall ein, und so wird biefes Berballtnig von der kleinsten bis jur größten Menge ber Latflerde fallt finden.

Ratrumgladauflofung (nach Auche) bei fleinen Begenftanben concentrirt, bei größern fomobl, wie 1. B. Buften, Bafen, Armlenchtern (Candelabres, Girandoles.) Tafeln, bann bei Berten ber ichonen Baufunft, 1. B. Ganlen, u. a. m., ale auch bei allen auf ber Drehfcheibe ju formenben Begenftanben muß bie cons centrirte Ratrum. Glasauflofung mit Baffer mehr ober meniger nach ber Große und Starte ber Stude verbunnt fenn, weil fonft bie Daffe fruber erhartet, als fie ihre gehörige Form erhalten hat, auch fdwieriger austrodnet. Diefes Mustrodnen muß burch bie Luft ober boch nur in einem mäßig erwarmten Bimmer gumal jur Beit ber Ralte gefchehen. Die Daffe trodnet um fo langfamer und unvollftanbiger, je concentrirter bie Glasauflöfung angewandt wirb, und je ftarfer bie Ginwirfung ber Barme ift, anbere Rachtheile bei lets. terer Gimmirfung, j. B. Springen und Berreiffen ber Daffe nicht zu gebenfen.

Die Politur wird ben bearbeitenben Gegenflanben wie bem Marmer, Alabafter und andern des Schleifers fabigen Steinen auf die bekannte und baher bier unteröttert bleibende Beiffe ertheilt. Es ift nothwendig, baß zu bieffer Maffe die Tallerde gut gebrant ober fatheint jey, wie es iberhaupt bei beiben Steingutung.

# Dienftes : Nachrichten.

-Durch Befchluß Königlicher Regierung best Rheins Kreifes, R. b. 3., vom 5. Rovember i. 3., wurde ber Schulcanbibat Joseph Freich in Rieberfchiettenbach, sem Latholifchen Lebrer bafelbit, in proviforischer Eigenschäft ermannt.

Durch Befdlug Königlicher Regierung, Rammer bes Innern, vom 5. Rovember 1829, wurde ber bisberige Berwefer ber proteftantischen Anabenfchule ju Umweiler, Landcommissariate Berggabeen, Johann Diterflatter, als Lehrer baselbit in befinitiver Eigens ichaft errannt.

Durch Beichluft Roniglicher Regierung, Rammer bes Innern, vom 5. November 1829, wurde ber Schulcanbibat Frang Rettig von Otterberg, als Reperer an ber proetfantischen Schule ju Mehlbach, Ranbcommispariate Raiferslautern, in provisorischer Eigenschaft ernannt.

it e b e r ber Betreibepreife mabrent bes Monats

|                | Datum       |            | W a       | izer        | 1.      |        |            | R         | orn.        |        |          |            | 9          | pel.        |            |        |
|----------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|--------|------------|-----------|-------------|--------|----------|------------|------------|-------------|------------|--------|
| Drt e.         | der marfte. | Ctant.     | verfauft. | eingeftelle | Mittels | Preis. | Ctanb.     | verfauft. | eingestellt | Mittel | Preis.   | Ctanb.     | verfauft.  | eingeftellt | Mittels    | Dreis. |
|                |             | 500        | 1011      | ter.        | a.      | tr.    | 50         | ctoli     | t e r.      | 8.     | fr.      | 5 2 1      |            | t e r.      | g.         |        |
| Dürfheim       | 7. Detober  | 5          | 5         | I _         | 6       | 8      | 49         | 49        | 1-          | 4      | 9        | _          | Ī_         | -           | _          | 1.     |
|                | 14.         | 1          | Ĭ         | -           | 6       | 4      | 19         | 19        | 1-          | 4      | 15       | _          |            | l —         | <b>I</b> — | ١.     |
| •              | 21.         | 1          | l i       | _           | 6       | 40     | 16         | 16        | -           | 4      | 38       | 2          | 2          | -           | 2          | L      |
| Cbentoben      | 28.         | 3          | 3         | -           | 6       | 56     | 13         | 13        | 1-          | 4      | 20       | 2          | 2          | -           | 2          | 1      |
|                | 3. ,        | 2          | 2         | -           | 5       | 48     | 21         | 21        | 1-          | 3      | 57       | 216        | 216        | -           | 3          | 1      |
|                | 10.         | 6          | 6         | -           | 6       | 24     | 32         | 32        | 1 -         | 4      | -        | 315        | 315        | <b> </b> -  | 8          | ŀ      |
| •              | 17.         | -          | -         | -           | -       | -      | 3          | 3         | -           | 4      | 10       | 198        | 198        | 1 –         | 3          | Ľ      |
|                | 100         | 12         | 12        | -           | 6       | 40     | 13         | 13        | -           | 4      | 22       | 117        | 117        | -           | 3          | 1      |
| Frantenthal    | 2.          | 9          | 9         | =           | 6       | 12     | 46         | 46        |             | 3      | 12<br>55 | 331        | 331<br>127 | _           | 2          | 1      |
|                | 9.          | 39         | 39        |             | 6       | 13     | 27         | 27        |             | 4      | 3        | 162        | 162        | _           | 2          | 1      |
|                | 9.          | 33         | 33        | -           | 6       | 45     | 44         | 44        | -           | 4      | 11       | 103        | 103        |             | 2          | 1      |
|                | 23.         | 68         | ú8        | -           | 6       | 30     | 58         | 58        | -           | 4      | 26       | 92         | 92         | l —         | 2          | I      |
| - 10 to 1      | 30.         | 1163       | 1163      |             | 7       | 8      | 48         | 48        | -           | 4      | 98       | 55 .       | 55         | -           | 3          | ١.     |
| Raiferslautern | 6.          | 77         | 77        | -           |         | 48     | 170        | 170       | -           | 4      | 2        | 598        | 598        | -           | 2          | ŀ      |
|                | 13.         | 26         | 26        | -           | 6       | 28     | 146        | 146       | 1-          | 4      | 8        | 638        | 638        | 1 —         | 2          | Ŀ      |
| •              | 20.         | -          | -         |             | -       |        | 86         | 86        |             | 4      | 32       | 242        | 242        | -           | 3          | 1      |
| Lanban         | 27.         | 35         | 35        | -           | 7       | 5      | 101        | 101       |             | 4      | 35       | 512        | 512        | -           | 2          | 1      |
| CHAVAN         |             | 15         | 15        | 13          | 5       | 56     | 45         | 45        | =           | 3      | 42       | 404        | 404        | =           | 3          | 1      |
| :              | 1 0         | 7 100      | 40        | 1           | 6       | 10     | 20         | 20        | _           | 3      | 42       | 30         | 30<br>500  | _           | 2          | 1      |
|                | 10.         | 40         | 9         | 7           | 6       | 10     | 38         | 38        | _           | 3      | 44       | 500<br>318 | 318        |             | 2          | 13     |
| ,              | 15.         | 16         | 16        | -           | 6       | 12     | 12         | 12        | 1_          | 8      | 55       | 400        | 300        | -           | 2          | 1      |
| ,              | 17.         |            | -         | -           |         |        | 2          | 2         | -           | 3      | 48       | 70         | 70         | _           | 2          | 1      |
|                | 22.         | 14         | 14        | -           | 6       | 12     | 19         | 10        | 1-          | 3      | 52       | 251        | 251        | <b> </b> _  | 2          | 1      |
|                | 24.         | -          | -         | -           | l -I    |        | 21         | 24        | 1-          | 8      | 50       | 81         | 81         | -           | 2          | 1      |
| •              | 29.         | 16         | 16        |             | 6       | 24     | 38         | 38        |             | 4      | 6        | 745        | 745        |             | 2          | 4      |
| Renftabt       | 31.         | 6          | 6         | _           | 6       | 80     | 3          | 3         | -           | 4      | 6        | 208        | 208        | -           | 2          | 1      |
| 20 enterot     | 6.          | 46         | 46        | -           | 6       | 18     | 87         | 87        | 1           | 4      | -        | 244        | 244        | -           | 2          | 1      |
| •              | 140         | 45         | 45        | -           | 6       | 20     | 80         | 80        | 1-          | 4      |          | 271        | 271        | -           | 3          | 1      |
| •              | 140         | 28         | 28        |             | 6       |        | 125        | 125       | _           | 4      | 10       | 230        | 230        | _           | 3          | 1      |
| :              | 47          | 10         | 17        | =           |         | 15     | 80<br>t 08 | 108       | -           | 4      | 24<br>24 | 165        | 109        | _           | 3          | ŝ      |
| :              | 20.         | 23         | 23        |             | 7       | 10     | 54         | 54        |             | 4      | 20       | 116        | 116        | _           | 9          | 1      |
|                | 24.         | 3          | 3         | _           | +       | 15     | 53         | 53        | -           | 4      | 15       | 134        | 134        | =           | 3          | 1      |
|                | 27.         | 14         | 14        |             | 7       | 20     | 49         | 49        | -           | 4      | 30       | 192        | 102        | _           | 3          | 3      |
|                | 31.         | 26         | 26        | -           | 7       | -      | 03         | 93        |             | .4     |          | 261        | 261        |             | 3          | ١.     |
| Speper         | 6.          | -          | -         | -           | - 1     | -1     | 24         | 94        | -           | 4      |          | 250        | 250        | -           | 2          | 1      |
|                | 13.         | 3          | 8         | -           | 6       | -      | 29         | 29        | -           | .4     | 35       | 174        | 174        | -           | 2          | 4      |
|                | 20.         | -          | -         | -           | -       |        | 52         | 52        | -           | 4      |          | 165        | 105        | -           | 3          | 2      |
| 3meibriiden    | 27.         | -          | -         | -           | -       | -1     | 59         | 59        | -           | 4      |          | 299        | 299        | -           | 8          | 1      |
| Smeinthacu     | 8.          | 416        | 416       | - 1         | 7       |        | 555        | 555       | -           | 4      | 29       | 18         | 18         | -           | 2          | 8      |
| .*             | 145         | 476        | 476       | - 1         | 7       |        | 117        | 117       | -           | 4      | 36       | 4          | 4          | -           | 2          | 4      |
| •              | 100         | 410        | 410       | -           | 7       | 22     | 193        | 193       | -           | 4      | 50       | 3          | 3          | -           | 2          | 5      |
| •              | 29.         | 140<br>242 | 242       |             | 7       |        | 143        | 143       | -           | 5      | 12       | 4          | 4          |             | 9          | 4      |
| •              | 1-3, 9      | 444        | 244       | -           | 7       | 21 1   | 223        | 1220      | 1           | 91     | 14       | 4          | 4 1        | - 1         | *          | 4      |

f ich t October 1829 im Rheintreife.

| 6 pe                | gfer        |           | 7 1 m   | _                                                                                                          | (M.c                                                       | r ft.       |                                                                                                     | 1                                                                                                                                                             | S) a            | fer.                     | -                                                                       | -        | <br>- |  |
|---------------------|-------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--|
| -                   |             |           |         | -                                                                                                          | _                                                          | ^           | _                                                                                                   | -                                                                                                                                                             | _               | ^                        | -                                                                       |          |       |  |
| Stanb.<br>verfauft. | eingeftellt | verfauft. | Dittel. | Stanb.                                                                                                     | verfauft.                                                  | eingeftellt | Mittel                                                                                              | Ctamb.                                                                                                                                                        | verfauft.       | eingestellt              | Mittel.<br>Preis.                                                       |          | -     |  |
| Sect 0 1 1          | ter.        | titer.    | A. Er.  | .500                                                                                                       | 1011                                                       | 1 0 5.      | ft. fr.                                                                                             | -5 €                                                                                                                                                          | : 1 0 1 1       | t e E.                   | n. tr.                                                                  |          | <br>  |  |
|                     |             | 0 -       |         | 6 19 3 19 22 6 6 19 2 19 2 2 6 6 6 6 7 6 4 4 1 1 1 5 4 6 6 6 9 7 6 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 6 19 3 19 22 6 6 19 22 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |             | 3 16 3 29 3 3 4 3 3 5 3 5 3 5 5 3 3 5 5 3 3 5 5 3 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 29 29 21 56 1 2 — 5 4 4 4 4 4 4 1 18 8 100 5 4 4 1 18 8 1 100 8 7 6 — 19 107 9 45 1 1 5 5 3 3 4 1 1 5 5 3 3 4 1 1 5 5 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 29 29 21 56 1 2 | пининининининининининини | 1 490<br>2 155<br>2 440<br>2 2 - 8 8 2 2 2 8 2 2 2 8 2 2 2 15 2 15 2 15 | <i>;</i> |       |  |

336

ti e b e r f i ch t ber Deft., Brob. und Rieifch-Tare mabrend bes Monats October 1829 im Abeintreife.

|                                                                                 | Datum                                                                                                                                                       | Meh 1.          | Brob.                                                                                                   | Fleifch.                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Drte.                                                                           | ber Darfte.                                                                                                                                                 | Somary Beiß-    | Comarz. Weiß.                                                                                           | Dofen- Ralb-                             |
|                                                                                 | 20. 4                                                                                                                                                       | Ritogr. Ritogr. | Ritogr. Ritogr.                                                                                         | Kitogr. Kitogr.                          |
| Dürfheim<br>Frankenthal .<br>Raiferdlautern<br>Landau<br>Speyer<br>Bweibrüden . | vom 1. bié 31. Dctober vom 7. Dct. vom 14. vom 21. vom 28. vom 1. bié 31. Dct. vom 1. bié 31. Dct. vom 2. vom 2. vom 2. vom 1. bié 31. vom 9. vom 6. vom 9. | fr.             | tr. pf. tr. pf. 3 2 8 — 3 2 8 — 4 — 7 — 4 1 3 8 — 4 1 3 8 — 2 3 4 1 5 6 2 3 4 2 5 6 2 5 — 6 3 5 — 7 — 7 | 18 — 16<br>16 — 12<br>16 — 12<br>16 — 12 |

# Intelligenz - Blatt

Nro 41.

# Spener, ben 9. Dezember

1830.

Bertheilung von Ronigt. Cachfifden und Ronigt. Preufifden Truppenverpflegegelbern. - Geffepung ber peremptorifden Arig gur Ginache ber Beweibffeverreclamationen pro 1829/30. - Rorberung bes ebemotigen fraubfifden Nationalgerbiften Jacob Cans von Landau. - Refnigere ber Bermaltung ber Rreisarmenanftalt bis jum Schluffe bes Etatsjabres 1828/29. - Coulnadrichten vom Jahre 1829.

# I. Amtliche Artifel.

Ad No. 1868. G.

pr. ben 2. Dezember 1829.

pr. ben 1.:Dejember 1829.

Ad Nm. 1481. E.

(Die Beribeilung von Ronigl. Gadfifden und Ronigl. Preußifden Eruppen . Berpflegegelbern betr.)

Em Ramen Geiner Majeftat bes Ronias.

Rufolge allerhochfter Entichliegung vom 21. v. D. wird befannt gemacht, bag bie Rrone Sachfen für Die Berpflegung ihrer Truppen im Rheinfreife im Sabre 1815, ben Reft ber tarifmäßigen Berpflegegel. ber mit 10031 fl. 47 fr. a bl. bezahlt bat, welche bei bem Rreisfriegefonde vereinnahmt worben finb.

Chenfo ift ber Reft ber aus jener Epoche berrat. renben Berpfleadgelber Ronigl. Dreubifcher Truppen mit 10115 fl. 40 fr. bei bem Rreisfriegsfonbe eingegangen.

Spener, ben 27. Rovember 1820.

Roniglich Baperifche Regierung bes Rheintreifes, Rammer bes 3unern.

> v. Stidaner. Bertheau, coll.

(Die Reflfegung ber peremptorifden Frift gur Eingabe ber Gemerbiteuer : Reflamationen pro 1842 betr.)

Im Namen Geiner Majeftat bes Ronias.

Bur Gingabe ber Retfamationen gegen bie Bewerbfleuer . Unfage in ben Bebrollen vom laufenben Etatejahre wirb eine Frift bis jum erften Darg 1830 anbergumt.

Rach Ablauf biefer Rrift burfen von feiner Beborbe nachträgliche Reflamationen ber Mrt angenoms men , inftruirt und begutachtet werben.

Bon ben am erften Dars abguichliefenben Bemerbe fteuer . Reflamationeregiftern find an bemfelben Zage von ben Roniglichen Canbcommiffariaten und Stener. controllamtern Die Abfchriften an Die Ronigliche Regierung (Rammer bes Junern und ber Ringngen) einzufenben.

Cpeper, ben 28. Rovember 1820.

Roniglich Baperifche Regierung bes Rheinfreifes, Rammer ber Rinangen.

v. Stidaner ....

Cacher, coll.

pr. ben 3. Dezember 1829.

Ad Nos. 2154 E.

(Die Forberung bes ehemaligen frangofischen Nationals garbiften Jacob Lang in Landau betr.)

# 3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Auf bas Gesuch bes X. Wagner bahier, als Manbatair bes Banquier F. L. Riboutei in Paris, wurde von bem zu Gunften bes ehemaligen franzöffichen Nationalgarbisten Jacob Lang in Landau, von ber Königlichen Ministerialliquibationscommisson ber Forberungen an Frankreich in Minden unterm 31. Dezember 1821 erlassenen Erkenntnise, wodurch die unter Nro. 2380, im Justiligenzblatte von 1828 Nro. 11. eingetragene und an ben genannten Banquier Ribouts cebirte Forberung bes Jacob Lang auf 17 Franken 15 Centimen liquibirt worden ist, flatt ber ab-banden gesommenen ersten Auserteigung eine Application.

Ausfertigung jum Behuf ber Erhebung bes bem oben genannten Ceffionaire jufommenben Betrages ausgestellt.

Es wird biefes hiemit jur Offentanbigfeit gebracht, bamit der allenfallfige Besther ber erften Musfertigung, wenn er rechtliche Uniprude barauf haben follte, biefelben bei der competenten Beborbe geltend machen tann, als wogu hiemit eine Frift von breifig Tagen anberanmt wird.

Wenn bis babin teine Einfprache erfolgt, fo ift bie erfte Ausserzigung für null und nichtig erflart, und bie Zahlung bes Berteilungsquotienten tann gegen 20gabe ber Dupilitataubfertigung geleiftet werben.

Speper, ben 28. Rovember 1829.

Roniglich Baperifche Regierung des Rheintreifes, Rammer bes Innern.

v. Stichaner.

Schalf, coll.

Ad Nm. 2926. E.

(Die Refulcate ber Bermaltung ber Rreibarmen . und Irrenanstalt bis mm Schluffe bes Ctargiobres 1829 betr.)

Die Bermaltung ber Mrmen - und Berenanfalt bes Rheinfreifes in Franfenthal.

In ber Beilage jum Rreisintelligenzblatte von 1820 Rro. 18., und in jenem vom Jahr 1822 Rro. 199, find bie Reinftate ber Berwaltung ber Rreisarmen und Irrenauftalt bis jum Schluffe bes Rechnungsfahres 1837 bargeftellt; in ben bier nachflebenden 4 überfichten folgen nun bie finanziellen Refultate von biefer Epoche an bis jum Schluffe bes Rechnungsfahres 1933.

A. Überficht bes Bevöllerungeftandes ber Recisarmenanftalt in ben Rechnungejahren 18%, 18%, 18%, 18%, 18%, 18%,

|                | Stanb                                              | Bugang                   | N 5 g             | ang        | Stanb<br>ber                                        | Berp                                         | flegung                                                             | stage          | Diernach                                                    | - 4)                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Jahr:<br>gang: | Bevölfer<br>rung<br>am<br>Anfange<br>bes<br>Jahrs. | während<br>bes<br>Jahrs. | Musge-<br>treten. | Geftorben. | Bevotter<br>rung<br>am<br>Schluffe<br>bes<br>Jahrs. | ber<br>in ber<br>Angalt<br>Ber-<br>pflegten. | ber gegen<br>Rofigelb<br>aufferbalb<br>ber<br>Anfialt<br>Ernahrben. | Su-<br>fammen. | taglich im Durch-<br>Sonitt von<br>ber Anftalt<br>verflegt. | Bemerfungen.                                                      |
| 18%            | 407                                                | 119                      | 64                | 65         | 397.                                                | 145568                                       | -                                                                   | 145568         | 899                                                         | Der Bevolterungeftanb vor 18 1, mar ienem ber vorher              |
| 18%,           | 897                                                | 122                      | 32                | 64         | 428                                                 | 153702                                       |                                                                     | 153702         | 421                                                         | gebenben Jahre gang gleich<br>allein in biefem und ben fo         |
| 18'%           | 423                                                | 90                       | 48                | 48         | 417                                                 | 151944                                       | -                                                                   | 151944         | 415                                                         | genben Jahren nicht aber in i                                     |
| 18'%           | 417                                                | 115                      | 49                | 64         | 419                                                 | 154689                                       | _                                                                   | 154689         | 424                                                         | Unge in ein befonteres Regifte                                    |
| 181%           | 419                                                | 104                      | 78                | 47         | 398                                                 | 154267                                       | 157                                                                 | 154424         | 498                                                         | getragen, und in ben tagliche Bereiteringe und Berrflege          |
| 18%            | 898                                                | 156                      | 76                | 77         | 401                                                 | 145415                                       | 2123                                                                | 147538         | 404                                                         | ften auffer Anfan gebtieben, m<br>burch fich natürlich bie 3ahl b |
| 181%           | 401                                                | 263                      | 96                | 102        | 466                                                 | 164444                                       | 4259                                                                | 168703         | 461                                                         | Berpäegungtroge febr vermi<br>bern,und bie ber corbergebenb       |
| 18%            | 466                                                | 18t                      | 54                | 97         | 496                                                 | 177918                                       | 3224                                                                | 181142         | 496                                                         | Jabre, jeboch mur febeinbar, fei                                  |

# B. überficht bes Rrantenftandes ber Rreisarmenanftalt in ben Rechnungsfahren 18%, 18%, 18%, 18%,

18%, 18%, 18%, 18%,

| Rechnungs:<br>jahre. | Rranke<br>amvesend im<br>Ansang<br>bes<br>Jahrs. | Rranfe<br>aufgenommen<br>im<br>Laufe<br>bes<br>Jahrs. | Sus<br>fammen. | Rronfe dum Laufe in Laufe in entlaffen. | des Jahrs. | Kranke<br>annefend am<br>Schlusse<br>bes<br>Jahrs. | 25 cmertungen. |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------|
| 181%                 | 67                                               | 373                                                   | 440            | 304                                     | 65         | 71                                                 |                |
| 18%,                 | 71                                               | 357                                                   | 428            | 271                                     | 64         | 93                                                 |                |
| 18'%                 | 93                                               | 336                                                   | 429            | 294                                     | 48         | 87                                                 |                |
| 181%                 | 87                                               | 387                                                   | 474            | 339                                     | 64         | 71                                                 |                |
| 18'%                 | 71                                               | 303                                                   | 374            | 235                                     | 47         | 92                                                 |                |
| 18%                  | 92                                               | 512                                                   | 604            | 426                                     | 77         | 101                                                |                |
| 18'/,                | 101                                              | 722                                                   | 823            | 621                                     | 102        | 100                                                |                |
| 18 %                 | 100                                              | 696                                                   | 796            | 605                                     | 97         | 04                                                 |                |

# C. Überficht ber Ansgaben von ben Rechnungsjahren

| Orbi  |                                                                           |       |      | . 21  | n 6 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-----|
| Rum.  | Вененина все Инваавен.                                                    | 18"/  | 4    | 187%  | ,   |
|       | Orbentliche Ausgaben.                                                     | ft.   | fr.  | ft.   | fr. |
| 1.    | Gehalte ber Angestellten                                                  | 3155  | _    | 3080  | 16  |
| 2.    | Bureau . und Erpertifefoften                                              | 542   | _    | 542   | _   |
| 3.    | Gottesbienft                                                              | 283   | 10   | 281   | 56  |
| 4.    | Unterricht                                                                | 318   | 0    | 281   | 48  |
| 5.    | Rrantenpflege                                                             | 2609  | 45   | 2677  | 57  |
| 6.    | Bohn ber Dienftboten                                                      | 2351  | 11   | 1736  | 35  |
| 7.    | Bictualien                                                                | 15833 | 0    | 20367 | 32  |
| 8.    | Bebeitung und Beleuchtung                                                 | 3879  | 47   | 4298  | 36  |
| 9.    | Unterhalt bes Beiszeuge, Rleiber und Bettung                              | 959   | 24   | 1034  | 7   |
| 10.   | Unterhalt ber Gerathichaften                                              | 599   | 6    | 370   | 31  |
|       | ( Beidzeng                                                                | 2643  | 40   | 2320  | 35  |
| 11    | Rene Unichaffungen von Rleiber und Bettung                                | 1440  | 54   | 1083  | 50  |
| •     | Beschuhung                                                                | 878   | 24   | 655   | 43  |
| 12.   | Reue Anfchaffungen von Berathichaften                                     | 994   | 1 26 | 088   | 34  |
| 13.   | Reparatur ber Gebaube                                                     | 1282  | 1    | 1305  | 47  |
| 14.   | Abgaben                                                                   | 97    | 48   | 27    | 48  |
| 15.   | Melt., Maft. und Bugvieh                                                  | 754   | 9    | 554   | 55  |
| 16.   | Befchaftigung ber Pfleglinge                                              | 1430  | 40   | 1452  | _   |
| 17.   | Bepflangung bes hausgamens                                                | 86    | 50   | 30    | 8   |
| 18.   | Transportfoften                                                           |       | -    | -     | _   |
| 19.   | Berichiebene unvorhergefebene fleine Busgaben                             | -     | -    | _     | -   |
| ۷ I I | Bufammen                                                                  | 40078 | 33   | 43108 | 3/  |
|       | Dievon ift abaugieben                                                     |       |      | 4     | -   |
|       | ber Betrag ber burch bie Rreisarmenanftalt an bie Befangenen bes Begirte. |       |      |       | i   |
|       | gefängniffes gu Rrantenthal abgegebenen Speifeportionen und Lagerftrob    | -     | -    | -     | ۱ ـ |
| 17    | Bleibt Musgabe                                                            | 40078 | 33   | 43108 | 3   |
|       | Auferorbentliche Andaaben.                                                |       | -    |       | -   |
| 20.   | Mußerorbentliche Bauten und große Reparaturen                             |       | _    | -     | ١   |
| 21.   | Rene Anschaffungen jur Aufnahme von weitern 80 Pfleglingen                |       | l _  | _     | ۱Ξ  |
| 22.   |                                                                           | 1114  | 1_   | 1114  | 1_  |
| 23.   | Quiescenggehalte                                                          | 600   | _    | 800   |     |
| 24.   |                                                                           | 300   | _    | 300   | 13  |
| 26.   | Alimentationebeitrage für Wittwen und Baifen                              | 15    | 18   | 51    | 3   |
| z0.   | Berichiebenes                                                             | -     | -    |       |     |
|       | Jujammen                                                                  | 1729  | 18   | 1465  | 3   |
|       | Total aller Ausgaben                                                      | 41807 | 51   | 44574 | 1   |

| _     | T   |       | -   | -     | 7   |       |     |       | -   |       | =   | Bemerfungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 181%  |     | 181%  |     | 181%  |     | 18%,  |     | 18%   |     | 18%,  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ft.   | fr. | fi.   | fr. | ft. · | fr. | fl.   | fr. | fl.   | fr. | ft.   | fr. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3121  | -1  | 3121  | -1  | 2937  | 40  | 2718  | -   | 2868  | 18  | 2880  | 6   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 300   | -1  | 300   |     | 316   | 40  | 400   | -   | 300   | -1  | 300   | -1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 300   | -1  | 314   | 10  | 844   | 15  | 291   | 18  | 293   | 48  | 294   | 34  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 239   | 4   | 312   | 3   | 524   | 4   | 447   | 55  | 518   | 25  | 509   | 50  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2999  | 22  | 2770  | 59  | 3022  | 58  | 3116  | 10  | 8224  | 11  | 8496  | 54  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1784  | 15  | 2018  | 14  | 1763  | 4   | 1730  | 40  | 1808  | 5%  | 1867  | 53  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16412 | 88  | 16292 | 45  | 18334 | 33  | 18525 | 46  | 16715 | 40  | 19227 | 28  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3957  | 24  | 8899  | 55  | 4093  | 7   | 2869  | 44  | 8016  | 24  | 3069  | 23  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 969   | 10  | 1094  | 40  | 1195  | 40  | 888   | 4t  | 885   | 23  | 1056  | 56  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 880   | 16  | 421   | 8   | 875   | 12  | 307   | 26  | 261   | 57  | 264   | 7   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1956  | 35  | 8279  | 42  | 2478  | 40  |       | 1   | 475   | 56  | 761   | 52  | Die geringe Musgobe fur Weissen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1382  | 19  | 1645  | 59  | 2870  | 38  | 768   | 59  | 585   | 37  | 154   | 49  | Bettung und Rieibungoftude rab<br>baber, weil mabrend brei Jahren b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 733   | 20  | 1096  | 28  | 1056  | 51  | 486   | 57  | 527   | 42  | 544   | 3   | a nbebige Bebarf in ber Anfialt fabi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 723   | 6   | 939   | 47  | 1114  | 25  | 972   | 18  | 1075  | 4   | 700   | 42  | ) girt worben ift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 697   | 6   | 1521  | 43  | 1132  | 8   | 950   | 50  | 1160  | 3   | 1076  | 31  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 84    | 36  | 34    | 36  | 27    | 48  | 46    | 2   | 45    | 43  | 38    | 55  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 613   | 20  | 745   | 10  | 553   | 50  | 576   | 50  | 498   | 30  | 623   | 41  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1464  | 27  | 1851  | 43  | 1637  | -   | 2428  | 30  | 1616  | 55  | 2247  | 9   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 98    | 56  | 159   | 58  | 144   | 4   | 50    | 46  | 84    | 20  | 50    | 20  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _     | -   | _     | I-  | _     | -   | 250   | -   | 275   |     | 188   | _   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | -   | _     | -   | _     | -   | -     | -   |       | -   | 27    | 47  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a8167 | 3   | 41820 | -   | 48922 | 37  | 32821 | 52  | 36196 | 1%  | 89389 | 53  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | -   |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _     | -   | _     | 1=  |       | -   | 620   | 32  | 1405  | 3   | 1593  | 4   | and the same of th |
| 38167 | 3   | 41820 | -   | 43922 | 37  | 32201 | 20  | 84790 | 58% | 37796 | 49  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | -   | _     | _   | 1130  | 25  | 342   | 5   | _     | _   | 138   | 23  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _     | 1_  | -     | 1-  | _     | -   | -     |     | 9650  | 48  | _     | 1_  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1114  | -   | 1114  | -   | _     | -   | 484   | 1_  | 544   | -   | 544   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 532   | 30  | 420   | -   | 60    | -   | 504   | 22  | 790   | 59  | 668   | 8   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 46    | 23  | 64    |     | 41    | 45  | 41    | 45  | 41    | 45  | 24    | 21  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 316   | 26  | 468   | 25  | 918   | 36  | 794   | 54  | 625   | 14  | 168   | 13  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |     |       | 22  | 2150  | 46  | 2167  | 6   | 4652  | 34  | 1538  | 5   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2000  | 19  | 200/  |     |       |     |       |     |       |     |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

D. Berechnung bes Koftenaufwands, weichen ein Bfegling und zwar nach ben verschiedenen Mitheitungen in ben Rechnungsjahren 181%, 187%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181%, 181

|       | Berg                  | pflegung  | gstage.       |       | 21 u    | 6 g                      | a b | e n.  |      | 3  | Cofte | naufr |     |       | nen g |      | ing i          | 273 | Rofter<br>für Kra                                                                 | nfe  | mpfle;                                                                                 |
|-------|-----------------------|-----------|---------------|-------|---------|--------------------------|-----|-------|------|----|-------|-------|-----|-------|-------|------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| gang. | ber<br>Ges<br>fanben. | ber Kran- | Su»<br>fammen | Drben | rliche. | <b>U</b> uffe<br>orbenti |     | Bufam | men. |    | final | n für | 0   | rbent | ide   | 0    | efami<br>usgab |     | Anjahi<br>ber<br>wah-<br>rend<br>bem<br>Jahr<br>beham-<br>beiten<br>Kram-<br>fen. | d te | Jähr-<br>Licher<br>Loften<br>errag<br>für<br>Kram-<br>npfle-<br>eines<br>Kran-<br>fen- |
|       |                       |           | 11-           | p.    | fr.     | g.                       | fr. | g.    | fr.  |    | ff.   | fr.   |     | -     | fr.   |      | _              | tr. | 1                                                                                 | la.  | fr.                                                                                    |
| 18%   | 116031                | 29537     | 145568        | 40078 | 33      | 1729                     | 18  | 41807 | 51   | 6% | 39    | 32%   | 16% | 100   | 22%   | 17%  | 104            | 56% | 440                                                                               | 5    | 55                                                                                     |
| 18%,  | 123665                | 30037     | 153702        | 13108 | 38      | 1465                     | 33  | 14574 | 11   | 8  | 48    | 40    | 16% | 101   | 53%   | 17%  | 106            | 27% | 428                                                                               | 6    | 15                                                                                     |
| 81%   | 119670                | 32274     | 151944        | 38167 | 3       | 2009                     | 19  | 40176 | 22   | 6% | 39    | 32%   | 15  | 91    | 30    | 15 ½ | 96             | 4%  | 429                                                                               | 6    | 59                                                                                     |
| 81%   | 123694                | 30995     | 154689        | 11820 | -       | 2067                     | 22  | 43887 | 22   | 6% | 38    | 1%    | 16% | 98    | 51%   | 17   | 103            | 25  | 474                                                                               | 5    | 50                                                                                     |
| 8%    | 126428                | 27996     | 154424        | 13922 | 37      | 2150                     | 46  | 46073 | 23   | 7  | 42    | 35    | 17% | 104   | 56%   | 18   | 109            | 30  | 374                                                                               | 8    | 5                                                                                      |
| 8%,   | 112538                | 35005     | 147538        | 32201 | 20      | 2167                     | 6   | 34368 | 26   | 5% | 31    | 56%   | 13  | 79    | 5     | 14   | 85             | 10  | 604                                                                               | 5    | 9                                                                                      |
| 81%   | 125963                | 12740     | 168703        | 34790 | 58%     | 4652                     | 34  | 39448 | 32%  | 5% | 33    | 33    | 12% | 75    | 29%   | 14   | 85             | 24  | 823                                                                               | 3    | 55                                                                                     |
| 18%   | 141516                | 39626     | 181149        | 37798 | 59      | 1538                     | 5   | 39384 | 54   | 5% | 35    | 29%   | 12% | 76    | 2%    | 13   | 79             | 5   | 796                                                                               | 4    | 23                                                                                     |

#### Shulnachrichten vom Jahre 1829.

Bieder ein Jahr voraber! Much in biefem hat bas Boltofchulwefen im Rheinfreife fich bebeutenber Berbefferungen und Kortichritte ju erfreuen.

So wie einerfeits aus bem Schnliebrerfeminar immer mebrere gebildete Bebret hervorgeben, und bie Diftifts and beaalingbecitinen these Gifer für bie Bervollfommung ber Universichtsanstalten verdoppein, wetteisen fortwährend bie Gemeinben, alle Mittel und Kräfte aufgubeten, um bie Schulen angemesen ausgustatten, und bas, was sie bafür verbunden sind, als bie heiligfte Gemeinbeschuld zu betrachten, welche fie mit Gewissenstellieft ind.

Auf biefe Beife und blog burch bie Selbftbatigfeit ber Gemeinben, ohne Zwang und Geber, war es möglich, bie Unterrichtsanstalten im Rheinfreise aufgurichten und nur einige Jahre werben noch bis ju bem Zeitpuntte erforberlich seyn, wo.in jeder Gemeinbe, ber größten wie ber tleinfru, die Schulen mit angemessenen Gocal, gebildeten Lehrern und hinreichenber Dotation verschen jepn werben.

Um bem Rheintreise eine geschichtliche Aufzeichnug au hinterlaffen, wie die Ordnung seiner Boltsschulen begonnen, sortgeseht und jum Biese geschrt worden ist, sollen die Jahresdungtigen bienen, welche schon seit bem Jahre 1819 in die Intelligenzhlütter aufgenommen werden, und in den folgenden Angaben turz bassenige enthalten, was dem Jahre 1829 eigen ift, und was die Gemeinden in diesen Jahresschaffe geleistet baben.

#### L Canbcommifariat Speper.

Die Gemeinde Balbfee, welche vor 6 Jahren ein gang neues Schulhaus erbauet hat, fant folches bei ber junehmenben Bahl ber fchulpflichtigen Rinber

ungureichend, überließ es ben Lebrern zur Wohnung, und errichtete ein zweites großes neues Lebrzgebaude mit zwei. Lebrzimmern mitten im Drte, mit welchem fle gugleich die Localitäten ber Gemeindeverwaltung verband.

Das anfehnliche neur Schuthans ju Friefenbeim, welches im verfloffenen Jahre angegeigt wurde, ift in biefem gang vollenbet und mit ben Rebengebauben verfeben morben.

Bu Speper, Fußgonbeim, Alebeim wurben bie Lehrerwohnungen bebeutent verbeffert.

In Mutterftabt find bie Einleitungen getrofe fen, bag im nachften Sahre bas icon langer beabfichtete Lebrgebaude mit feche Lehrfülen erbant werben fann.

Bleiche Borbereitungen find jur herfiellung bes tatholifchen Schulhaufes ju Rheingonheim gemacht worben.

3u ben Gemeinden Sanbofen, Otterfadt, Schifferftadt und Iggelheim wurde bas Reherrereinal bermehrt, und ju Schifferftadt und Mundenheim find bie Gehalte ber Gehalfen vers beffert worben.

Die Maddenichule ber Ratholiten gu Spepet wurde bem wiederbergestellten Rlofter ber Ominica. nerinnen übergeben, wo sie von ben basur aufgestellten geprüften Lehrerinnen mit ausgezeichneter Gorgsalt gespilent wirt.

Bu Balbfee hat man fo, wie gu Schifferstabt und Otterftabt eine Lehrerin für weibliche Arbeiten angestellt.

In ben meiften Gemeinden wurden mit ben Leht. anftalten Obftbaumfdjulen verbunden.

II. Canbcommiffariat Franfenthal.

Bu Großbodenheim murbe ber Bau eines für

beibe Confessionen bestimmten neuen Schuthaufes begonnen, welches fchon im nadiften Frubjahre jur Ehre und Bierbe ber Gemeinbe jur Bollenbung fommen wirb.

Die wenig vermögende Gemeinde Quirnheim hat alle ihre Rrafte angeftrengt, und mit einem Lokenaufwande von 2390 fl. ein ihren Bedürfuiffen gang entsprechendes Schulhaus hergestellt.

Ebenso wurde auch ber Gemeinde Dberfülgen in biefem Jahre bie Fremde gu Theil, ben Ban eines neuen ansichnlichen Schul- und Gemeindehaufes in ber haupiftrafe bes Orre entiteben Weben.

Die Gemeinde Biffereheim ließ ihr altes banfälliges Schulhans niederreißen und wieder vom neuen Dauerhaft aufrichten.

In ber Gemeinde Caufenh eim erhielt ber Unterricht burch bie Unftellung eines Gebulfen und Quemittelung eines zweiten Lehrsaals auf bem bortigen Gemeindehaufe eine woefentliche Berbefferung.

Endlich wurde auch ber Unterricht ber Ingend in ber Dhiftbaumgucht in biefem Jahre allgemein verbreitet und bie Anlegung von Baumfchulen in 24 Gemeinden theils befohloffen, theils vollzegen.

# III. Banbcommiffariat Reuftabt.

In ber burftigen Bemeinde Esthal ift ein gang neuer entsprechenber Lehrsaal gebaut, und bie Lehrerwohnung bem Beburfniffe jusagend hergerichtet worden.

Die nicht minder durftige Gemeinde Lindenberg hat einen gang neuen Schulfaal ju ber ichon befiebens ben und verbefferten Lehrerwohnung erhalten.

Die Gemeinbe Dadenheim, welche ichon früher ein gang neues proceftantisches Schulbaus erbaute, führt bernal noch Berbefferungen an bem tatholischen Schulbause und ber Lebrerwohnung aus.

IV. Canbcommiffariat Canbau. Busgezeichnet-find bie Bemühnngen ber Stabt

Landau, ihren Unterrichtsankatten würdige Cocalitäten ju verschaffen. Das fatholische Schulhaus wurde im vorigen Jahre vollendet und in diesem find die Gundamente für die herfellung der proteflantischen Schulbuffer gefagt worden, deren bedeutender Bau mit dem nächften Frühjahre beginnen wirb.

Die Gemeinde Gobramftein, welche im vergangenen Jahre ein gang neues Schulgebaube für bie fatholliche Ingend aufgeführet hat, erbauete in bem laufemben Jahre auch ein anschnliches proteftantisches Schulhaus, welches bereits unter Dache fteht.

Rach langem Bemußen ift es möglich geworben, in ber Gemeinbe Ransbach ein gang nenes Schulbaus berguftellen , welches feiner Bollenbung gunnahe tit.

In bet Gemeinde Queichheim ift ein febr folibes und anfebnliches Privarhaus angefauft worben, um in babfelbe die proteftantischen Schulen aufzunehmen und ber fatholischen zwedmäßigen Raum in bem bermaligen Schulbaufe zu verschaffen.

Auf gleiche Urt ift ju Rufborf ein folides Pris vatgebaude für die protestantische Anabenfchule erwors ben worben.

Bu Altborf murbe in bem Gemeinbehaufe ein febr zwedmäßiger Lehrfaal eingerichtet.

Man nmgeht alle fleineren Berbefferungen, bie Bermehrung ber Schuldorationen ju Balobeim, Indebeim, Impflingen, Gleisweiler, die Dotation, Unftellung eines eigenen Leberes ju Alferweiler, u. f. f.

# V. Canbcommiffariat Berggabern.

In ber Gemeinde Blantenborn ift ein gang neuer Schulbausbau in biefem Jahre bereits unter Dach gebracht und wird im nachften Fruhjahre vollenbet werben.

Die Gemeinde Dberotterbad, welche icon vor

einigen Jahren für die tatholische Jugend ein neues Schulhaus erbaute, hat nummehr mit einem Aufwande von mehr als 5000 fl. für die gahtreiche protes flantische Schuljugend gesorgt und bas hauptgebäude breeits unter Dach gestellt.

Bu Queichhambach, wo bie Unterrichtenftalten lange einen anbern Raum erforberten, wurde burch ein neue Schulhaus, welches bereits in feinen me-fentlichen Theilen hergestellt ift, für alle Zufunft ge-forat.

Außerbem find die Schullocalitäten gu Dimbach erweitert und bie Lebrgehalte gu Ingenheim vermehrt worben; die Bemeinden haben 400 fl. für Biderpreise vermenbet.

## VI. Banbcommiffariat Germereheim.

Bang verzüglich hat fich bie Gemeinbe Bellh eim ausgezeichnet, welche mit einem Aufwande von 17000 Gulben zwei Schulgebaube für bie tatholische und für bie protellantiche Sugend, mitten im Martte zur grofen Bierbe bes ohnehm ichonen Ortes bergestellt hat.

In ber Gemeinde Leimersheim wurde ein Privathaus um 5000 Gulben angefauft, um es zu einem Schulgebande einzurichten.

Die Gemeinde Randel hat gur Aufführung von Rebengebauben gu bem Schulbaufe 750 fl., Die Gemeinde Winden 170 fl. und jene von Beingarten 800 fl. verwendet.

: In ben Schulen von Jodgrimm und Minfeld find procknäßige Socalverbesserungen vorgenommen roorden. Beinade in allen Schulen wurde der Lehrapparat ergänzt und vernehrt und an vielen Orten haben die Gemeinben bedeutende Briträge geleistet, uns die Einführung gleichssprüger Lehr- und Religie onebunger zu erleichtern. VIL Canbebmmiffariat Raiferelantern.

In ber Gemeinde Indweiler, welche burch ben Etrafenbau und andere Berbefferungen in kurger geit ihre gange Gestalt verändert hat, ist im laufenden Jahre ein gang neuer Schulbausbau ausgeführt worben.

Einem bringenben Beburfniffe ber burftigen Bemeinbe Wartenberg . Nohrbach ift burch bie herledung eines neuen Schulhaufes abgeholfen worben.

3n Rieberfirchen wurde ebenfalls ein neues Schulhaus bereits unter Dach gebracht und wird im nachsten Jahre vollendet werden.

In ber armen Gemeinde Stelgenberg wurde ein taugliches Privathaus erworben und gur Schule bergerichtet.

Die Gemeinde Sochftein hat ihr Schulgebaube bebeutenb vergrößerf und in zwedmäßigen Buftanb bergeftellt.

Gur bie vielen hofe und Anfediungen, welche fich bei ben Erghütten unterhalb Raiferstautern gebilbet haben, murbe eine besondere Schule errichtet und gu biefem Ente ein Privathaus erworben, um folches jum Schuldocal einzurichten.

VIII. Canbcommiffariat Rirchheim. ; Überaus erfreulich find die Fortschritte in ben Gemeinben bes Königlichen Landcommiffariats Rirchheim.

Bu Bubesheim murbe bas proteftantifche Schulhaus in feinem Innern gang ungefchaffen, burchaus reparirt und zwedmäßiger eingerichtet.

In ber Gemeinbe Ritterebeim wurde bas Schulhaus gang erneuert und zwecknäßig mit einem geränmigen Lehrzimmer und Lehrerwohnung hergestellt.

Bu Stetten ift an bem tathalifden Schulhaufe ein neuer Lehrfaal erbaut worbenend

Bu Ilbeebeim murbe in bem protestantischen Schulbaufe, welches jugleich Gemeindebaus ift, eine gangliche Umanberung vorgenommen, wobntch ber Sehrfaal erweitert und zwedmäßig eingerichtet wurbe.

Das Schulhaus ju St. Alban hat bebeutenbe Berbefferungen und ein neues zwedmaßiges Lehrzimmer erhalten.

Bu Baper felb murbe ein neues fatholifches Schulbane erbaut.

Ein gweites neues proteftantifches Schulhaus ift

Ein brittes ift ju Ransweiler erbauet worben.

Das vierte murbe ju Lauterebeim, wo bas alte Schulhans mehrere Jahre mit Stuben jufammengehalten werben mußte, gang nen aufgeführt.

Das fünfte neue Schulhaus ift in ber Gemeinde Drbis entftanben.

Das fechete neue Schulhaus giert nunmehr bie Bemeinbe Rriegefelb.

Das fiebente ift in ber Gemeinbe Dorefelb gebant worben.

Das achte Schulhaus wurde in ber armen Gemeinde Stahlberg gang nen anfgeführt.

Enblich neuntens find ju Dbernheim nach tangft gehegtem Bunfche gang nene Schulhaufer ber- geftellt worben.

Mle biefe neuen Schulbaufer find bereits unter Dach gebracht, und werben im nachften Jahre ihren Beftimmungen übergeben werben.

Mufer biefen Berftellungen ift auch ju Stanbebahel mit bem Baue eines neuen Schulhaufes begonnen worben.

Die Stadt Rirch heim bat eines ber anfehnlichften

und folideften Bebaude bes Orts angefauft, um in bemfelben alle feche Lehrfale groedmäßig einzurichten.

Ebenfo hat bie Bemeinbe Dbermofchel ein grofee Gebaube fur bie protestantifchen Schulen erworben und jugleich für beffere Localitat ber tatholifchen Schule geforgt.

In ber Gemeinte Mauchenheim murbe eine zweite Schule errichtet und babei ein Schulgehulfe mit bem normalmagigen Gehalte angeftellt.

Much in Balbgrehmeiler ift ber Lehrergehalt um hundert Gulben vermehrt worben.

#### IX. Canbeommiffariat Rufel.

Mit bem ichon im vorigen Sahre angerühmten Eifer in Berbefferung ber Schulanftalten ift in bem Canbocommissariae Rufel auch in biefem Jahre fortgefahren worben.

In ber Gemeinde Suffer wurde ein neines Schnle haus nebft Deconomiegebauben für ben Roftenaufwand von 2400 fl. aufgeführt.

Die Gemeinde Gobelhaufen hat ein neues Schulhaus mit Rebengebauden für eine abnliche Summe erbaut.

In ber Gemeinde Dannweiler Frohnbach ift mit gleichen Roften ein ichones zwedmäßiges Schulbaus erbaut worben.

Die Gemeinde Sobenöllen hat gleichmaßig ein neues Schulhaus bergeftellt.

Bu Efweiler ift ein vor einigen Jahren für bie Schule angefauftes Gebanbe mit einem Roftenbetrage von 1100 fl., für biefelbe gwectmaßig hergerichtet worben.

Die Gemeinde Obenbach hat ihrem im voris gen Jahre erbauten Schulhaufe bie Rebengebaube mit 1250 fl., beigefügt. Mehrere andere Schulgebande ju Rothfelberg, Schmittmeiler., Forfelberg, St. Julian haben jwedmäßige Reparaturen erhalten.

Die Cemeinten Gobelhaufen, Etfchberg, Afchbach haben ftanbige Schnien errichtet und binreichenbe Lehrergehalte ausgemittelt.

Befonberes tob gebuhtt ber nur aus 18 Burgern beflehenben fleinen Gemeinbe Bergweiler, welche burch Anfauf von Grunben und freiwillige Beitrage ber Einwohner einen fanbigen Schulgehalt reguliret bat.

In ben Gemeinden Cautereden, Rugbady, Cohnweiler murben bie Schulgehalte auschnlich verbeffert.

#### X. Lanbcommiffariat 3meibruden.

In biefem Begirfe find ju Magmeiler gwei neue Schutgebante, eines für bie fatholifche, bas andere für bie proteftantifche Jugeud in einem Jahre ausgeführt worben.

Ebenfo ift ju Comittebaufen fomobl ein tatholifches, ale auch ein protestantifches Coulhaus bergerichtet worben.

Die Bemeinbe Runfch weiler an ber neuen Reus bornbacher Strafe hat in biefem Jahreblaufe ein gang neues Schulbaus erhalten.

Bu Ct. Ingbert wurde ein vierter Lehrer mit normalmäßigem Gehalte angeflellt und ber Lehrerge, halt ju Riedelberg um hundert Gulben vermehrt.

#### XI. Canbcommiffariat Somburg.

gar bie Schule ber Gemeinde Bedhofen ift ein Privathaus angefauft worben , welches im nachften Brubjabre jur fatholifden Schule eingerichtet werben fod.

In ben beiben Orten Dberarnbach und Dbermohr find neue Lehrzimmer erbaut werben. Erweitert und verbeffert wurden, Die protestautifchen Schulbaufer von Biebbach und Dittelbrunn.

Bu Großbunbenbach murte bas ertaufte Privathans für Die Schule eingerichtet und zwedmäßig hergestellt.

. In Bogelbach, Muhlbach, Miefenbach, Madenbach, Gimbebach, Dbermiefau wurben besondere Schulfonbe gestiftet.

Mit bem Eifer, welcher ichon im vorigen Jahre bemertt wurde, bat bas Königliche Landcommissaria fortigsfahren sammtliche Schullschrergeholte gun revoldien, bie Uberschähungen ber Güter und Naturalien ju massigen und bie Gehalte so gu reguliren, bag ist wenige Schulen find, welche sich nicht eines Gehalts von wenigstens 200 fl. und zwar ohne überschätung gu erfreuen haben.

Ubrigens find mit geringer Ausnahme in allen Gemeinden Baumichulen bergestellt worben, welche bereifs fo jubereitet find, bag fie in biefem Berbfte unter Beitung bes aufgeftellten Gartners eingefart werben tonnen.

## XII. Banbcommiffariat Pirmafens.

Mics ift unter thatiger Leitung geschehen, mas man von ben fleinen und armen Gemeinben biefes Begirts erwarten fanu.

Ein gang neues Schulhaus murbe in ber Gemeinbe Soheich weiler erbaut.

Sohmuhlbach errichtete auf gleiche Beife ein neues Schulhaus mit ben Rebengebauben.

Das icon früher neuerbante Schulhans ju Dahn ift mit ben erforberlichen Rebengebauben verfeben, worben.

hauptreparaturen find bei ben Schnien und Lehrerwohnungen guMergalben, Leimen, Claufen, hare. berg, Geifelberg, heltereberg, Schopp, Bruchweiter, Bobenthal, Ludwigewintel, Rumbach, Pirmafene, Trulben, Wingtu, Umindweiler und Runfchweiler vorgenommen worben.

Die Gemeinde Ranfchweiler errichtete unter ber wohlthätigen Mitwirfung bes Decans Schang, eine Tatholifche Schule in einem eigens baqu ertauften Saufe und mittelte einen Lehrergehalt von vorläufig-123 fl. aus.

Die Lehrergehalte wurden bei ben Schulen ju Balbfifchach, Schopp, Schmalenberg, Claufen, Schauerberg, Sarbberg, Saal, fabt, Rumbach, Rieberfchiettenbach, Schinbharbt, Bufenberg, anfehnlich vermehrt.

In fechesig Gemeinben bee Landcommiffariats find unnmehr bie Sondereien jur Antage von Obfebaumfaulen ausgemitielt und zu beren Gerichtung bereits Bortehr getroffen. Mehrere berfelden find iht ichen zweckmäßig befielt, die fibrigen haben ihre Bole lentung im fünftigen Jahre ju erwarten.

Aus biefer Busammenftellung ergiebt fich, baf im Lanfe biefes Sahre fin figig neue Schulgebaube bergestellt wurden und nach ben Borbereitungen ju urtheilen wird auch bas nächfte Jahr nicht weniger fruchtbare Resultate bringen.

3m Gangen find bieber feit 1819, wo bie Schule . nachrichten ihren Anfang nahmen, im Rheinfreife 414 Schulfaufer gebaut und erworben worben.

Den Ortevorstanden fann man nicht genug empefelen, daß sie forgfaltig und ununterbrochen die Schulfaufer besieden, nicht allein um ihren warmen Antheil an ben Unterrichtbanftalten ju beweisen, sondern auch um von allen mangeluben Erforderniffen sich ju übergeugen, sie berre Beischaffung ju sorgen, und portiglich bie Reinlich feit ber Bocalitän portiglich bie Reinlich feit ber Bocalitän

ten, welche nach immer wiederhohlter Erfahrung felbit von ben Lebrern großentheils vernachläßiget wird, ftrenge ju übermachen.

Au bie minber bemittelten Gemeinden ift in biefem Jahre wieder jur beffern Guftentation ber Lehrer bie Gumme von 23000 ff. vertheilt werben.

Unterftubungen ger herftellung ber Schullocalitaten baben erhalten bie Gemeinben:

| Stelgenberg  |    |    |    | 500 fl. |
|--------------|----|----|----|---------|
| Ergbütten .  |    |    |    | 350 -   |
| Sochftein .  |    |    | ٠, | 419     |
| Wartemberg   | ٠. | ٠. |    | 500     |
| Randweiler   |    |    |    | 400     |
| Mördfelb .   |    |    |    | 500     |
| Stahlberg .  |    |    |    | 260 —   |
| Bautere heim |    |    |    | 500 -   |
| Blantenborn  |    |    |    | 300 -   |

Borfchuffe murben ertheilt an bie Gemeinben :

| Frutweiler   | ٠. |    |   |  | 250 €. |
|--------------|----|----|---|--|--------|
| Pleifweiler  | -  | Ø. |   |  | 600    |
| Mechterebein |    |    |   |  |        |
| Bifferebeim  |    |    | : |  | 700    |
| Mandweiler   |    |    |   |  | 400 -  |
| Rlingenmünf  | er |    |   |  | 600    |
| Dbenbach .   |    |    |   |  | 1000   |
| Bartemberg   |    |    |   |  | 500    |
| Mörefelb .   |    |    |   |  | 1000 — |
| Magweiler    |    |    |   |  | 2100   |
| Ranichbach   |    |    |   |  | 1200 - |

Uber ben Schullehrer. Wittwenfont find bie Rechnungeresultate bereits besonders befannt gemacht worben.

# llia en 3 Blatt

# R

Nro 42.

# Spener, ben 16. Dezember

1830.

3 nhalt.

Burgermeigerei Gintbeilung. — Schuppedenimpfung im Jaber 1829-19. — Wieberbeiehung ber Pfarrei Dermereberg, Decanats Pfitmofens. — Laubnirbifdaillicher Gerein. — Befanntmadung von ertbeillen Generbsprioligien. — Diemftenachrichten. — Genes ber Leperificen Exactspopiere. — Ander und Beitmalleprofen.

# 1. Umtliche Urtifel.

Ad Nm. 3251. E.

pr. ben 12. Dejember 1829

Ad Nat. 3174. E.

wr. ben 9. Dezeuther 1829.

(Burgermeifterel : Eintbeilung.)

3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs. Dan hat befchloffen bie bisherige Burgermeifterei Schonan im Ranton Dabn in zwei Bargermeiftereien abzutheilen.

Die eine wird aus ben Orten Schonan mit bem baju gehörigen Beiler Bebug und hirfchthal befteben. Die anbere ift aus ben Orten Rumbach und Rothweiler aufammengefest.

Die neue Gintheilung tritt mit bem erften Janner 1830 in Birtfamfeit , wegn bas Ronigliche Canbcom. miffariat Dirmafens bas Weitere einzuleiten und gu verfügen bat.

Spener, ben 7. Dezember 1829.

Roniglich Banerifche Regierung bes Rheinfreifes, Rammer bes Innern.

v. Stidaner.

Berthean, coll.

(Die Schufpodenimpfung im Jahre 1838 betr.)

Im Namen Seiner Majeftat bes Ronias.

Die nachfiebenbe Tabelle enthält bie Refultate ber in biefem Jahre vorgenommenen Schutpodenimp. fung. Diefelben finb erfreulich , und bewelfen , bag es ber Schubfraft ber Vaccine und bem unermubeten Beftreben Derjenigen, melde mit ihrer Berbreitung beauftragt find, endlich gelingen wird, Die natürlichen Blattern ganglich ju verfcheuchen. Befchieht biefes . fo ift ber 3med ber Regierung und aller Denichen. freunde erreicht.

Cpeper, ben 9. Dezember 1829.

Roniglich Baperifche Regierung Des Rheinfreifes, Rammer bes Innern.

p. Stidaner.

Enttringsbaufen, coll.

| Ramen                          | 4                                          |             |                                                             |                                                                                                                                                      | 3 a                                                                                           | b 1                                         |                                                          |                                                                        |                            |        |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| ber<br>Land,<br>commiffariate. | ber im<br>Zahre<br>18°%,<br>Gebor-<br>nen. | Gebornen    | ren Epochen<br>noch rudftan-<br>digen und in<br>bie Rantone | der von frühern<br>Epoden noch<br>rudfindigen<br>und in die<br>Gantone einge-<br>jogenen Jumpf-<br>lingewelche vor<br>der Impfung<br>geftorben find. | ber<br>Impflinge<br>welche<br>vor ber<br>Impfung<br>aus bem<br>Kantone<br>weggezogen<br>find. | ber im<br>Jahre<br>18*%,<br>ju<br>3mpfenden | ber im<br>Jahre<br>18*/,,<br>mit<br>Erfolg<br>Geimpften. | ber<br>während<br>dem<br>Berlaufe<br>der Impfung<br>Berflor-<br>benen. | der<br>Wichtge-<br>impfeen | natür- | ber<br>von ber<br>narür-<br>lichen<br>Blat-<br>tern<br>Berstor<br>benen. |
| Berggabern                     | 1471                                       | 228         | 29                                                          | 7                                                                                                                                                    | 28                                                                                            | 1237                                        | 1216                                                     | -                                                                      | 21                         | _      | _                                                                        |
| Frankenthal                    | 1825                                       | 294         | 59                                                          | 13                                                                                                                                                   | 20                                                                                            | 1057                                        | 1027                                                     |                                                                        | 30                         | _      | _                                                                        |
| Germerebeim                    | 1614                                       | <b>a</b> 65 | 58                                                          | 11                                                                                                                                                   | 19                                                                                            | 1272                                        | 1235                                                     |                                                                        | 37                         | 1      | _                                                                        |
| Homburg                        | 1525                                       | 201         | 47                                                          | 19                                                                                                                                                   | 29                                                                                            | 1323                                        | 1267                                                     | -                                                                      | 56                         | _      | _                                                                        |
| Raiferelautern                 | 1565                                       | 288         | 117                                                         | 20                                                                                                                                                   | 28                                                                                            | 1346                                        | 1136                                                     | <b>-</b> ,                                                             | 210                        | 40     | 3                                                                        |
| Rirchheim                      | 1661                                       | 277         | 138                                                         | 19                                                                                                                                                   | 31                                                                                            | 1472                                        | 1375                                                     | -                                                                      | 97                         | _      | _                                                                        |
| Rufel                          | 1354                                       | 248         | 63                                                          | 4                                                                                                                                                    | 21                                                                                            | 1144                                        | 1103                                                     |                                                                        | 41                         | _      | _                                                                        |
| Landau                         | 2020                                       | 373         | 84                                                          | 14                                                                                                                                                   | 88                                                                                            | 1679                                        | 1600                                                     | -                                                                      | 79                         | _      | _                                                                        |
| Renflade                       | 1921                                       | 465         | 99                                                          | 24                                                                                                                                                   | 22                                                                                            | 1509                                        | 1430                                                     | -                                                                      | 79                         | _      | 3                                                                        |
| Pirmafens                      | 1479                                       | 235         | 115                                                         | 15                                                                                                                                                   | 39                                                                                            | 1305                                        | 1945                                                     | -                                                                      | 60                         | ٠,     |                                                                          |
| Speper                         | 1196                                       | 253         | 24                                                          | _                                                                                                                                                    | 14                                                                                            | 953                                         | 934                                                      | _                                                                      | 19                         | _      | _                                                                        |
| 3melbrüden                     | 1669                                       | 298         | 71                                                          | 17                                                                                                                                                   | 28                                                                                            | 1479                                        | 1450                                                     |                                                                        | 47                         | _      |                                                                          |
| Summa                          | 18800                                      | 3425        | 899                                                         | ." 163                                                                                                                                               | 317                                                                                           | 15794                                       | 15018                                                    | _                                                                      | 776                        | 49     | 6                                                                        |

pr. ben 12. Dezember 1829.

A4 Nm. 1057 Cc.

(Die Bieberbesehung ber Pfarrei hermeroberg, Decanats Dirmofens betr.)

# Im Ramen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Durch bas Ableben bes Pfarrers Schmibt ift bie Pfarreri Jermersberg, Decanats Pirmafens, in Ertebigung gefommen. Die Seelengahl berfelben ber lanft fich auf 661. Der Bobnort bes Pfarrers ift hermersberg, bie haupt ober Mutertfirche aber ift gu Linben, eine gute Stunde von hermersberg. An lebztgenanntem Orte ift nur ein Bethfaal. 3wei Conutage nach einanber wirb zu Linben, am britten aber im Bethfaale ber Gotteblienst gehalten. Die Parochisalorte find: Rriidenbach, Saarberg, Cueibersbach, Dorbach, Steindenbach, Saarberg, Lanibergh, Bann und Wefelberg.

Die Erträgniffe biefer Pfarrei bestehen nach ben im Jahre 1825 aufgenommenen Faffionen, in:

| im | 3at | re 1825 | aufger | tommen e | n | Fassion | en , ii | t:  |    |   |
|----|-----|---------|--------|----------|---|---------|---------|-----|----|---|
|    | 1.  | Ctaaté  | gehalt |          | ٠ |         | 232     | ft. | _  | ŧ |
|    | 9.  | Cafual  | ien .  |          |   | 1.      | 10      | Æ.  | 47 | f |

| ٥. | Cafualien  |     |      |       | 19 | ft. | 47 | fr |
|----|------------|-----|------|-------|----|-----|----|----|
| 3. | Rugniegung | bes | Pfar | rguts | 15 | ft. | -  | tr |

|       |    |      |         | 266 | ft. |  |
|-------|----|------|---------|-----|-----|--|
| Giman | 46 | 611- | Steners |     | a   |  |

47 fr.

4 fr.

| Ditton a | 144 | Citatia | o h.    | 4 11.  |
|----------|-----|---------|---------|--------|
|          |     |         | ******  |        |
| Bleiben  |     |         | 26a ff. | 43 fr. |

| Diefe Pfarrei bedarf fonach jur Ergangung ihrer        |
|--------------------------------------------------------|
| Congrua eines Bufchuffes von 336 fl. 17 fr., welcher   |
| ihr auch, nach Daasgabe ber bisponiblen Dittel,        |
| pro rata ju Theil wirb. Die Bewerber um biefelben      |
| haben ihre Befuche mit allen erforberlichen Beweis-    |
| fchriften und Zeugniffen binnen feche Bochen burch bie |
| ihnen vorgefehten Decanate an bas Ronigliche De-       |

canat Dirmafens einzufenben , welches fobann fammt.

lide Eingaben mit gutachtlichem Berichte anber begleisten wirb.

Speper, ben 10. Dezember 1829.

Roniglich Baperifches proteftantifches Confiforinm bes Rheinfreifes.

Bliefen.

Balther, coll.

## II. Radrichten und Miscellen.

#### Landwirthicaftlider Berein.

Ein siche Trudbogen flatter Bericht bes General-General-General best landwirthschaftlichen Bereins in Bayern, d. d. Minden ben 12. Detober 1829, enthält bie Resultate ber bei bem biedjährigen Contral-Landwirthschafts, ober Detoberfeste ersolgten Preisprettefilme,

Mis bem Rheintreife erhielt Jacob Bleuler, Seibenweber ju Weifenbeim am Canb, / wegen Pflanjung von Manlberebamme und Traugung einer beträchtlichen Menge Seibe, ben 7. ber für ben Seibenban ausgefehten Preife in einer boppelten filbernen Mebaille.

Es ift aufgefallen, bag viele Bewohner und Gemeinebworfleher aus faft allen Areisen bes Königreiches fich auch in bem laufenben Jahre wieber um Preise bei bem Erntralvereinstomitie ju Machen bewerben haben, wahrend jene bes Abeinkreifes, bis auf einen Einigen, in ihren Bewerdungen guruchgeblieben find.

Unter Bezugnahme auf bie Befanntmachung im Rreibintelligengblatte Rro. ast , Geite 1416, vom Jahre 1824, bemerft man befhalb wieberholt, baß big Preiferoncurreng bei bem Begirte om ite bes landwirthschaftlichen Bereins ju Spener, jene bei bem Generalcomité bes befagten Bereins ju Munchen, nicht ausschaffließe; baß sich bie Bewohner bes Rheintreise vielnehr auch um bie allgemeinen jahrlich in München vertheilt werdenden Preise (wie fle bas jedesmal durch bas Kreisintelligenzblatt bekannt zemachte Programm angiebi) in allen Zweigen der Andwirthschaftlichen Gewerbe melben dürfen, und daß auch ihren Berdiensten und ihren Erikungen die gebührende Würdigung von Selte bes Preiscomités zu München nicht werde verfagt werben.

#### Befanntmachung von ertheilten Gemerbsprivilegien.

Das Runft und Gewerbeblatt bes polytechnifchen Bereins für Bayern enthalt in Rro. 48.

Die Beichreibung ber Majchinen jur Berfertigung von holgichrauben, auf welche Mois Sch or bin in Murchen, unteren 15. Angult 1826 ein Privilleglum auf 10 Jahre erhielt. Beilagen: 4 arolle Richnungen.

Mechanifer und folde, welche ber Gegenftand interefürt, tonnen bas Rabere aus bem erwahnten Blatte entnehmen.

Beheimnig ber Olraffinerie von Max 3of. Ridgard, privilegirtem gabritanten bes verbefferten tolnifchen Bafferd, Parfameur, Genf. und Lafel. Effig. Fabrifanten und Deftilateur.

Die Raffinerie gefchiebt mit 600 Pfind Repossit. Den Tag gwore, ebe man raffiniet, last man amal so groß als ein Ep, ungelöstern Kall in GMaaß Boffer infufiren; ben andern Tag giest man noch amal so viel Waffer, also 10 Maaß bagu und fittirt bokselbe burch mehrere Addere, ober last es einige Stunden freben, und bann giest man bas Wafer bie

auf ben Ralffat ab; und hebt es ju bem nachftebenben Gebrauch auf.

Run beginnt bie Raffinerie. \*)

3n bem Raffinerieapparat Reo. 1. fommen 600 Pf. Del. Diefe werben burch bad Gibunngrab f. waherend einer Biertelftunde herungerihrt, dann gift man unter immerwährendem Umrubren, von einer Biertelftunde judichten gegebiengien binein:

- 1. 41 Pf. raudenbes Bitriolol. .
- 2. 12 Poth Scheibemaffer.
- 8. 9 Both feingeftoffenen Beinftein.
- 4. 8 Pf. feingeftoffene meiße Rreibe.

Rachbem bie 4 Ingredienzien hinein gethan find, febt man bas Umrübren immer fort.

Run erhefet man von Zeit zu Zeit mit einem Blas von bem zu raffinirenben Dl, und sobald ber Schatwand bie bineingeschätteten Sugredienzien auf die Sobs fteigen, und ber Schleim sich nicht mehr and Glas bangt, siet man 10 bis 12 Minuten aus zu rihren, damit das Shl zeit hat sich zu fammeln. Jeht schammt man ben, obern Schl gagt weg, bann giest man bod präparirte Kaltwasser unter beständigen Umrühren bimein; bann läßt man bas Di bis zum ondern Zog rubig siehen.

Den andern Tag gieht man bas El burch ben habmen G in ben Mpparat Rro. 2. und läft es abermals bis jum Tag fiehen; von ba fommt bas El in ben Fillrirapparat Rr. 3. a. und fobald bassielbe in Rro. 3. d. fommt, if es rein und fertig.

In ben Apparat Rro. 3. a. fommen Riefelfteine und Kobienstaub, um bem Di mehr Meinigung und Glang ju geben. Die Löcher bes Apparates Rro. 3. a. b. a. werdem mit Werg, Flachs ober Baumwolle verstopft.

Die Achtheit biefes Geheimniffes bezeugt Munchen, ben 28. Ppril 1826.

Dar Jof. Richarb.

2) Die Beichnung ift in imre. 45. bes Runft- und Gewerbeblattes enthalten.

# Dienftes : Radrichten.

Durch Beichins Königlicher Regierung, Rammer bes Innern, vom 5. November 1829, wurde ber bisberige Gehülfe an ber protestantichen Mädensichule ju Annweiler, Landcommissariati Berggabern, Johann Jaros Theilmann, als Lehrer an gedachter Schnie in bestnitiver Eigenschaft ernannt.

Durch Beschluß Röniglicher Regierung, Rammer bes Junern, vom G. November 1829, wurde ber Schulcanbidat Johann Abam Schlabed von Borrflabt, jum Gehülfen an ber tatholischen Schule zu Beiler, bach, Landcommissariet Antierstautern, ernannt.

Durch Beichlus Königlicher Regierung, Kammer bes Innern, vom 6. November 1829, wurde ber bis- her an ber fatholischen Schule zu Kollweiler, Land- Commissarias Ausel, provijorisch verwendete Schule Ganblbat Franz Jacob Dietrich, zum Lehrer an ber gedachten Schule in besmitiver Eigenischaft ernannt.

Durch Befching Soniglider Regierung, Rammer bes 3nnern, vom 6. November 1829, murbe ber Schultambibat Spriftan Silvebrand von Lauteredn, jum Lebrer an ber proteftantifden Schule zu Lauter-eden, Landcommifgraiat Aufel, im proviforifder Eigenfücht erannt.

Durch Beichins Königlicher Regierung, Kammet bee Innern, vom 6. Rovember 1829, wurde ber Schulcanbibat Johann Philipp Relier, von hobendien, jum Lebrer an ber protestantischen Schule ju Lohne vorifer, Landeommisfariats Kufel, ernannt.

Durch Befchluß Königlicher Areibreglerung vom 6. Rovenber b. 3., wurde ber Schulcanblat Johann Techmann, von Releberg, provisorisch jum Schulchter an ber proteftantischen Schule ju Rusbach, Lanbcommissariats Cufel, ernannt.

Durch Beschlus ber Roniglichen Rreibregierung vom 6. November I. 3., wurde ber Schulcantibat Carl Schmitt von Duchroth, provisorisch zum Lehrer an ber protestantischen Schule zu Bobbach, im Land-Commissaria Raiserstautern, ernannt.

Rach bem Autrage ber Arngl. proteftantischen Begirlichulinspection zu Airchheimbolanden, ift burch Beschicht ber Boniglichen Regierung vom 29. October b. 3., ber protestantische Pfarrer zu Dannenfels, Setzieftign Gettfried Dahn, zum Bezirfeschnlinspector für die Rantone Vodeuhausen und Obermoschet ernannt.

Durch Beichluß Röniglicher Regierung bes Rheinfreifes, Rammer bed Innern, vom 23. v. Mr., wurde ber Schulcanbibat Gebaltian Schneiber von Geinsheim, Lantcommiffariats Renkadt, als Gehulfe an ber fatholischen Schule bafelbst provisorisch ernannt.

Seine Majeftat ber König haben vermöge an bie Rönigliche Begierung bes Rheinfreifes unterm a. Bovember 1829 erlaffeur allerhöchfter Gutchies finm ju genehmigen gernth, baß bie farholische Stadt-pfarrei landau von bem Bischofte in Speper, bem Pfarere Friedrich Geister in Büchelberg, Landcommissariats Germerbeim, verlieben wurde.

# Cours der Bayerischen Staatspapiere.

Augeburg, den 26. November 1829.

|               |                       | Briefe   Geld |
|---------------|-----------------------|---------------|
|               |                       | Briege Geia   |
|               |                       |               |
| Obligationer  | à 49, mit Coup        | 100 1/2 100   |
| detto         |                       | 101 % 101 %   |
| Lett. Loose : | E-M prompt            | 107 % 107 %   |
| dette         | , p 2 mt              |               |
| dette         | unversional. à fl. 10 | 129           |
| detto         | detto à fl. 25        | 119 %         |
| detto         | detto à fl. 100       | 120           |

er Betreibenreife mabrent bes Monate

|                                                                              |                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2B a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iger        | 1.                                      |                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                           | R                                                                                                                                                              | r n.        |                                         |                                                                                                   |                                         | 6                                                                                                                     | Spelg.              |                   |                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------|--|
| Drt e.                                                                       | Datum<br>ber<br>Marfte.                                                                                                        | Ctanb.                                                                                                                                                                                                                                                                              | verfauft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | eingeftellt | Mittels                                 | Preis.                                                                                                                                                                                       | Ctanb.                                                                                                                                                                                                                      | verfauft.                                                                                                                                                      | cingeftelle | Mittel                                  | Preis.                                                                                            | Ctanb.                                  | verfauft.                                                                                                             | eingestellt         | Mittel            | Preis.                                  |  |
|                                                                              |                                                                                                                                | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | et.         | я.                                      | fr.                                                                                                                                                                                          | 200                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | t e E.      | 4.                                      | fr.                                                                                               | 500                                     | 1011                                                                                                                  | e e t.              | 1.                | 1                                       |  |
| Dürfheim<br>Ebentoben<br>Frantenthal<br>Raiferdlautern<br>Landau<br>Reuffabt | 4. Revents 11. 18. 25. 7- 14. 28. 613. 29. 27. 3. 10. 17- 24. 24. 26. 21. 14. 19. 21. 26. 28. 3. 7. 10. 14. 17. 21. 24. 28. 3. | 55<br>411<br>9<br>9<br>201<br>724<br>43<br>25<br>109<br>208<br>13<br>85<br>88<br>88<br>88<br>88<br>12<br>60<br>22<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>43<br>44<br>44<br>44<br>45<br>46<br>46<br>46<br>47<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48 | 5 5 5 4 11 1 9 9 — 9 89 201 1 724 4 3 25 109 208 13 8 88 12 12 42 60 12 15 67 22 2 42 42 45 45 — 60 12 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 15 67 |             | 666666666666666666666666666666666666666 | 48<br>48<br>48<br>20<br>43<br>32<br>33<br>25<br>24<br>24<br>25<br>30<br>30<br>32<br>32<br>30<br>30<br>31<br>32<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30 | 22<br>277<br>266<br>244<br>32<br>188<br>225<br>517<br>2207<br>2201<br>2211<br>82<br>29<br>45<br>55<br>3<br>2<br>25<br>55<br>178<br>93<br>2<br>25<br>127<br>207<br>207<br>207<br>207<br>207<br>207<br>207<br>207<br>207<br>2 | 22<br>27<br>26<br>24<br>32<br>28<br>22<br>25<br>51<br>72<br>20<br>20<br>21<br>21<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 |             | 444444444444444444444444444444444444444 | 36<br>36<br>32<br>12<br>12<br>21<br>56<br>4<br>8<br>33<br>22<br>3<br>22<br>15<br>16<br>6<br>4<br> |                                         | 12 6 6 210 233 105 219 101 47 190 657 72 808 87 103 657 73 103 87 200 652 527 103 291 155 210 132 257 222 222 222 222 | HENNINGER THE THEFT |                   | 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 |  |
| 3weibrüden                                                                   | 10.<br>17.<br>24.<br>5.<br>12.<br>19.                                                                                          | 11<br>2<br>405<br>531<br>745<br>436                                                                                                                                                                                                                                                 | 11<br>2<br>405<br>531<br>746<br>436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1111111     | 5 5 7 7 7 7                             | 40<br>21<br>43<br>15<br>35                                                                                                                                                                   | 45<br>46<br>76<br>234<br>296<br>309<br>172                                                                                                                                                                                  | 45<br>46<br>76<br>284<br>296<br>309<br>172                                                                                                                     | 1111111     | 4 4 4 4                                 | 6<br>51<br>40<br>28<br>40                                                                         | 321<br>323<br>261<br>1<br>20<br>16<br>2 | 321<br>323<br>261<br>1<br>20<br>16                                                                                    |                     | 00 00 00 00 00 00 | 36 35 15                                |  |

f ich t Ropember 1829 im Rheintreife

|                     | gte         | r n.           | _                                                                                                                                   | 60 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 | r ft.       | _                                                       | _                                                                                                                                                                                                           | Da.                                                                                                                                                                                                                                                  | er.         | -                                                                  |  |
|---------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| Ctanb.<br>verfauft. | eingestellt | Mittele Preid. | Stanb.                                                                                                                              | verfauft.                                                                                                                                                                                                                                                                            | eingeffellt | Mittel.                                                 | Ctanb.                                                                                                                                                                                                      | verfauft.                                                                                                                                                                                                                                            | eingeftellt | Mittele<br>Preis.                                                  |  |
|                     | t e ti      | g.   tr.       | Bec                                                                                                                                 | 1011                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e r.        | fl. fr.                                                 | 300                                                                                                                                                                                                         | 11101                                                                                                                                                                                                                                                | e r.        | n. fr.                                                             |  |
|                     |             | E.   (c.       | 144 177 299 188 227 7 67 68 1688 2 170 6 6 6 1 158 2 284 4 42 2 169 2 284 2 169 2 2 2 3 3 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 14<br>17<br>29<br>18<br>27<br>20<br>26<br>33<br>17<br>7<br>8<br>108<br>183<br>183<br>183<br>183<br>2<br>284<br>42<br>109<br>6<br>31<br>177<br>33<br>109<br>29<br>48<br>24<br>42<br>179<br>29<br>48<br>49<br>179<br>189<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>19 |             | 3 46 5 3 32 3 46 3 3 3 3 3 3 45 5 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 | 47<br>42<br>48<br>51<br>1<br>143<br>18<br>155<br>39<br>162<br>292<br>408<br>273<br>190<br>190<br>121<br>100<br>25<br>46<br>46<br>46<br>47<br>48<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40 | 47<br>42<br>48<br>51<br>18<br>155<br>39<br>162<br>292<br>408<br>273<br>190<br>223<br>190<br>214<br>137<br>137<br>140<br>145<br>155<br>40<br>26<br>27<br>27<br>30<br>30<br>40<br>40<br>80<br>81<br>81<br>81<br>81<br>81<br>81<br>81<br>81<br>81<br>81 |             | 2 2 22 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |  |

11 eber ficht

ber Debi ., Brob. und Rieifch. Tare mabrend bes Monats Rovember 1829 im Rheinfreife.

| Drie.                                                            | Der<br>Märfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Edwary:       | 2Beiß-                                  | Edwary.                                   | I movid                                                           |                                                    |         |  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|--|
| Olethain                                                         | water.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Edwary: Beiß- |                                         | - Curan,                                  | Weiß.                                                             | Deffens                                            | Ralb.   |  |
| Olivitain                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stitogr.      | Stiloar.                                | Ritogr.                                   | Ritogr.                                                           | Ritogr.                                            | Kitogr. |  |
| Dürfheim Frankenthal . Kaiferstautern Landau Epeyer Bweibrüden . | vem 1. bis 15. November. vem 16. 30. Nov. vem 4. Nov. vem 18. vem 18. vem 18. vem 19. vem 10. | fr. pf. 5 6 5 | 8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | tr. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | tr. pf. 8 8 9 7 7 7 7 7 7 6 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | tr. pf. 16 — 16 — 16 — 16 — 16 — 18 — 18 — 16 — 16 | fr.     |  |

#### Rntell 1 a e 11 3 9R

Nº 43.

# Spener, ben 23. Dezember

1829.

3 nbalt.

Befanntmodung ber Erleblaung von Phufifaten. — Errichtung einer Schulbudernieberlage ju Speper. — Interealargefalle erlebigter fatholifcher Pfarreien. - Grnennung ber Borbereitungslehrer fur bie Edulabfptranten pro 1829/30. - Ertheilung von Gemerbeprivilegien. - Dienftennedrichten. - Cours ber Laperifden Stoatspapiere. - Radrichten und Misgellen. -

## I. Amtlide Artifel.

Ad Nm. 2034. E.

pr. ben 17. Dezember 1829.

pr. ben 15. Dezember 1829.

(Die Befanntmachung ber Erfebigung von Phyfifaten betr.)

Im Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Da noch immer fehr viele Gefuche um Berleihung erlebigter Phyfitate, gegen bie ausbrudliche Bestimmung ber allerhöchften Entichliegung vom 22. Rovember v. 3. , (befannt gemacht in Rro. 31. bes Intelligenge blattes von 1828) bei bem Roniglichen Staatsminifte. rium bes Innern unmittelbar einlaufen, fo werben bieburch bie Argte angewiesen, Die getroffene Unonb. nung , wonach bie Gefuche bei ben Roniglichen Rreis. Regierungen einzureichen find, punttlichft gu befolgen.

Spener, ben 12. Dezember 1829.

Roniglich Baperifche Regierung bes Rheintreifes, Rammer bes Innern.

Stidaner.

Buttringebanfen, coll.

(Die Errichtung einer Schulbuchernieberlage ju Speper betr.)

Im Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Das Ronigl. Staatsminifterium bes Innern bat unter bem 7. Januar biefes Jahre befchloffen, fur ben Rheinfreis in feiner Sauptftabt Speper eine Schulbuchernieberlage unter ber Aufficht und obern Leis tung ber Ranigl. fatholifden Begirtofchulinfpettion bafelbft gu errichten.

Bur Führung bes Gefchaftes bat bie unterzeichnete Rreidregierung ben quieszirten Protofolliften Bilhelm hoffmann ju Spever ale Commiffionar ernannt, welder von nun an bie Beftellungen ber im Itheinfreife befindlichen Rilialverleger und ber Raufer en gros au befriedigen bat.

Die Filialverleger, welche bie Gentralanftalt au Dunchen burch Cautionen ober binterleate Staatepa. piere ficher geftellt baben , geniegen auch bei ber Schulbüchernieberlage ju Speper ben bieberigen Rrebit nach bem Daage ihrer Cantienen; bagegen baben bie Raufer en gros bem Beftellungebricfe ben baaren Gelbbetrag, jober fogleich nach Gicht gablbare

Binweisungen beigustigen. Die Bestellungen felbst aber miffen sowohl von ben Ailiatverlegern, als von ben Anner en gros pertofrei an ben Commissionar ber, Schulbüchernieberlage zu Sopper gemacht werben, welcher verpflichtet ist bieselben ohne Aufenthalt zu erlebigen und mit ben Ailiatverlegern vierteijährlich nund zwar am 1. Dezember, 1. Marg, 1. Juni und 1. Geptember abzurechnen.

Dem Commiffionar ift aufgegeben, forgfältig barüber ju wachen, baß feine Filialverleger unter irgenb einem Borwande bie fofigefehten und auf ten Litefblattern ber Bilder bezeichneten Preife überschreiten. Bortomuenbe galle aber hat berfeibe unverzüglich ber Königl. Breibregierung zur volteren Einschreitung und Berfäung aunzueigen.

Dem Commissionar ift jeber Detaishanbel unterfagt; auch hat berfelbe teine anbern Bucher und Areitel ju führen, als folde, welche ihm von ber Gentralanftalt ju Minden ungefenbet werben.

Die Filialverleger und Bertaufer en gros behalten, wie bisher, die Provision von 30 Progent vom Albissbetrage, wogegen biefelben, ebenfalls wie bisher, die Kransbortfoften zu übernehmen haben.

Speper, ben 11. Dezember 1899.

Rammer bes Innern. p. Stichaner.

Buttringshaufen, coll.

pr. ben 19. Dejember 1829.

Ad Nu. 3653. E.

(Die Intercalargefalle erlebigter fatholifcher Pfar: reien betr.)

Im Namen Seiner Majeftat bes Konias.

Um fur bie Bufunft bie Unftanbe ju befeitigen, welche feither baburch entftanben find, bag bie verfet.

ten latholiichen Pfarrer ben Staatsgehalt vom Aage ihrer Erneuming und die übrigen Gefälle ihrer neuverliebenen Pfarrei, erft vom Lage bes Amtritis derreichten bezogen haben, wird versigt: bast vom ersten Jämmer fünstigen Jahres an, die versigten Pfarrer alle Befalle ihrer neien Pfarrei, mit Ausnahme jener, welche mit besonderen geistlichen Diensberrichtungen. verbunden sind, vom Lage ihrer Ernennung an zu bezieben haben; wongen die Errtsgausse der von jenem Lerchungen seids gewordenen Pfarreien von jenem Lage an sin der Gemerkenfonds einzusiehen sind.

Spener, ben 15. Dezember 1829.

Roniglich Baperifche Regierung bes Rheintreifes,

v. Stichaner.

Berthean, coll.

Ad Nm. 3719. E.

(Die Ernennung ber Borbereitungslehrer fur bie Schul: abspiranten pro 188g betr.)

Im Namen Seiner Majestat bes Konigs.

Das Bergeichniß berjenigen Lebrer, bei welchen für bas Jahr 1838 bie Schulabspiranten ben Borbereitungs - Unterricht ju nehmen baben, wird anburch jur öffentlichen Kenntuiß gebracht.

Speper, am 12. Dezember 1829.

Roniglich Baperifche Regierung Des Rheintreifes, Rammer bes Innern.

p. Stidaner.

Bertheau.

| Begirtefcul.      |                        | lehrer                                                                                 |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Inspection        | Ranton                 | Ratholifder Confession                                                                 | Proteftantifcher Confeffio                                                           |  |  |  |  |  |  |
| Bergjabern        | Bergjabern .           | Michael Doll gu Berggabern.                                                            | Ronrad hornberger, j                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| ,                 |                        | Cimon gau gu Cteinfelb.                                                                | 3oh. Mich. Le Beau b. j., ; Billigheim.                                              |  |  |  |  |  |  |
|                   | Annweiler              | Frang Jof. Doll gu Annweiler.                                                          | Joh. Jacob Theilmann,<br>Unnweiler.                                                  |  |  |  |  |  |  |
| Frankenthal       | Frankenthal            | Jacob Leibfrieb ju Frantenthal.                                                        | Jacob Bier ling ju Franfenthe<br>Friebr. Mb. Roch zu Lambbeit                        |  |  |  |  |  |  |
|                   | Granftabt              | Jacob Boll gu Granfiabt.                                                               | Bacob Rrieger gu Grunfabt.                                                           |  |  |  |  |  |  |
|                   |                        | Bacob Edenroth gu Dirmftein.                                                           |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|                   |                        | 30h. Flory gu Bettenleibelheim.                                                        | Chriftoph Rnobelgu Biffereheit                                                       |  |  |  |  |  |  |
| Germersheim       | Germereheim            | Joseph Schimpf gu Lingenfelb.                                                          | Joh. Heffert ju Freisbag<br>Joh. humbert ju Zeistam.<br>heinr. Ludw. Sa che ju Zeist |  |  |  |  |  |  |
|                   | Ranbel                 | Georg Anf. Brehm zu hatenbühl.<br>Job. Georg Schellenberger zu<br>Rheinzabern.         |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|                   |                        | 30h. Dan. Schimpf gu Rulgheim                                                          |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| Homburg           | Handftuhl<br>Waldmohr. | Jacob Danner ju homburg.<br>Joh. heinrich ju Reichenbach.<br>Johann Schmitt ja Bruden. | Joh. Praß zu homburg.<br>Friedr. Schmitt zu Mabenbad                                 |  |  |  |  |  |  |
| Raiferslautern    | Raiferslautern         | Fr. Ant. Sproß 30f. Schmeifer grund tern.                                              | Peter Schmitt } gu Raiferelauter                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                   | Diterberg              | Joh. Eimer ju Schallobenbach.<br>Jacob Scheibel ju Sochstein.                          |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| Raiferelautern    | Binnweiler             | Fr. Carl Fuhrmann gu Binn-<br>weiler,                                                  | Jac. Schmitt ju Binnweiler.                                                          |  |  |  |  |  |  |
|                   |                        | Carl Edenroth gu Borftabt.                                                             | B. Beißmann ju Dundweile                                                             |  |  |  |  |  |  |
| Rufel             | Rufel                  | Franz Ludw. S ch r ä d zu Rufel.                                                       | Friebr. Glafer } ju Rufel.                                                           |  |  |  |  |  |  |
|                   | Wolfstein              |                                                                                        | Jacob Unbrea ju Jettenbach.                                                          |  |  |  |  |  |  |
| Rirchheimbolanden | Rirchheimbolanden      | 30f. Ludw. Städel j. Rirchheim.                                                        | Georg Raber ju Bifchheim.<br>Anbreas Roos ju Gauersheim                              |  |  |  |  |  |  |
|                   | Dbermofchel            | Bilhelm Beng gu Dbermofchel.                                                           |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|                   | Göllheim               | Jofeph Dell ju Goellheim.                                                              | Conrad Ruftner ju Rergenheit                                                         |  |  |  |  |  |  |

| Bezirtefchul.         | Ranton            | 8 . 0                                                                                                        | rer                                                                                        |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sufpection            |                   | Ratholifder Confeffion                                                                                       | Proteftantifder Confeffio                                                                  |
| Landan                | · Landan          | Lubwig Coulg ju herrheim.<br>Joh. Abam Chriftiani gu Derl.<br>beim                                           | Jacob Bogeli gu Offenbach.<br>Joh. Wilh. Jung gu Landau.                                   |
| 1310                  | Ebentoben         | Frg. Pet. Englert gu Ebreheim. Bereng Graf gu Maifammer.                                                     | Georg Det. Mofer ju Ebenteber                                                              |
| Reuftabt              | n Reuftabt        | Philipp Grau<br>Ignat. Schäfer ju Reuftabt.<br>Balentin Leifer zu Medenbeim.<br>Wilb. Bollmar zu Weibenthal. | Bg. Abam Förfter zu Reuftab:<br>Philipp Porenz hirlemann z<br>Mußbach.                     |
|                       | Dürfheim          | R. Jof. Grothe zu Riederfirchen<br>Bernhard Glod gu Durfheim.<br>Ignat. Gunther ju Lepftatt.                 | Johann Ruhl gu Darfheim.                                                                   |
| Pirmafens             | Pirmafens<br>Dahn | Peter Gerr ju Pirmafens.<br>3ch. Bg. Rneis ju Bunbenthal.                                                    |                                                                                            |
| -1                    | Waldfischbach     | Frang Reich art zu Dahn.<br>Joh. Ab. Plat zu Merzalben.<br>Sacob Frifch ju Wefelberg.                        | Conrad Safemann gu Thal<br>eifchweiler.<br>Bacob Edharb gu Balbfifchbach                   |
| Epeper                | Speper            | Frang Beber ju Speper.<br>Ant. Bolfer ju harthausen.<br>Georg Ziegler ju Balbice.                            | Ricol. Balter , Friebr. Rin<br>und Jac. Bimmermann ;<br>Speper.<br>Dich. Beringer zu Bohl. |
|                       | Mutterftabt       | Joh, Rief gu Mutterftabt.<br>Dart. Fifth ju Dggereheim.                                                      | Georg La dmann gu Mutterftabt<br>Courab Rrebs ju Alebeim.                                  |
| Zweibrüden            | Bweibrüden        | 30h. 3ahm ju 3weibruden.                                                                                     | Martin & ramer ju 3weibruden<br>Friebrich Ctub au 3weibruden<br>Daniel Benber ju Contwig.  |
| 2 1                   | Renhornbach       | Peter Fifcher ju Mebelsheim. Georg Bugler ju Altheim.                                                        | 30h. Pet. Belfch ju Renhornbach                                                            |
|                       | Bliestaftel       | Bernhard Zahm ju Bliestaftel.<br>Friedrich Bittenmaper ju<br>Bliestaftel.                                    |                                                                                            |
| Large to              | - 4               | 3oh. Baftian ju Ommerebeim.                                                                                  |                                                                                            |
| Beet Man              |                   | heinr. hettesbeimer gu Gt.<br>Ingbert.                                                                       |                                                                                            |
| atti i fitti i in isi |                   |                                                                                                              | ¥                                                                                          |

Befanntmachung von ertheilten Bewerbsprivile ien.

Seine Majeftat ber Ronig haben am 9. Rovember b. 3. bem Michael Biegler von Kronungen ein Privilegium für fein eigenthümliched Berfahren: "Mater-Leinwand ju grundiren", auf den Zeiranm von brei Jahren allergnäbigf zu ertbeilen geruht.

# Dienftes : Radrichten.

Befanntmadung.

Durch eine allerhöchste Entschiefung vom 18. November I. 3. ist genehmigt worden, bag bie Driegemeinde Strinalben, Decanats Pirmasiend, von dem Berbande mit der preteftantischen Pfarrei hermersberg getrennt und wieder mit der protestantischen Pfarrei Balbsichdach wereinigt werde.

Seine Majeftat ber Ronig haben em &. Rovember b. 3. bie fatheilige Pfarrei Medenheim, Landcommiffariate Reuftabt,'tem Pfarrer Joseph Mo-benbeder zu Alingenminnter, Canbcommiffariats Berggabern, allergnabigit zu verleiben gerubt.

Durch Beschluß Keniglider Regierung bes Beeinreifes, Rammer bes Innern, vom 17. November bes laufenben 3abre, wurde ber bisherige Gebilfe an ber fatholischen Schule zu Alferweiter, Landcommiffariats Tanban, Georg Abam Müller, besnitiv als Lehrer allba ernannt.

Seine Majeftat ber Ronig haben am 16. Rovember 1829 bie Pfarrei Balebeim, Decanate 3meibriden, bem bisherigen Pfarrer ju Altborf, Dracanate Landan, Carl Theobor Genl, allergnabigft gu verleiben gerubt.

Mittelft allerbochften Referipts vom 16. November b. 3. haben Seine Ronigliche Majeftat bem Ergängungerichter Rarl hoffmann in Pirmafens die Briebensgerichtsichreiberoftelle ju Landfluhl ju verleiben grrubt.

Darch Befching Aoniglicher Regierung bes Rheinfreifes, Rammer bes Junern, vom 18. Rovember I. 3., mude ber Schulcanbibat Pilitip Ludwig Cearins von Borbermeibenthal, als Gehülfe an ber protestantiften Schule zu Fredenfelb , im Landcommissariat Germersbeim, ernaunt.

Durch Beichluß ber Königlichen Kreidregierung vom 20. Rovember I. 3., wurde ber Schulcanbidat und bermalige Gehülfen undenglich Anton Leonhard, jum Gehülfen an ber tatholischen Schule zu Schifferstatt, Landenmiffariats Speyer, ernannt.

. Durch Befchluß Königlicher Regierung bes Rheinfreifes, Rammer bes Innern, vom 20. Robember I. 3., wurde ber Schulcanbibat Wilfelm Beng von Da-Genbeim, jum Lebere an ber fatholischen Schule gu Bermoschet, Lanbcommissariats Kirchpein, in provisorischer Eigenschaft ernant.

Durch Befchins ber Königlichen Areidregierung vom 22: November I. 3., wurde ber bieberige Gebitte an ber Schule ju Mittelberbach, heinrich hetebeimer von Angeveiler, jum 4. latholifchen Schuleberer ju St. Ingbert, Lanboumiffariats Zweibruden, proviforisch ernaunt.

Durch Beichins ber Königlichen Recidregierung vom 22. November i. 3., wurde ber bisherige Schulgehülfe ju Beipher, herrmann Cuprion, in gleicher eigenschaft an ber fatholiichen Schule ju Kirrweifer, Landcommissariate Landau, ernaunt.

Durch Befchluß ber Röniglichen Kreisregierung, wom 22. November I. 3., wurde ber Schulcanbbat. Johann John von Naustein, jam Schnigschüffen an ber fathelichen Schule zu Miesenbach, Lanbcommitstatel Jomburg, proviserisch ernaunt.

Durch Beschluß ber Königlichen Kreidregierung vom 22. November i. 3., wurde ber Schusschubet Johann Urban Pfeisser von Popbach, als Gehusse an ber fatholichen Schuse ju Ramftein, Landcommisariats homburg, provijorisch ernannt.

Durch Befdluß Röniglicher Regierung bes Meinfreifes, Rammer bes Juncen, vom 24. November I. 3., wurde ber bisberige Lehrer an ber protestantischen Schule zu Iggelbach, Peter Schlumbrecht, zum Lehrer am ber protestantischen Schule zu Michach, Lanbcommisfariats Eusel, provijorich ernanut.

Durch Befchill Königlicher Regierung bes Rheinfreifes, Rammer bes Innern, vom 26. Rovember i. 3. murbe ber ifraelitische Schulkanbibat Bof Gulgs bacher, von Sulgbach im Regenfreise, jum Lehrer an ber ifraelitischen Schule zu Dbrigbeim, Lanbcommiffariats Kransenthal, previsierrich ernannt.

Durch Befchins Königlicher Regierung, Rammer bee Innern, vom 26. November I. 3., wurde ber bie berige Gebilfe an ber fatholifchen Schule zu Rieber- firchen, Johann Abam Plat von Hambach, zum Cehrer an ber fatholifichen Schule zu Merzalben, Landecommisfariats Pirmafens, in besinitiver Eigenschaft ermannt.

Unterm 16. Detober b. 3. haben Seine Königliche Majeftt ben Rechtscanbidaten Mignik Friedrich Deberer aus Augsburg jum functionirenben Gubfituten des Staatsprofuratore jur Landau, unterm 27. deffelben Monats ben Rechtscandidaten Johann Gottfried Din gler aus Zweibruden jum Ergänzungsrichter beim dertigen Bezirtsgerichte und nutern 15. bes I. M. ben Ergänzungsrichter Avolph Bops ju Speper jum Friedenbrichter zu Wolfftein, lebtere im provisorischer Eigenschaft, allergnädigft zu ernennen gerubet. Ourch Beschluß Königlicher Regierung bes Rhein, freises, Kammer bes Innern, vom 17. Rovember biefes Jahrs, murbe ber Schulcaubibat Friedrich Jung von Reuftabt, jum Gehülsen an ber protestantischen Schule ju heuchschiem, Lantommisfariate Berggabern, ernannt.

Durch Beifchig ber Königlichen Regierung bes Rheinfreises, Kammer bes Innern, vom 17. November b. 3., wurde ber Schulenbibat Joh, Georg Biblio von Berghausen jum Gehalfen an ber fatholischen Schule zu Iggelbeim, Lanbcommissariats Speper, ernannt.

Seine Ronigliche Majeftat haben unterm is. November b. 3. ben quieblinen Rreiforftentreleur und bisberigen Forfamteverweier, Johann Morighet, in Erwägung, bag berfelbe bie Forftamter Domburg und Lautereten brei Jahre hindurch mit voller Bufriedenheit verwaltet hat, als Forstmeitet gu Lautereden in befulitiver Eigenschaft zu beftatigen gerubt.

Bermoge allerhöchfter Entschliefung vom 10. November I. 3. haben Sich Seine Majeftat ber Ronig bewogen gesunden:

- 1. Den bermaligen Salloberbeamten gu Rurnberg, Cafimit Schemmel, proviforifch jum Oberinfpector bei ber Obergollinfpection gu Speper gu ernennen;
- 2. Den bermaligen Inspections , Abjuncten gu Schweinfurt Joseph heinrich Braun ale erften Abjuncten gu ebengebachter Dberinspection gu Speper gu verseben und
- 3. ben bermaligen Inspector bes Central . Gefäng, niffed gu Raiferdlautern Ludwig Freiherrn von Rebwis als zweiten Abjuncten, jedoch extra statum und gleichfalls nur proviferisch bei mehrgebachter Oberinspection gu Speper angufellen.

Seine Ronigliche Majeftat haben mit allerhöchstem Refeript vom 29. Rovember I. J., ben bisherigen tatholischen Pfarrer ju Mutterftabt, Priefter Michael Schnetter, auf die Pfarrei Deibesheim, Lands Commisariats Neuftabt, ju benennen geruht.

Ormaß Beichluffe Königlicher Regierung, Rammer bes Innern, vom 30. Rovember 1839 murbe ber Schulcanbibat Philipp Lubwig von Reubernbach jum provijorifchen Leberr am ber fatholischen Schule ju Bittersheim, Königlichen Canbcommifariats 3weibruden, ernaum

Durch allerhochftes Refeript vom 1. Dezember 1839, wurde bie erlebigte Pfarrei Barbefroth, Decanats Berggabern, bem bisberigen Pfarrer ju Siebelbingen, Decanats Landau, Johann Chriftian Riehm, verficben.

Durch allethöchftes Refeript vom 1. Dezember 1829 wurde bem Pfarramtecanbibat Johannes Eller aus Ellerfladt die erlebigte Pfarrei herrheim am Berg perlichen.

Durch Beichluß ber Königlichen Kreibregierung vom 4. Dezember (. 3., wurde ber Schulcanebat Jeinrich Bernharb von Wiesbach provisorisch gum Lebrer an ber fathol. Schule ju Martinthiebe, Randen muistriats homburg, für bas Schulzahr 1838 ernannt.

Cours der Bayerischen Staatspapiere.

Augeburg, den 17. December 1829.

|               |             |       |      |   |  | Briefe  | Gold   |
|---------------|-------------|-------|------|---|--|---------|--------|
| Obligationen  | à 49 mit    | Coup. |      |   |  | 100%    | 100    |
|               | 15% m       |       |      |   |  | 101 %   | 101%   |
| Lott. Lucie : |             |       |      |   |  | 107 1/4 | 107 1/ |
| detto         | n n 2       | mt,   |      | ٠ |  |         |        |
| detto         | unversinst. | à fl. | 10.  |   |  | B .     | 123    |
| detto         | detto       | à fl. | 25.  |   |  |         | 122    |
| detto         | dotto       | 4 A.  | 100. |   |  | l i     | 123    |

## II. Rachrichten und Discellen.

#### Un bie Dufiffreunde bes Rheinfreifes.

Rach bem Beichluffe ber Generalverfammlung gu Raiferdlautern am 8. October biefes Jahred wird bet rheinbaverifde Dufitverein auch im fünftigen 3abre, am Conntage nach Pfingften, ben 6. Juni, in Speper zu einer Befammtaufführung fich vereinis gen, welcher vorzusteben ber Unterzeichnete wieberum bie Ehre haben wirb. 216 Begenftand berfelben murbe einstimmig bas Beltgericht, ein Dratorium von Muguft Apel, in Dufit gefeht von Friebrich Goneis ber, gemablt, ein Dufffftud, nicht allein werth von einem größeren Bereine aufgeführt ju merben , fonbern beffen Musführung auch ben beften Beweis geben fann, wie bie einzelnen Localmufitvereine fich weiter auszubilben auch in biefem Jahre fich beftrebt, welche Korte fchritte bie Zonfunft im Rreife überhaupt gemacht habe. Reinem 3meifel unterliegt es mohl, bag bie Ortovereine nicht nur in ihren tuchtigften Mitaliebern, fonbern in voller Babl an biefer Befammtaufführung werben Theil nehmen. Die herren Borfteber mocht' ich nun hieburch erfuchen, recht balb (ohne alfo noch eine weis tere befonbere Ginlabung zu erwarten) bie gewiff recht gablreichen Liften von Ditmirtenben, in welche auch attive Dufitfreunde ihrer Umgegend aufgunehmen finb, an ben Cefretar bes Befammtvereine, herrn Archivar Gaper, einzufenden, von welchem ihnen bann fomobl ber Bebarf an Dufffalien, als auch bas Protofoll ber Generalverfammlung vom 8. October nebft ben nach beren Befchluffen neu redigirten und nun polle Gulugfeit habenben Ctatuten bes Bereins, jugefenbet werten wirb. 3ch bitte biefen Statuten einige Anfmerffamteit ju mibmen, ba nur burch bie genaue Beachtung berfelben mir im Stanbe fenn merben, einen geregelteren Bang ju geben, viel weniger Schreiberei und auch Anegaben notbig ju baben, ale bies in ben vergangenen Jahren ber Fall war. Überbieß barf ber Borftand bes Bereind fich wohl ber Soffung über-laufen, bag wie zu ben brei erften Maffiefen, so and jum pierten bas Einiben ber eingliene Stimmen, wie bie geneinfamen Proben in ben Ortsvereinen mit allem Beige und ber eifrigften Beharrlichteit geschehen werden, und wie also eine wirftlich getangene Aufführung von Schneiber's trefflicher, großartiger Tonbichtung ben gewiß ich gablieich versammelnben Zuhörern wer-

Recht bald alfo,' wie gesagt, erwarte ich bie Beregrichnist ber Mritwirtenben und gwar, wie in ben vorrigen Jahren, mit genauce Angade, bei welcher Stinsme ober auch bei welchen Stinum bie Einegeinen thätigen Antheil nehmen können und mit
welcher Tächtigfeit, namentlich ob sie sich sie Gest
eignen; und sige nur noch die fraudige Berscherung
sing, daß die Rreichguppfabt Sproper gewiß Michsingen, daß die Rreichguppfabt Sproper gewiß Michanfliefen wird, was nur immer zum herzlichen Ernsfang und zur freundschaftlichen Bewirthung der bätig
mitvifrender Berechtiglicher, zum Gestagen ber alfe,
führung selbst durch Errichtung eines geröumigen und
zwedmäßigen Orchestens, wie auch zur Berschapeneumgbed Mussische überdaupt betragen kann.

Rach bem befonberen Befchluffe vom 8. October bring' ich biemit ned bie pon bem Rechner bes Bereine , bem Ronigl. Rittmeifter Beren Robel gu Rais ferelantern, aufgeficute und von ber Generalverfamm. lung in ihren einzelnen Theilen geprufte nub gutgebeifene Abrechnung ber beiben erften Dufiffeffe gur all. gemeinen Renntnift. Der Berein glaubt bicfe offentliche Befauntmachung feiner Rechnungen bem Publifum foulbig ju fepu, und municht nur, bag baburch tocils fich manche Urtheile berichtigen mogen, theils eine noch lebenbigere Theilnahme an bem gangen, gewiß nur los benemerthen Infitate erregt werben mochte. Die 216rechnung bes britten Concerts , ju 3meibruden gehalten, wie bie Befdlufnahme in Sinficht ber Bermenbung ber Uberfchuffe wird gleichfalls zu feiner Beit betannt gemacht werben.

Speper, ben 10. Dezember 1829. Miluer, Profesor.

Spftematifche Bufammenftellung ber Einachmen und Ausgaben ber von bem rheinbayerifchen Mufikvereine gegebenen Concerte gu Ranterflautern im John 1872 mit im Muficht 1888

| Vro.  | Gegenstände ber Ginnahme.                                                                                                                              | Rai( | era-   | Reu   | labt. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|
|       | 1 1 1 1 1                                                                                                                                              | 1    | fr.    | fl.   | fr.   |
| I,    | Eribs aus bem Abfap von Gintritistarten                                                                                                                | 824  | -      | 1062  | 12    |
| и.    | Erlos aus bem Bertauf ber Zerte .                                                                                                                      | 43   | -      | 32    | 43    |
| 111.  | Erlbs aus bem Berfeit ber Borben, Lat-<br>ten zc. nach ber Auffubrung                                                                                  | 17   | _      | -     | _     |
| IV.   | Aufduß aus ber Stadtlaffe gum Deche-                                                                                                                   | 58   | 8      | -     | _     |
|       | Gefammteinnahme                                                                                                                                        | 942  | 8      | 1085  | -     |
|       | Gegenfanbe ber Ausgaben.                                                                                                                               |      |        |       |       |
| t.    | Dufitalien und Dotenfdriften                                                                                                                           | 216  |        | 196   | 59    |
| 11.   | Dreeferbau und Beleuchrung                                                                                                                             | 163  | 51     | 208   | 17    |
| IIL   | Entfchabigung fur Magen u. an bie Lo-                                                                                                                  | 123  | 4      | 167   | 6     |
| IV.   | Bebienung, Concertbiener unb Polisei                                                                                                                   | 35   | 38     | 65    | 9     |
| v.    | Drud ber Terte und Localideeibereien sc.                                                                                                               | 20   | 12     | 122   | 41    |
| vt.   | Enifdabigung an Mufiter , Soft, Logis                                                                                                                  | 87   | 54     | 174   | 51    |
| VII.  | Befanntmachungen, Dufit - und Brief.                                                                                                                   | 61   | 36     | 61    | 52    |
| VIII. | Anfauf von Mobilien, melde bei jebe:<br>Auffuhrung bienen fonnen und im<br>Gen ralbepot ju Lautern aufvemahrs<br>merben, Leuchter, Gintrittsfarten ze. | 89   | 53     | 67    | 4     |
|       | Gefammtausgaten                                                                                                                                        | 828  | 18     | 1063  | 59    |
|       | Bergleichung ber Einnahme mit<br>ber Ausgabe.                                                                                                          |      |        |       |       |
|       | Die Ginnabme belauft fich auf                                                                                                                          | 942  | 8      | 1085  | -     |
|       | Die Musgabe beträgt                                                                                                                                    | 128  | 13     | 1063  | 59    |
| - 1   | Ergibt fich ein Gaffenteftonb                                                                                                                          | 113  | 55     | 21    | 1     |
| - 1   |                                                                                                                                                        | 1    | 34 ff. | 56 fr |       |

Bemerkung. Wirte man nicht bie Kron: und Pultituchter, fo wie Sampen und Einritiefarten von Kafreslamten noch Neulabr glenterb boben, fo ware ollbe ein Defigt von eiligen breifig Gulben miffanten; bes fich ober auf humber und mehr mube erhöbt boben, wenn noch besondere gefoberte Remunerationen hatten vom Bereine baght werben miffen.





